

# Gemeindebetriebe.

Neuere Versuche und Erfahrungen über die Ausdehnung der kommunalen Sätigkeit in Deutschland und im Ausland.

#### Erfter Band.

Mit Beitragen von:

P. Mombert, Th. Kuther, S. Silbergleit, E. von Dunker, L. Spiegel, J. Ehrler, E. von Fürth, Lea Wormser, W. Weis, E. Mollwo, M. Spiegel und Ph. Stein.

> Im Auftrag des Bereins für Socialpolitik herausgegeben von Carl Johannes Fuchs.



Leipzig,

Berlag von Dunder & Humblot.

1908.

Don den Schriften des Bereins für Socialpolitik sind bisher erschienen:

Die Bande 1-118 vollständig, sodann:

Band 120. Verfassung und Verwaltungsorganisation der Städte: Band IV, Teil I bis V (vollständig). Sachsen, Württemberg, Baden, Banern und die Hansestädte.

Band 121. Dasselbe: Band V. Die Schweiz.

Band 122. Dasselbe: Band VI. Österreich.

Band 123. Dasselbe: Band VII. England. — Frankreich. — Nordamerika.

Band 124. Keffler, Die deutschen Arbeitgeber-Verbande.

Band 125. Verhandlungen in Magdeburg 1907.

Band 126. Gemeindefinanzen. Erster Band. Hessen, Würtstemberg, Baden, Elsaß-Cothringen, Banern, Sachsen, Preußen.

Band 128. Gemeindebetriebe. Erster Band.

In Dorbereitung befinden sich:

Band 119: Verfassung und Verwaltungsorganisation der Städte: Band III. Preußen. Dritter Band. Die Provinz Posen.

Band 127. Gemeindefinangen. Zweiter Band.

Band 129. Gemeindebetriebe. Zweiter Band.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

HEW YORK FURLE LIBEARY

### Schriften

bes

## Vereins für Socialpolitik.

128. Zand. Gemeindebetriebe.

Erfter Band.



**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1908. NOEXED.

# Gemeindebetriebe.

Neuere Versuche und Erfahrungen über die Ausdehnung der kommunalen Tätigkeit in Deutschland und im Ausland.

#### Erfter Band.

#### Mit Beiträgen von:

P. Mombert, Th. Ruper, S. Silbergleit, E. von Dunker, L. Spiegel, J. Ehrler, E. von Fürth, Lea Wormfer, W. Weis, E. Wollwo, M. Spiegel und Ph. Stein.

> Im Auftrag des Bereins für Socialpolitik herausgegeben von Carl Johannes Kuchs.



#### Leipzig,

Berlag von Dunder & Humblot. 1908. THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

453196

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
R 1909

Mlle Rechte borbehalten.



Altenburg Piereriche Sofbuchbruderei. Stephan Geibel & Co.

### Inhaltsverzeichnis.

| Borwort. Bon Professor Dr. Carl Joh. Fuchs in Tübingen IX                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Gemeindebetriebe in Deutschland.<br>Allgemeine Darstellung von Privatdozent Dr. Paul Mombert, Freiburg i. Br                                                                                 |
| Borbemerkung                                                                                                                                                                                     |
| I. Umfang und Ausbehnung ber Gemeindebetriebe im allgemeinen 4                                                                                                                                   |
| II. Die wichtigeren ber gewerblichen Gemeindebetriebe im einzelnen 9                                                                                                                             |
| a) Die Wassersorgungsanstalten 11<br>Umfang und Entwicklung der gemeinblichen Anlagen. Die Privat-<br>betriebe. Die sinanziellen Ergebnisse der gemeinblichen Anlagen. Der<br>Breis des Wassers. |
| b) Die Gasanstalten                                                                                                                                                                              |
| Umfang und Entwicklung der gemeinblichen Aulagen. Die Privat-<br>betriebe. Die finanziellen Ergebnisse der gemeinblichen Gasanstalten.<br>Der Preis des Gases.                                   |
| c) Die Clettrizitätswerte                                                                                                                                                                        |
| d) Die Stragenbahnen                                                                                                                                                                             |
| e) Die Schlacht- und Biebhofe                                                                                                                                                                    |
| III. Zufammenfaffung                                                                                                                                                                             |
| Erneuerungsfonds bei gemeindlichen gewerblichen Betrieben. Bon Oberburgermeifter Theodor Ruger, Fürth i. B 79-114                                                                                |
| Städtische Betriebe zur Lebensmittelversorgung.<br>Bon Professor Dr. Heinrich Silbergleit, Direttor bes Statistischen<br>Amtes der Stadt Berlin                                                  |
| Dorbemerfung                                                                                                                                                                                     |
| I. Stadtifche Ginrichtungen fur ben Lebensmittelhandel                                                                                                                                           |
| a) Wochenmärkte                                                                                                                                                                                  |
| b) Martthallen                                                                                                                                                                                   |

1710 avec 15/08

| 1. Berlin                                                                                                                                                         | 123                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2. Die übrigen beutschen Stäbte                                                                                                                                   | 140                                           |
| a. Augsburg                                                                                                                                                       |                                               |
| b. Braunschweig                                                                                                                                                   | 141                                           |
| c. Chemnit                                                                                                                                                        |                                               |
| d. Cō(n                                                                                                                                                           | 142                                           |
| e. Crefeld                                                                                                                                                        |                                               |
| f. Danzig                                                                                                                                                         | 143                                           |
| g. Dresden                                                                                                                                                        |                                               |
| h. Frankfurt a. M                                                                                                                                                 | 146                                           |
| i. Hannover                                                                                                                                                       | 146                                           |
| k. Leipzig                                                                                                                                                        |                                               |
| 1. Lübed                                                                                                                                                          | 148                                           |
| m. Met                                                                                                                                                            | 149                                           |
| n. Nürnberg                                                                                                                                                       | 149                                           |
| o. Straßburg                                                                                                                                                      | 149                                           |
| p. Stuttgart                                                                                                                                                      | 149                                           |
| II. Schlachthöfe                                                                                                                                                  | 151                                           |
| Sonftige ftabtifche Betriebe                                                                                                                                      | 168                                           |
|                                                                                                                                                                   |                                               |
| Die tommunalen Ginrichtungen Deutschlands für Fijchverforgung.                                                                                                    |                                               |
| Bon Dr. Emil von Dunter, hauptmann a. D., Berlin 171-                                                                                                             | 218                                           |
| Einleitung                                                                                                                                                        |                                               |
| Die tommunalen Ginrichtungen Deutschlands für Fischversorgung                                                                                                     | 173                                           |
| Allgemeines.                                                                                                                                                      |                                               |
| Entstehungsgeschichte ber fpeziellen Ginrichtungen einiger Stabte für                                                                                             |                                               |
| Fischversorgung                                                                                                                                                   | 174                                           |
| Befonderes.                                                                                                                                                       |                                               |
| Finanzielles, Jahresumsah, Ginfuhr und Fischpreise                                                                                                                | 175                                           |
| Die Frage ber Möglichfeit ber Ginführung ber Fifche als haupternährungs-                                                                                          |                                               |
| mittel für die breiteren Boltsichichten                                                                                                                           | 176                                           |
| Radrichten über Fifchpreife, Fifchumfat und Fifcheinfuhr in verschiebenen                                                                                         |                                               |
|                                                                                                                                                                   |                                               |
| beutschen Städten                                                                                                                                                 |                                               |
| Beringspreise in einigen Stabten Deutschlands                                                                                                                     | 183                                           |
| Beringspreise in einigen Stadten Deutschlands                                                                                                                     | 183<br>183                                    |
| Deringspreise in einigen Städten Deutschlands                                                                                                                     | 183<br>183<br>186                             |
| heringspreise in einigen Städten Deutschlands                                                                                                                     | 183<br>183<br>186<br>192                      |
| Deringspreise in einigen Städten Deutschlands Filchumsah. Filcheinsuhr Busammenfassung. 1. Fischpreise.                                                           | 183<br>186<br>192<br>192                      |
| heringspreise in einigen Städten Deutschlands Filchumsals Filchumsals Busammensassung 1. Kischpreise 2. Fischumsals                                               | 183<br>186<br>192<br>192<br>193               |
| heringspreise in einigen Städten Deutschlands Filchumsat . Filcheinfuhr . Zusammenkassung . 1. Fischpreise . 2. Fischumsat . 3. Fischeinfuhr .                    | 183<br>186<br>192<br>192<br>193<br>193        |
| heringspreise in einigen Städten Deutschlands Fischumsat . Fischeinfuhr Zusammenkassung .  1. Fischpreise . 2. Kischumsat . 3. Fischeinfuhr . Schluft . Schluft . | 183<br>186<br>192<br>192<br>193<br>193<br>195 |
| heringspreise in einigen Städten Deutschlands Filchumsat . Filcheinfuhr . Zusammenkassung . 1. Fischpreise . 2. Fischumsat . 3. Fischeinfuhr .                    | 183<br>186<br>192<br>192<br>193<br>193<br>195 |
| Heringspreise in einigen Städten Deutschlands Fischumfalz Fischeinfuhr Zusammenfassung  1. Kischpreise 2. Fischumfalz 3. Kischeinfuhr Schluß Anlagen (Tabellen)   | 183<br>186<br>192<br>192<br>193<br>193<br>195 |
| heringspreise in einigen Städten Deutschlands Fischumsat . Fischeinfuhr Zusammenkassung .  1. Fischpreise . 2. Kischumsat . 3. Fischeinfuhr . Schluft . Schluft . | 183<br>186<br>192<br>192<br>193<br>193<br>195 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gemeindeschlächtereien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24144 |
| Bon Dr. Jojeph Chrler, Borftand bes ftabtifchen Statiftifchen Amtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| in Freiburg i. Br 245-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -264  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die ftadtifche übernahmsftelle fur Bieh und Fleifch in Bien und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| erite Biener Großichlächterei-Aftiengesellichaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Berfuch einer tommunglen Fleischverforgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Bon Dr. Emil von Fürth, Wien 265-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 282   |
| I. Borgefchichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| II. Das Projett einer ftabtischen Großichlächterei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 971   |
| III. Die Wiener Großichlächterei-Attiengesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 979   |
| IV. Die städtische Übernahmöstelle für Bieh und Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 976   |
| V. Bisherige Erfahrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 077   |
| 1. Sisgerige Erfugtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die tommunale Schweinemast in Rartsruhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Von Lea Wormfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -304  |
| 1. Cinleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Überblid über die befannt gewordenen Berfuche mit fommunaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 285   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294   |
| 5. Fattifche Ertragfähigfeit bes ftabtischen Betriebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 297   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299   |
| 7. Beitere Entwidlungsmöglichfeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 301   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die Bermertung der Gasnebenprodufte in den ftadtifden Gasanftalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Bon Dr. Bilhelm Beis, bergeit wiffenfchaftlicher Gilfsarbeiter am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Statiftischen Landesamt Rarlerube 305-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 343   |
| A. Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 307   |
| B. Gewinnung und Berwertung der Rebenprodufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 909   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 309   |
| II. Ammoniaferzeugung und Berwertung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| III. Teergewinnung und Berwertung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| IV. Berwertung der Reinigungsmaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| V. Berwertung fonftiger Rebenprodutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 337   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341   |
| C. Schlußfähe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 041   |
| Complete and the second of the |       |
| Gemeindezeitungen, :Drudereien und Plasatinstitute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Bon Dr. Joseph Chrler, Borftand bes ftabtischen Statistischen Amtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 974   |
| ber Stadt Freiburg i. Br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| I. Gemeindezeitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 347   |
| II. Gemeindedruckereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| III Glamainha WYafatinftituta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 367   |

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rommunale Lagerhäuser.                                                    |       |
| Bon Privatbozent Dr. Carl Mollwo, Dangig-Langfuhr 375-                    | 411   |
| Cinleitung                                                                | 377   |
| I. Rein tommunale Anftalten                                               | 379   |
| II. Rommunale Anftalten, Die teilweife von ber Stadtverwaltung felbft be- |       |
| trieben, teilweise in felbständigen Teilen verpachtet werden              | 389   |
| III. Rommunale Unftalten, bie vollständig verpachtet find                 | 393   |
| IV. Gemischte Betriebe                                                    | 394   |
| 1. Beteiligung von Gemeinden bei Korporationen bes öffentlichen Rechts    | 394   |
| 2. Beteiligung von Rommunen an Erwerbsgefellichaften für Lagerhaus-       |       |
| betriebe                                                                  | 395   |
| V. Zuftand bes Lagerhauswesens im Auslande                                | 399   |
|                                                                           |       |
| Ledigenheime.                                                             |       |
| Bon M. Spiegel, Setretar ber Raifer Frang Jojeph I. Jubilaums-            |       |
| Stiftung für Boltswohnungen und Wohlfahrtseinrichtungen in Wien 413-      | -425  |
|                                                                           |       |
| Das Berhältnis der freiwilligen und zwangsgemeinschaftlichen Rörper-      |       |
| ichaften in der Bohlfahrtspflege.                                         |       |
| Bon Prof. Dr. Philipp Stein, Frantfurt a. M 427-                          | 440   |

#### Dorwort.

Der erste Band der Untersuchungen über Gemeindebetriebe mird hiermit — nicht ohne erhebliche Berspätung — der Öffentlichkeit übergeben. Das ihm zugrunde liegende Arbeitsprogramm war folgendes:

#### I. Ginleitende Gefichtspuntte.

Die Frage nach ber Musbehnung ber tommunalen Betriebe und nach ber Urt und Beife ihrer finangpolitischen Behandlung fteht heute im Mittel= punkt ber Fragen ber tommunalen Sozialpolitit. Große und michtige Gebiete ber Bebarfsbedung (wie g. B. bie Licht= und Bafferverforgung) find in Deutschland wie im Auslande heute ichon gang allgemein in Die Banbe ber Gemeinde übergegangen, und ber Gemeindebetrieb hat fich auf biefen Bebieten bereits feit langerer Beit berart bemahrt, bag er bier nicht mehr als ftrittig erscheinen tann, mabrend bie Frage ber finangpolitischen Berwertung biefer Betriebe auch beute noch offen ift; auf anderen michtigen Gebieten bagegen (g. B. bei ben Berfehrsmitteln) ift er gur Beit erft im Borbringen begriffen und noch nicht allgemein anerkannt; wieder auf anderen (wie bie Bebensmittelverforgung, Bohnungsproduttion ufm.) haben überhaupt erft Ereigniffe ber jungften Beit ibn als möglich und munichenswert erfcheinen laffen, und es liegen erft vereinzelte Berfuche und Erfahrungen bamit vor, mahrend es fich um allgemeine Brobleme aller größeren Stabte babei handelt. Da über bie erfte Kategorie icon ziemlich viel Material vorhanden ift, hat der Unterausschuß für die Untersuchungen über Gemeindebetriebe junachft geglaubt, bavon Abstand nehmen zu follen, bie gange Frage ber Bemeinbebetriebe in einer fustematifchen, alle wichtigeren größeren Stabte und typische Beispiele ber Mittel- und Rleinstädte umfaffenden vielbanbigen Untersuchung zu behandeln, und beschloffen, bas Schwergewicht ber Unterfuchung auf bie ftreitigen Brobleme gu legen.

Eine turze Spftematit ber verfchiebenen Rategorien bes Gemeinbebetriebs fei aber bier vorausgeschickt. Bei ben Gemeindebetrieben fann es fich handeln:

- A) um Eigenproduktion, b. h. eigene Erzeugung ber von bem Gemeinbehaushalt selbst gebrauchten Güter, Nuhungen ober Dienktleistungen, also Befriedigung von "Gemeinheitsbedürfnissen" im engeren Sinne bes Bortes. Beispiele bafür sind: Erwerb und Berwaltung von gemeinblichem Grundbesitz für Gemeinbezwecke, Herstellung von Wohnungen für die Gemeinbeangestellten und Arbeiter, Gemeinbedruckereien für die Herstellung bes gemeindlichen Druckbedarfs und gemeinblicher Amtsblätter; ober
- B) um Produktion für ben Berkehr, für die Befriedigung ber Beburfniffe ber Gemeindeangehörigen, und zwar:
- a) Schaffung und Betrieb von Anstalten und Einrich = tungen zur Benutung burch die Gemeindeangehörigen selbst (Produktion von Diensten, indirekte Befriedigung der Bedürfnisse der Gemeindeangehörigen):
  - 1. Licht= und Bafferverforgung: Gas-, Baffer-, Glettrigitatemerte;
  - 2. fanitare Einrichtungen: Schlacht- und Biehhöfe, Markthallen, Bafchäufer, Babeanftalten, Desinfektionsanftalten ufw.;
  - 3. Berkehrseinrichtungen: Strafen- und Borortbahnen, hafenanlagen, Lagerhäufer;
  - 4. Anftalten für Unterricht, Kunft und Wissenschaft: Schulen, Mufeen, Theater:
  - b) Probuktionsunternehmungen im engeren Sinne (Ergeugung von Waren und Nuthungen, birekte Befriedigung ber Beburfnisse ber Gemeindeangehörigen);
  - 1. Erwerb und Berwaltung von Grundbefit :
    - a) land= und forstwirtschaftlichem,
    - b) städtischem, soweit er an Private verkauft ober verpachtet wird; Bau von Wohnungen und Ledigenheimen für Private überhaupt;
  - 2. Gewerbliche Unternehmungen: Lebensmittelerzeugung ober beschaffung, Betrieb von Zeitungen, Plakatanstalten usw.

#### II. Plan der Bearbeitung.

1. Die heutige Ausbehnung ber kommunalen Betriebe im allgemeinen.

Busammenfassende Darstellung, worin die ganzen charafteristischen Büge ber heutigen Berhältnisse der kommunalen Betriebe in Deutschland (und im Ausland) hervorgehoben werden und gezeigt wird, welche Betriebe heute allgemein und unbestritten kommunal sind, und bei welchen die Richtigkeit des

Borwort. XI

tommunalen Betriebs noch streitig ist. Dabei sind Borteile und Nachteile bes kommunalen Betriebs im allgemeinen zu erörtern und auch die heute im Bordergrund stehenden Fragen der Preispolitik (Unentgeltlichkeit, Gebühren oder Erwerbseinkünste) aufzurollen und soweit zu behandeln, als es ohne näheres Singehen auf die gesamten Gemeindesinanzen, welche im Abschnitt: Gemeindehaushalt untersucht werden, möglich ist.

- 2. Interfommunale Betriebe;
- 3. Englische Erfahrungen und Bersuche in bezug auf buch = und rechnungemäßige Ginrichtung ber Rom = munalbetriebe und ihre Übertragbarkeit auf Deutschland;
- 4. Die Frage ber Erneuerungsfonds neben ber allgemeinen Amortisation bei tommunalen gewerblichen Unternehmungen;
- 5. Die Frage ber Lebensmittelverforgung ber Städte (Mild-, Fleisch- und Fischversorgung, tommunale Badereien, tommunale Biehgucht);
- 0. Rommunale Ledigenheime;
- 7. Gemeinbezeitungen und = brudereien;
- 8. Busammenhang zwischen gemeindlicher und freier Tätigkeit auf kulturellem und hygienischem Gebiet.

Bon den eingegangenen, in diesem Band vereinigten 13 Arbeiten sind die Beiträge über kommunale Schweinemast und Berwertung der Gasnebenprodukte durch herrn Dr. v. Zwiedined in Karlsruhe, derjenige über Fischversorgung durch herrn Dr. Silbergleit in Berlin beschafft worden.

Tropbem ber Einlieferungstermin ber Beiträge um fast ein Jahr hinausgeschoben wurde, sind leider doch nicht alle Bearbeitungen rechtzeitig eingegangen; vielmehr fehlen außer denen der Fragen 2 und 3 auch die später vom Unterausschuß in Erweiterung des Programms noch in Aussicht genommenen Arbeiten über Berkehrsmittel, sowie über kommunale Arbeiter und Beamte. Es besteht jedoch Aussicht, die fehlenden Untersuchungen mit Ausnahme derjenigen über Vertehrsmittel, auf welche verzichtet werden mußte, in einem folgenden Bande noch nachbringen zu können.

Alls Ergänzung zu ber in vorliegendem Bande gegebenen allgemeinen Darstellung von dem heutigen Umfang der kommunalen Betriebe in Deutschland, sowie von einzelnen besonders im Bordergrunde des Interesses stehenden Spezialgebieten sollen nämlich nach einem späteren Beschluß des Unterausschusses, zufolge einem Bunsch des Gesamtausschusses, im nächsten Jahre noch 1—2 Bände mit monographischen Arbeiten über einzelne deutsche Städte, sowie über verschiedene fremde Länder folgen. Mit Rückficht hierauf wie auf die gleichzeitig erscheinenben Unterfuchungen über Gemeindefinanzen hat der Berfasser der ersten einleitenden Abhandlung darauf verzichtet, programmgemäß die prinzipiellen Fragen der Borteile und Nachteile der kommunalen Betriebe und der Preispolitif zu erörtern. Seine zusammenfassende Darstellung wird aber auch
ohne diese Ausführungen sich als wertvoll erweisen, ebenso wie die zum
Teil sehr eingehenden und erschöpfenden Arbeiten über die einzelnen Materien,
welche in diesem Bande vereinigt sind. Die letzten Schlußfolgerungen zu
ziehen wird, wie immer, Sache der Reserate auf der Generalversammlung
sein, nachdem auch das Ausland und eine Reihe einzelner beutscher Städte
m Busammenhang behandelt worden sind.

Tübingen, September 1908.

Carl Johannes Suchs.

## Die Gemeindebetriebe in Deutschland.

Ullgemeine Darftellung.

Don

Dr. Paul Mombert (Freiburg i. Br.).

1,3

### Inhaltsberzeichnis.

|      |                                                                   | Ceite ' |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Borl | bemerfung                                                         | 3       |
| I.   | Umfang und Ausbehnung ber Gemeindebetriebe im allgemeinen         | 4-9     |
| II.  | Die michtigeren ber gemerblichen Gemeinbebetriebe im einzelnen    | 9 - 76  |
|      | a) Die Bafferversorgungsanstalten                                 | 11-31   |
|      | Umfang und Entwidlung ber gemeindlichen Anlagen. Die              |         |
|      | Brivatbetriebe. Die finangiellen Ergebniffe ber gemeindlichen     |         |
|      | Anlagen. Der Breis bes Baffers.                                   |         |
|      | b) Die Gasanstalten                                               | 32-54   |
|      | Umfang und Entwidlung ber gemeindlichen Anlagen. Die              | 02 01   |
|      | Brivatbetriebe. Die finanziellen Ergebniffe ber gemeinblichen     |         |
|      | Gasanstalten. Der Breis bes Gafes.                                |         |
|      | c) Die Elektrizitätswerke                                         | 5473    |
|      | Umfang und Entwidlung ber gemeinblichen Anstalten. Die            | 01-10   |
|      | öffentlichen Brivatunternehmungen. Die finanzielle Seite der      |         |
|      | ftäbtischen Clektrizitätswerke. Der Breis ber elektrischen Kraft. |         |
|      |                                                                   | 73-75   |
|      | d) Die Straßenbahnen                                              |         |
| TT   | e) Die Schlacht- und Biebhöfe                                     | 75—76   |
| LI.  | Busammenfassung                                                   | 76—77   |

#### Borbemertung.

Die folgende Darftellung beabsichtigt ein allgemeines Bild von ben Gemeinbebetrieben in Deutschland zu geben, und so als Erganzung für bie folgenden Untersuchungen, die vor allem die Behandlung bestimmter Einzelfragen zum Gegenstande haben, zu dienen. Aus diesem Grunde bin ich auf diesenigen Gemeindebetriebe, für welche Spezialarbeiten in Aussicht stehen, nicht näher eingegangen.

Nach manchen Seiten bin entsprechen bie folgenden Ausführungen nicht gang bem Programm, bas fur biese Ginleitungsarbeit vorgefeben mar.

Die entsprechenden Berhältnisse bes Auslands murben nicht berührt, weil nachträglich für einige wichtigere Staaten besondere Bearbeiter gewonnen murben.

Auf die großen Streitfragen über Nachteile und Vorteile des kommunalen Betriebes und auf die Fragen der Preispolitik der Gemeindebetriebe einzugehen, wurde ich durch äußere Umftände verhindert, die es mir nicht möglich machten, mich genügend in die umfangreiche Literatur des Inund Auslandes einzuarbeiten, wenn die ohnehin schon verzögerte Drucklegung nicht noch länger hinausgeschoben werden sollte.

Die ganze Frage ber Preispolitik (Unentgelklichkeit, Gebühren ober Erwerbseinkunfte) kann auch nur im engen Zusammenhang mit den Gemeindesinnanzen behandelt werden; in dem Abschnitt III der Erhebungen des Bereins ist jedoch eine besondere Darstellung der "finanziellen Bedeutung der gewerblichen Gemeindebetriebe für den Gemeindehaushalt" vorgesehen, so daß bei einer Behandlung dieser Frage auch in den folgenden Ausstührungen in recht erheblichem Umfange die gleichen Probleme hätten erörtert werden müssen, wie in dem Abschnitte über die Gemeindesinanzen. Denn die ganze Frage, ob und inwieweit die jetzige fast durchweg auf Gewinn abzielende Preispolitik der Städte gerechtsertigt und vielleicht notwendig ist, läßt sich nur im engsten Anschluß mit der Finanzlage derselben behandeln. Es kam ferner hinzu, daß nachträglich eine Erweiterung der Erhebung über die

Gemeinbebetriebe nach ber Seite hin beschloffen wurde, daß für eine größere Anzahl von Städten in einem besonderen Bande noch besondere Darstellungen in monographischer Form folgen sollten, in benen dann alle wichtigeren mit ben Gemeinbebetrieben zusammenhängenden Fragen in besonders eingehender Form für die betreffende Stadt zur Erörterung gelangten.

Da zu erwarten war, baß biese nachträglich noch beschloffenen Monographien, noch recht beachtenswertes Material über bie Nachteile und Vorteile ber Kommunalbetriebe, und über bie Preispolitik besselben bringen würden, so konnte es nicht zwedmäßig erscheinen, bie grundlegenden Erörterungen über diese Fragen bereits in der Einleitungsarbeit zu geben, wo doch erst die weiter folgenden Untersuchungen dafür neues Material bringen sollten.

Wenn es auch also, wie bereits hervorgehoben, äußere Umstände waren, die den Verfasser zwangen, diese Fragen im solgenden nicht mit zu behandeln, so sind auch manche innere Gründe vorhanden, die es als zweckmäßig erscheinen lassen, daß die genannten Probleme nicht in der Einleitungsarbeit zur Darstellung gelangen.

# Umfang und Ausdehnung der Gemeindebetriebe im allgemeinen.

Unter Gemeinbebetrieben im weitesten Sinne wird man alle biejenigen Einrichtungen verstehen dürfen, bei benen die Stadtgemeinde als Unternehmerin bei der Herstellung von Gütern für den eigenen Bedarf oder für den Berzkehr, oder bei der Hervorbringung von Leistungen und Diensten den Gemeinde-angehörigen gegenüber auftritt.

Von bem Umfang und bem Wachstum biefer Seite ber gemeinblichen Tätigkeit gibt bie Anzahl ber von ben Stäbten beschäftigten Beamten und Arbeiter ben besten in Zahlen ausbruckbaren Maßstab.

Die folgende Tab. 1 gibt bie Anzahl ber Arbeiter an, die im Jahre 1903 von ben Städten mit mehr als 50 000 Einwohnern beschäftigt worben find 1.

Tab. 1.

| Es       | bе | tru | 3 1 | bie | Ba | Ыĺ | ber | 2 | lrb | eiter in |          |     |    |  |  |  |        |
|----------|----|-----|-----|-----|----|----|-----|---|-----|----------|----------|-----|----|--|--|--|--------|
| Machen . |    |     |     |     |    |    |     |   |     | 598      | Berlin . |     |    |  |  |  | 13 000 |
| Altona.  |    |     |     |     |    |    |     |   |     | 569      | Bochum   |     |    |  |  |  | 400    |
| Augsburg |    |     |     |     |    |    |     |   |     | 387      | Braunich | wei | g. |  |  |  | 376    |
| Barmen . |    |     |     |     |    |    |     |   |     | 659      | Bremen   |     |    |  |  |  | 1123   |

<sup>1</sup> Rommunale Pragis, Jahrg. V, S. 396.

| Breslau          |  |  | 1883   | Rrefelb          |    |     |     |    | 821    |
|------------------|--|--|--------|------------------|----|-----|-----|----|--------|
| Charlottenburg . |  |  | 344    | Leipzig          |    |     |     |    | 1805   |
| Chemnit          |  |  | 794    | Liegnis          |    |     |     |    | 200    |
| Danzig           |  |  | 402    | Lübect           |    |     |     |    | 1025   |
| Darmitabt        |  |  | 484    | Magbeburg        |    |     |     |    | 1218   |
| Dortmund         |  |  | 628    | Mainz            |    |     |     |    | 632    |
| Dregben          |  |  | 3631   | Mannheim         |    |     |     |    | 1149   |
| Duffelborf       |  |  | 1667   | Met              |    |     |     |    | 105    |
| Duisburg         |  |  | 691    | Mühlhausen       |    |     |     |    | 289    |
| Elberfelb        |  |  | 550    | München          |    |     |     |    | 3271   |
| Erfurt           |  |  | 342    | München-Glabbach |    |     |     |    | 116    |
| Effen            |  |  | 225    | Münfter          |    |     |     |    | 326    |
| Frankfurt a. Dt. |  |  | 3317   | Mürnberg         |    |     |     |    | 1549   |
| Frankfurt a. D.  |  |  | 46     | Plauen           |    |     |     |    | 429    |
| Freiburg i. Br.  |  |  | 419    | Posen            |    |     |     |    | 398    |
| Fürth            |  |  | 254    | Potsbam          |    |     |     |    | 182    |
| Görlig           |  |  | 284    | Schöneberg       |    |     |     |    | 600    |
| Halle            |  |  | 439    | Spandau          |    |     |     |    | 674    |
| hamburg          |  |  | 10 900 | Stettin          |    |     |     |    | 1107   |
| Sannover         |  |  | 778    | Strafburg        |    |     |     |    | 512    |
| Karlsruhe        |  |  | 736    | Stuttgart        |    |     |     |    | 1166   |
| Raffel           |  |  | 344    | Wiesbaden        |    |     |     |    | 673    |
| Riel             |  |  | 408    | Würzburg         |    |     |     |    | 379    |
| Köln             |  |  | 3609   | Zwickau          |    |     |     |    |        |
| Rönigsberg       |  |  | 1379   |                  | Bu | fan | ıme | en | 70 527 |

Noch beachtenswerter als biefes große Arbeiterheer, bas von unferen Städten beschäftigt wirb, ift bie große Zunahme bestelben in ben letten Jahren, wie fie im folgenden fur eine Reihe von Städten gezeigt wirb.

Es betrug bie Bahl ber von ben betreffenben Stäbten beschäftigten Arbeiter in 1:

| Rarl | Bruhe                                                | Brei                                                                     | lau                                                                                                                                               | Düffe                                                                                                                                                               | lborf                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1897 | 660                                                  | 1885                                                                     | 484                                                                                                                                               | 1890                                                                                                                                                                | 534                                                                                                                                                                                                             |
| 1905 | 1038                                                 | 1890                                                                     | 507                                                                                                                                               | 1895                                                                                                                                                                | 775                                                                                                                                                                                                             |
| 1906 | 1093                                                 | 1895                                                                     | 592                                                                                                                                               | 1900                                                                                                                                                                | 1614                                                                                                                                                                                                            |
| 1907 | 1151                                                 | 1900                                                                     | 3486                                                                                                                                              | 1905                                                                                                                                                                | 2568                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                      | 1903                                                                     | 3730                                                                                                                                              | 1907                                                                                                                                                                | 3035                                                                                                                                                                                                            |
| Dre  | Bben                                                 | Magb                                                                     | eburg                                                                                                                                             | Man:                                                                                                                                                                | nheim                                                                                                                                                                                                           |
| 1898 | 1786                                                 | 1898                                                                     | 996                                                                                                                                               | 1898                                                                                                                                                                | 759                                                                                                                                                                                                             |
| 1900 | 2651                                                 | 1901                                                                     | 1471                                                                                                                                              | 1900                                                                                                                                                                | 992                                                                                                                                                                                                             |
| 1902 | 3705                                                 | 1904                                                                     | 1828                                                                                                                                              | 1905                                                                                                                                                                | 1356                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                      | 1906                                                                     | 1870                                                                                                                                              | 1908                                                                                                                                                                | 1839                                                                                                                                                                                                            |
|      | 1897<br>1905<br>1906<br>1907<br>2re:<br>1898<br>1900 | 1905 1038<br>1906 1093<br>1907 1151<br>Dresben<br>1898 1786<br>1900 2651 | 1897 660 1885<br>1905 1038 1890<br>1906 1093 1895<br>1907 1151 1900<br>1908<br>Dresben Magb<br>1898 1786 1898<br>1900 2651 1901<br>1902 3705 1904 | 1897 660 1885 484 1905 1038 1890 507 1906 1093 1895 592 1907 1151 1900 3486 1908 3730  Dresben Magbeburg 1898 1786 1898 996 1900 2651 1901 1471 1902 3705 1904 1828 | 1897 660 1885 484 1890 1905 1038 1890 507 1895 1906 1093 1895 592 1900 1907 1151 1900 3486 1905 1903 3780 1907  Tresben Magbeburg Man 1898 1786 1898 996 1898 1900 2651 1901 1471 1900 1902 3705 1904 1828 1905 |

<sup>1</sup> Die folgenden Zahlenangaben find ben ftatiftischen Publikationen ber betreffenden Städte entnommen.

| Яi   | eí  | Frantfu | rt a. M. |
|------|-----|---------|----------|
| 1905 | 769 | 1900    | 3085     |
| 1907 | 963 | 1903    | 6728     |
|      |     | 1904    | 8006     |
|      |     | 1905    | 7578     |
|      |     | 1906    | 7866     |

Roch beutlicher wird das Wachstum der wirtschaftlichen Tätigkeit der Gemeindeverwaltungen, wenn man nicht nur die Zahl der Arbeiter und deren Entwicklung betrachtet, sondern auch die Anzahl der Beamten und sonstigen Angestellten mit in Rücksicht zieht.

Für zwei Städte, fur Dortmund und Frankfurt a. M. fteben bier Un= gaben gur Berfugung.

Es betrug in Dortmund 2 bie Ungahl ber

|               | Beamten          |
|---------------|------------------|
| in ben Jahren | und Angeftellten |
| 1891          | 185              |
| 1896          | 278              |
| 1901          | 475              |
| 1903          | 528              |

#### Es betrug in Frankfurt a. M.3 bie Angahl ber

| in den Jahren | Beamten<br>und Angeftellten | der Bediensteten<br>und Arbeiter | zusammen |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|
| 1903          | 2165                        | 6728                             | 8893     |
| 1904          | 2316                        | 8006                             | 10312    |
| 1905          | 2350                        | 7578                             | 9928     |
| 1906          | 2564                        | 7866                             | 10430    |

Auch die Betrachtung bes Personalauswands im Ordinarium ermöglicht es biese Entwicklung zu versolgen.

Wenn man von ber natürlichen Ursache, bie in bem ftarten Bachstum ber Städte liegt, absieht, so laffen sich zwei Faktoren erkennen, auf welche biese große Zunahme ber Beamten, Angestellten und Arbeiter zuruchzuführen ist.

<sup>1</sup> Bom Jahre 1903 ab umfaffen bie Angaben Bebienstete und Arbeiter, bei biefen sowohl ftanbige als auch unftändige.

<sup>2</sup> Mitteilungen bes statistisichen Amtes ber Stadt Dortmund. IV. heft. 1904. Die Bergrößerung bes Bureaupersonals und bie Zunahme ber Arbeiter ber Berwaltung ber Stadt Dortmund 1890—1903.

<sup>3</sup> Statistisches Sandbuch ber Stadt Frankfurt a. D. I. Ausgabe. 1907.

Einmal sind die Anforderungen an die Tätigkeit der Stadtverwaltungen in bestimmter Beziehung sehr gestiegen, so daß zur Erfüllung dieser Aufgaben eine stets wachsende Zahl von Angestellten und Arbeitern benötigt wurde. So betrug 3. B. in

|                  | Berli                | n                                                                  | Dresben          |                      |                                                                   |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| in ben<br>Jahren | die Be-<br>völferung | bie Anzahl ber<br>bei ber Straßen-<br>reinigung Be-<br>schäftigten | in ben<br>Jahren | die Be-<br>völkerung | bie Anzahl ber<br>bei ber Straßen<br>reinigung Be-<br>schäftigten |  |  |  |  |  |
| 1880/81          | 1 104 992            | 594                                                                | 1898             | 380 500              | 363 ,                                                             |  |  |  |  |  |
| 1890/91          | 1 551 860            | 722                                                                | 1900             | 396 146              | 396                                                               |  |  |  |  |  |
| 1900/01          | 1 864 785            | 1286                                                               | 1903             | -                    | 536                                                               |  |  |  |  |  |
| 1904/05          | 2 040 1481           | 2036                                                               | 1904             | 516 996 1            | 828                                                               |  |  |  |  |  |

Man erfennt beutlich wie 3. B. nach biefer einen Seite ber Straßenreinigung bin, die Anzahl ber babei beschäftigten Arbeiter weit ftarfer gestiegen ift als die Bevölkerung.

Weit ftarker jedoch als dieses, wirkt bei der Junahme der Beamten, Angestellten und Arbeiter die allbekannte Tatsache mit, daß die Städte den Kreis ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit immer mehr nach der Richtung hin erweitern, daß sie in immer steigendem Umsange immer mehr Betriebe, die in der Regel disher Gegenstand privater Unternehmungen waren, in eigene Regie übernehmen. — In dieser Erscheinung haben wir auch die Ursache dasur zu erblicken, daß, wie die vorangegangenen Zahlen zeigten, vielsach die Zahl der Angestellten und Arbeiter eine sprunghafte Entwicklung genommen hat; es geschah dies dann, wenn eben durch den Übergang eines Betriebes in den Besit der Stadt eine große Zahl von Arbeitern, welche bisher in den Diensten privater Unternehmer gestanden hatten, in den Dienste der Stadt übertrat, oder wenn die Stadtverwaltung neue eigene Betriebe, die disher überhaupt sehlten, ins Leben ries.

Die Anzahl ber gemeindlichen Betriebe, in bem weitesten Sinne, von bem eingangs die Rebe war, genommen, ist nun eine recht mannig-faltige. Die hauptfächlichsten dieser Betriebe und Einrichtungen, die zur Herstellung von Gütern für ben Sigenbedarf ber Stadt ober für ben Berkehr bienen, welche Leistungen ober Dienste für die Gemeindeangehörigen hervorbringen sollen, sind im allgemeinen die folgenden:

<sup>1</sup> Rach ben Ergebniffen ber Bolkszählung vom 1. Dezember 1905.

Grundbesit, Gaswerk, Elektrizitätswerk, Wasserversorgungsanstalt, Leihamt, Sparkasse, Feuerlöschwesen, Straßenreinigung und Kanalisation, Straßenbahnen, Städtisches Hoch- und Tiesbauamt (einmal zur Unterhaltung der städtischen Straßen, Brücken und Gebäude, oft auch zur Vornahme von bestimmten Bauarbeiten in eigener Regie), Schlacht- und Viehhof, Märkte und Markthallen, Hafenanlagen und Lagerhäuser, Krankenhäuser, Desinfektionsanstalt und bakteriologische Untersuchungsanstalt, Volksbibliotheken und Lesehallen, Schulwesen und Verwaltungen der öffentlichen Anlagen.

Dies sind die Betriebe und Einrichtungen, die zum Teil regelmäßig, zum Teil boch recht häufig, von der Gemeindeverwaltung selbst betrieben werden. Diese Betriebe und Einrichtungen tragen, wie man sofort erkennt, einen wirtschaftlich ganz verschiebenen Charakter.

Es laffen fich fofort eine ganze Zahl folder ausscheiben, welche ihren Urfprung lebiglich fozialen und hygienischen Erwägungen verdanken und ausnahmslos reine Zuschußbetriebe find. Het handelt es fich lediglich darum, ben Gemeindeangehörigen gewisse Dienste und Leistungen zu verschaffen, beren Kosten dann aus allgemeinen Steuermitteln ober sonstigen anderen Ginnahmesquellen zu bestreiten sind.

Diesen gegenüber stehen bann biejenigen, bei beren Errichtung und Berwaltung zwar auch mitunter wohl soziale und hygienische Erwägungen mitsspielen, die aber nicht als Zuschußbetriebe verwaltet werden, sondern in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle Überschüffe für die Stadtkasse abwerfen sollen.

Bu biefen letzteren, die man mit einem engeren Ausdruck als gewerbliche Betriebe in der Regel bezeichnet, gehören vorwiegend Gasanstalten, Elestrizitätswerke, Trambahnen, Wasserwerke, sehr häufig auch Schlacht- und Biehhöfe, Leihämter u. dgl. m.

Bei diesen gewerblichen Betrieben ist fast durchweg die Art der Berwaltung, die Preisstellung der zum Berkaufe gelangenden Güter und Leistungen darauf zugeschnitten, daß diese Betriebe Überschüffe, einen Unternehmergewinn für die Stadt abwerfen sollen. Es treten auch Fälle auf, wo dies nicht der Fall ist, wo infolge der verschiedensten Umstände, wie auch bei der privaten Unternehmung, Überschüsse sehlen, und sich an deren Stelle ein Defizit zeigt.

Es ist selbstwerständlich, daß hierdurch der Charakter des Betriebes als gewerblicher Unternehmung nicht verloren geht, da es hierfür nur auf die Absicht einen Unternehmergewinn zu erzielen ankommt, jedoch nicht auf die Tatsache, ob sich ein solcher nun auch tatsächlich ergibt.

In ben folgenden Abschnitten foll nun in erfter Linie bargelegt werben,

in welchem Umfang die wichtigsten dieser gewerblichen Betriebe in Deutschland heute bereits im Besitze der Gemeinden oder noch Gegenstand privater Unternehmungen sind; ferner soll versucht werden durch ein Eingehen auf die sinanziellen Erträgnisse und auf die Art der Preisbildung, Aufschluß darüber zu geben, welche Bedeutung diesen gewerblichen Betrieben für die städtischen Finanzen zusommt und ob und inwieweit bei ihrer Berwaltung die Absicht überschüfte zu erzielen, zutage tritt.

# Die wichtigeren der gewerblichen Gemeindebetriebe im einzelnen.

Die folgenden Aufstellungen über die Ausdehnung der gewerblichen Gemeindebetriebe in Deutschland (Masserverke, Gasanstalten, Elektrizitätswerke, Trambahnen, Schlacht= und Viehhöfe) sind zusammengestellt nach dem Abreßbuch der Städteverwaltungen Deutschlands 1 und umfassen an 2590 Gemeinden.

Tab. 2 gibt zunächft eine Überficht über bie Größe ber Gemeinben, beren Berhältniffe bann im folgenben jur Darftellung gelangen.

Es werben betrachtet 2309 Stadtgemeinden und 281 Landgemeinden. Die Zahl der hier betrachteten Stadtgemeinden bed't sich nicht mit der Zahl der Städte, welche auf Grund der Volkszählungen festgestellt werben (Gemeinden mit über 2000 Einwohner).

Einmal enthielten die folgenden Aufstellungen auch alle Städte mit unter 2000 Einwohnern, indem hierbei nicht der statistische, sondern der verwaltungserechtliche Begriff der Stadt als maßgebend angenommen wurde. Demgegenüber ließen sich dann auf Grund der Angaben des Abresbuches der Städteverwaltungen Deutschlands bei den Landgemeinden nur die Berbältnisse bergenigen mit über 4000 Einwohnern feststellen.

Erft von der Größenklasse von 5000 und mehr Sinwohnern ab läßt sich die Anzahl der in den folgenden Tabellen betrachteten Stadt- und Landsgemeinden mit den Ergebnissen der Bolkszählungen vergleichen, und hierbei ergibt sich, wie die Tab. 2 im einzelnen darlegt, daß in den folgenden Ausssührungen nahezu alle Städte und Landgemeinden dieser Größenklasse, b. h. Städte im statistischen Sinne, zur Darstellung gelangen.

Städte mit über 5000 Einwohnern gab es in Deutschland nach ber Bolksjählung vom 1. Dezember 1905 1194, die folgenden Ausführungen beziehen sich dagegen auf 1907. Bon der Größenklasse von 20000 und

<sup>1</sup> Abrehbuch ber Städte-Berwaltungen Deutschlands 1907. Auf Grund amtlicher Mitteilungen bearbeitet von Albert Renné. Berlin 1907.

|                                |                         |                                        | (ab. 2.                                 | 7.                                                                           |                                                                                                            |                                                      |  |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| See Men                        | Zahl der<br>Rewohner    | Anzahl ber<br>Stadtgemeinden La        | l ber<br>Landgemeinden                  | Aufammen meind<br>nach b                                                     | Anzahl ber Städte (d. f. ber Ge-<br>meinden mit über 2000 Einwohnern)<br>nach der Zählung vom 1. Des. 1905 | ber (Be-<br>inohnern)<br>Dez. 1905                   |  |
| unte<br>2000                   | unter 2000<br>2000—5000 | 615<br>873                             | ا بن                                    | 615<br>878                                                                   | . 2386                                                                                                     |                                                      |  |
| 2000                           | 5000-10 000             | 1                                      | 175                                     |                                                                              | 1                                                                                                          |                                                      |  |
| 2000                           | -20 000                 | 209                                    | 1                                       | 848                                                                          | 945                                                                                                        |                                                      |  |
| 10 000                         | 10 000 - 20 000         | 1                                      | . 71                                    | _                                                                            | 1                                                                                                          |                                                      |  |
| 20 000                         | 20 000 20 000           | 25.                                    | 30                                      | { 208                                                                        | 808                                                                                                        |                                                      |  |
| ilber                          | iiber 100 000           | 44                                     | _                                       | 41                                                                           | 41                                                                                                         |                                                      |  |
|                                | Bufanın                 | 3ufammen: 2309                         | 281                                     | 2590                                                                         | 3580                                                                                                       |                                                      |  |
|                                |                         |                                        | Eab. 3. Baffermerke.                    | ffermerke.                                                                   |                                                                                                            |                                                      |  |
| Gemeinden<br>mit<br>Einwohnern | Anzahl der<br>Gemeinden | Ein Wafferwerk<br>befițen<br>überhaupt | Es besiten ein<br>eigenes<br>Wasserverk | Das Wasser wird aus den<br>Werten anderer össentl.<br>Körperschaften bezogen | Der Wafferbezug<br>geschieht aus<br>Privatbetrieben                                                        | Reue Anstalten<br>find projektiert .<br>bezw. im Bau |  |
| 1. Stabte                      |                         |                                        |                                         |                                                                              |                                                                                                            |                                                      |  |
|                                | 615                     | 212                                    | 206                                     |                                                                              | చ డై                                                                                                       | 85                                                   |  |
| 5000-9000                      | 609<br>609              | 419                                    | 404                                     | ا ه                                                                          | 201                                                                                                        | - 88<br>- 88                                         |  |
| 20 000 50 000                  | 134                     | 130                                    | 123                                     | 1                                                                            | 7                                                                                                          | 1                                                    |  |
| 50 000-100 000                 | 4                       | 43                                     | 41                                      | 1                                                                            | 2                                                                                                          | 1                                                    |  |
| über 100 000                   | 41                      | 41                                     | 88                                      | 1                                                                            | 2                                                                                                          | 1                                                    |  |
| 2. Banb.                       |                         |                                        |                                         |                                                                              |                                                                                                            |                                                      |  |
| 5000-10000                     | 180                     | 75                                     | . 55                                    | 13                                                                           | 6                                                                                                          | 6                                                    |  |
| 10 000—20 000<br>iiber 20 000  | 58                      | 47<br>20                               | 88 II                                   | 10                                                                           | 4.7                                                                                                        | 1.5                                                  |  |
| Bufamme                        | Bufammen: 2590          | 1432                                   | 1335                                    | 32                                                                           | 65                                                                                                         | 87                                                   |  |
|                                |                         |                                        |                                         |                                                                              |                                                                                                            |                                                      |  |

mehr Sinwohnern ab, bedt fich dagegen die Bahl der im folgenden betrachteten Städte vollkommen mit der Anzahl der nach der letten Bolkszählung übershaupt vorhandenen.

#### Die Bafferverforgungsanftalten.

In der vorstehenden Tab. 3 wird zunächst gezeigt, wie sich die Bahl der Basserversorgungsanstalten als Gemeindebetriebe auf die einzelnen Ortsprößenklassen in Stadt- und Landgemeinden verteilt.  $55\,^{\circ}/_{\circ}$  aller betrachteten Gemeinden haben überhaupt ein Wasserwerk,  $52\,^{\circ}/_{\circ}$  ein eigenes; von allen Wasserwerken sind 93  $^{\circ}/_{\circ}$  Gemeindebetriebe. Es sind vor allem die kleineren Orte, vor allem die Städte mit unter 2000 Einwohnern, bei denen nur in ganz geringem Umfange überhaupt Wasserversorgungsanstalten vorhanden sind.

Betrachten wir zunächst bie 219 Stäbte mit über 20 000 Einwohnern, so ergibt sich bas folgende Bilb:

| Bon biefen hatten                           |  | absolut | 0/0 |
|---------------------------------------------|--|---------|-----|
| ein Wafferwerf überhaupt                    |  | 214     | 98  |
| ein eigenes Wafferwerf                      |  | 202     | 92  |
| von 100 Baffermerfen maren Gemeinbebetriebe |  |         | 94  |

Die Zahl ber Städte, die überhaupt eine Wasserversorgungsanlage besitsen, ist bei den größeren Städten natürlich größer als im Durchschnitt aller in der Tabelle betrachteten Stadtgemeinden; dagegen zeigt sich, daß der Anteil der gemeindlichen Betriebe unter allen Wasserversorgungsanstalten im allgemeinen Durchschnitt nur unbedeutend geringer ist als bei den größeren Städten, 93 gegen 94 %. Es rührt dies daher, daß ganz allgemein die Wasserwerke nur in sehr geringem Umfange Gegenstand des Privatunternehmens sind, da die ganzen Ausgaben der Wasserversorgung, vor allem die sozialen und hygienischen Gesichtspunkte, welche dabei in Frage kommen, diese Betriebe als für die Privatunternehmung nicht geeignet erscheinen lassen. Die Landsgemeinden sind weniger mit Wasserversorgungsanstalten versehen wie die Städte, und unter den vorhandenen Werken sind dort erheblich weniger öffentliche Betriebe als hier.

Bergleicht man 3. B. die Größenklasse von 5000—20000 Einwohner, so ergibt sich, baß hier von ben Städten 74 % ein Wasserwerk und 71 % ein eigenes besitzen, mährend die Zahlen für die Landgemeinden der gleichen Größe nur 49 % und 34 % lauten.

Bei ben Landgemeinden ift ber Unterschieb zwischen ber Bahl ber Wafferversorgungsanstalten überhaupt und ber Zahl ber Werke, Die fich im Besitze ber betreffenden Gemeinden befinden, vor allem deshalb recht groß, weil zahlereiche Gemeinden, die in der Umgebung größerer Städte liegen, von deren Betrieben ihr Wasser beziehen und weil gerade bei den Landgemeinden sich mit der Entstehung von Kreiße und Gruppenwasserversen ein Mittelding zwischen Eigenbetrieb der Gemeinde und privater Unternehmung einschiedt. Jedensfalls aber zeigt die Zusammenstellung, daß immerhin auch kleinere Gemeinden ziemlich zahlreich eigene Wasserwerke besitzen; von 1478 Städten mit unter 5000 Einwohnern haben 631 ein Wasserwerk und bei 610 von ihnen ist es im städtischen Besitze. Die private Unternehmung ist hier so selten, daß man heute schon die Wasserwerke als typische Gemeindebetriebe zu bezeichnen in der Lage ist.

Dort wo die Wasserversorgungsanstalten nicht im Besitze der Gemeinden sind, wird das Wasser entweder aus Nachbargemeinden, Gruppen- oder Kreisswasserten bezogen, oder die Anstalten sind Gegenstand privater Unternehmungen.

65 Gemeinden haben im ganzen private Wasserwerke. Auch hierbei begegnet man verschiedenen Formen. Man begegnet Unternehmungen, die lediglich für eine bestimmte Gemeinde gegründet sind, solche, die also einen durchaus lokalen Charakter tragen. Mitunter und gar nicht so selten, sind es dann die gleichen Gesellschaften, die dann noch am selben Orte das Gas- oder Elektrizitätswerk oder beides außerdem noch betreiben.

Daneben find es bann aber auch in einer Reihe von Fällen private Unternehmungen, die in benachbarten größeren Städten ihren Sit haben, und von da aus kleinere Nachbargemeinden mit Waffer verforgen, ähnlich wie dies auch mitunter von städtischen Betrieben für ihre Umgebungsegemeinden geschieht.

Daneben aber gibt es bann auch besonbere Aktiengesellschaften, welche bie Basserversorgung als spezielles Unternehmen betreiben und beren Tätigkeitäselb kein örtlich begrenztes ist. Die Betrachtung ber Verhältnisse bieser Gesellschaften ermöglicht es, auch noch von anderen Seiten die Ausdehnung des Privatbetriebes auf dem Gebiete der Wasserversorgung zu betrachten, und zugleich ein Bild zu geben von der Rentabilität dieser Gesellschaften.

Im folgenden find für vier Gefellicaften biefe Berhältniffe etwas beleuchtet 2.

<sup>1</sup> Da eine besondere Untersuchung über interkommunale Betriebe in Aussicht fteht, gebe ich felbst auf biese Gruppenwasserre nicht naber ein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diefe Angaben find entnommen bem Jahrbuch ber Berliner Borfe, Jahrgang 1907/08.

### 1. Waffermerke für bas nördlich mestphälische Rohlenrevier.

Gegründet 1887. Sein Rohrnetz erstreckt sich über 124 Landgemeinden; die Dauer der Konzessionsverträge beläuft sich auf 10—99 Jahre. Im Jahre 1906 betrug die durchschnittliche Dauer noch 30 Jahre.

Das Aftienkapital betrug im Jahre 1906 21,5 Mill. Df.

Die Höhe ber Dividenden war in ben Jahren 1905/1906 je 10 %, ber burchschnittliche Kurs nach ber Berliner Notierung 26510 und 24370. In ben Borjahren wurden höhere Dividenden bezahlt.

2. Rommunale Baffermertsgefellicaft Berlin.

Gegründet im Jahre 1895. Die Gesellschaft besitzt zwölf eigene Bafferwerte und von brei weiteren und brei Gleftrigitätswerten Anteile.

Das Aftienkapital beträgt 5 Mill. Mf.; ferner find Obligationen im Betrag von 7,5 Mill. Mf. ausgegeben.

In ben Jahren 1905/1906 betrug die Dividende 7 und  $7^{1/2}$  %, ber burchschnittliche Kurs 136 und 136 50.

3. Deutsche Baffermerte Aftiengefellichaft.

Gegründet im Jahre 1889. Sie betreibt zwölf Wasserke und zwei Gaswerke.

Das Aftienkapital beträgt 2 Mill. Mk.; ber Betrag ber ausgegebenen Obligationen 4 Mill. Mk.

In ben Jahren 1905/1906 betrug die Dividende  $4^{1/2}$  und 5 %, ber durchschnittliche Kurs 108 und  $104^{30}$ .

4. Charlottenburger Baffermerte gu Berlin.

Gegründet im Jahre 1878. Sie liefert Wasser an 26 Gemeinden in ber Umgegend von Charlottenburg.

Das Aftienkapital beträgt 20 Mill. Mf.; ber Betrag ber ausgegebenen Obligationen 3 Mill. Mf.

In den Jahren 1905/1906 betrug die Dividende  $15^8/4$  und  $17\,^0/_0$ , der durchschrittliche Kurš  $328^{80}$  und 420.

Die Berträge biefer privaten Gesellschaften mit ben Gemeinden laufen alle auf bestimmte Zeit und enthalten Bestimmungen darüber, wann und unter welchen Bedingungen der Betrieb in den Besitz der Gemeinde übergeht. So laufen die Berträge der Charlottenburger Wasserwerke mit Schöneberg bis zum Jahre 1920, Wilmersdorf bis 1941, Steglitz 1915, Großelichterselbe und Lankwitz 1939, Zehlendorf 1950, Stolpe, Nowawes, Neuen-

borf, Johannistal und Marienfeld bis 1950, Rigborf bis 1937 und mit Teltow bis 1949.

Die Berträge mit einer Neihe biefer Gemeinden enthalten eine Meiftbegünstigungöflaufel des Inhalts, daß, wenn die Gesellschaft einer dritten Gemeinde fünftig bessere Bedingungen für den Wasserbezug stellt, auch die Bertragsgemeinde auf die gleichen Bedingungen hinsichtlich des Wassertarifs und der zugehörigen Lieferungsbedingungen Anspruch hat.

Die Grundfate, nach benen die Werke nach Ablauf der Konzessionsbauer, unter Umftanden auch noch mahrend berfelben, in den Besit ber Ge-

meinden übergehen, find recht mannigfaltige.

So fieht, um ein Beispiel zu geben, ber Konzessionsvertrag ber Stadt Gnesen mit ber Deutschen Bafferwerke Uttiengesellschaft bafür folgenben Mobus vor:

Die Konzeffion läuft bis zum Jahre 1928. Auch während der Konzeffionsdauer hat die Stadt das Recht die Wasserrorgungsanstalten käuslich zu erwerben. Als Kaufpreis ist zu zahlen die Hälfte des Bauwertes zuzüglich des zu 5 % kaufpreis ist zu zahlen die Hälfte des Bauwertes zuzüglich des zu 5 % kaufpreis ist zu zahlen die Hille des Bauwertes zuzüglich 25 % desselben, in jedem ferneren Jahre 1 % weniger, so daß nach 25 Jahren mindestens der Bauwert gezahlt werden muß. Bom 25.—30. Jahre beträgt der Kaufpreis 5 %, vom 30.—35. Jahre 12 %, vom 30.—38. Jahre 20 %, vom 38.—39. Jahre 25 % weniger vom Bauwert.

Die Erweiterungsbauten werden nach dem Bauwert abzüglich einer jährlichen Abschreibung von  $2\,^{\rm o}/_{\rm o}$  besonders erstattet.

Die bereits hervorgehobene Tatsache, daß sich Wasserversorgungsanstalten nicht sehr für den Privatbetrieb eignen, hat es mit sich gebracht, daß bei diesen im Gegensatz zu anderen Betrieben; wie noch zu zeigen sein wird, die Werke von vornherein überwiegend als Gemeindebetriebe ins Leben getreten sind, so daß sich hier auf Grund des nur spärlich vorhandenen Materials und bei dem geringen Umsang der Privatbetriebe sein zahlenmäßiges Bild über die Entwicklung vom Privat- zum Gemeindebetrieb geben läßt.

Jedoch steht es zweifellos fest, daß die Entwicklung bahin geht, im Laufe der Zeit den Privatbetrieb immer mehr auszuschalten. Die größeren Gemeinden werden immer mehr die Wasserversorgung selbst in die Hand nehmen; soweit dies heute hier noch nicht der Fall ist, liegt dies an den zum Teil noch auf längere Zeit fortlaufenden Konzessionsverträgen.

Die Stärke ber privaten Unternehmung lag in ber Berforgung kleinerer fapitalichmacher Gemeinden von einer Zentralftelle aus; bie neueste Entwicklung zeigt jedoch, baß fich hierfür burch bie Errichtung von Wasserverforgungsanstalten größerer Verbande, wie 3. B. von Areisen, ober burch interkommunale Betriebe, sogenannte Gruppenwasserwerke, vollgültiger Ersat ichaffen läßt.

Die finanziellen Ergebnisse ber gemeinblichen Baffer= werksanlagen.

Ganz einwandfreie Aufstellungen zur Klarlegung der finanziellen Seite der städtischen Wasserwerksanlagen lassen sich auf Grund des vorhandenen Materials nicht ohne weiteres geben. Die folgenden Tabellen sind teils den verschiedenen Jahrgängen des Statistischen Jahrbuches deutscher Städte entnommen, teils nach den dort gegebenen Angaben zusammengestellt und berechnet.

Die folgende Tab. 4 gibt zunächst für 51 Stäbte die Einnahmeüberschüffe aus ben Wasserwerksanlagen für die einzelnen Jahre der Beriode von 1893—1902.

Der Einnahmeüberschuß wurde babei in der Weise festgestellt, daß von den Gefamteinnahmen in Abzug gebracht wurden die Kosten der allgemeinen Berwaltung, die Kosten des Betriebes (Förderungskosten), der Unterhaltung der Betriebsanlagen und Wassermeiser, der Berzinfung und Amortisation und die Summen, welche zur Ansammlung bestimmter Fonds (Erneuerungserweiterungssonds) dienten.

Dabei gehen jedoch die einzelnen Städte auf ganz verschiedene Beise vor. Eine Reise von Städten bringen den Wasserbedarf für gemeindliche und andere öffentliche Zwecke bei den Einnahmen der Wasserwerke in Ansatz, andere wieder tun dies nicht; daneben gibt es wieder in den einzelnen Städten ganz verschiedene Grundsätze, nach denen die Berechnung der Amortisation und Abschreibungen oder die Ansamulung bestimmter Fonds vor sich geht.

Nach einer biesbezüglichen Erhebung zerfallen babei bie Stäbte in brei Kategorien !:

1. Werke, die außer der Tilgung des Anlagekapitals kaufmännischgeregelte Abschreibungen vom Werte der Anlagen überhaupt nicht vornehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. bazu Statift. Jahrb. beutsch. Stäbte V 1896 S. 79. Für alle folgenben auf ben Angaben bes Jahrbuchs beruhenden Tabellen sei an dieser Stelle ein für allemal auf die entsprechenden Jahrgänge besselben und die dort gegebenen Erläuterungen verwiesen. Die folgende Darstellung würde sich zu sehr in den Einzelseiten verlieren, falls in ihr selbst auf diese Erläuterungen regelmäßig Bezug genommen würde.

Gab. 4. Ginnahmenberfduß ber 2Bafferwerksbetriebe in beutiden Stabten.

|                             | Es                      | betrug                         | der Ein                 | nahmeü                  | berschuf                | in ber                  | Jahre                   | n in ta                 | ufend L                 | Nart                   |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Stäbte                      | 1893<br>baw.<br>1893/94 | 1894<br>byw.<br><u>1894/95</u> | 1996<br>baw.<br>1896/97 | 1897<br>baw.<br>1897/98 | 1898<br>bjw.<br>1898/99 | 1899<br>bjw.<br>1899/00 | 1900<br>biw.<br>1900/01 | 1901<br>baw.<br>1901/02 | 1902<br>biw.<br>1902/03 | 1908<br>ban.<br>1908/0 |
| Aachen                      | _                       | _                              | _                       | 142                     | 140                     | 30                      | 42                      | 299                     | 257                     | 352                    |
| Altona                      | _                       | 214                            | 371                     | 365                     | 393                     | 412                     | 382                     | 384                     | 371                     | 410                    |
| Augsburg                    | 147                     | 166                            | 178                     | 179                     | 210                     | 193                     | 191                     | 187                     | 195                     | 203                    |
| Barmen                      |                         | 106                            | 106                     | 145                     | 131                     | 139                     | 114                     | 96                      | 27                      | 7                      |
| Berlin                      | 2272                    | 1891                           | 2396                    | 1907                    | 1948                    | 2021                    | 2399                    | 2441                    | 2043                    | 235                    |
| Bochum                      | 199                     | 284                            | 413                     | 633                     | 825                     | 490                     | 444                     | 467                     | 261                     | 26                     |
| Braunschweig .              | 81                      | <u>69</u>                      | 96                      | 70                      | 77                      | 71                      | <u>60</u>               | <u>85</u>               | 112                     | 10                     |
| Bremen                      |                         |                                | -112                    | 53                      | 77                      | 96                      | <u>56</u>               | 77                      | 73                      | 1                      |
| Breslau                     | 338                     | 302                            | 486                     | 514                     | 432                     | 566                     | 382                     | 530                     | 442                     | 52                     |
| Saffel                      | 20                      |                                | 60                      | 47                      | <u>86</u>               | <u>69</u>               | 74                      | 93                      | 76                      | 7                      |
| Themnit                     | 153                     | 85                             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | -                      |
| Töln a. Rh                  | 342                     | 325                            | 336                     | 367                     | 424                     | 422                     | 434                     | 379                     | 410                     | 86                     |
| Trefeld                     | 7                       | 12                             | 11                      | <u>78</u>               | 112                     | 45                      | 23                      | 9                       | 16                      | _                      |
| Danzig                      | 274                     | _                              | -                       | _                       | 262                     | <b>280</b>              | _                       | _                       |                         |                        |
| Darmstadt                   |                         |                                |                         |                         |                         | _                       |                         |                         | 226                     | 23                     |
| Dortnund                    | 578                     | 305                            | 383                     | 305                     | 471                     | 425                     | 386                     | 303                     | 381                     | 40                     |
| Dregben                     |                         |                                |                         |                         | 144                     |                         |                         |                         |                         |                        |
| Düffeldorf                  | <u>116</u>              | 112                            | 135                     | 195                     | 339                     | 271                     | 295                     | 227                     | 187                     | 15                     |
| Duisburg                    | 80                      | 80                             | 86                      | <u>85</u>               | <u>95</u>               | <u>95</u>               | <u>95</u>               | _                       | 118                     | 12                     |
| Elberfeld                   |                         |                                |                         | _                       | _                       | -                       |                         |                         | 27                      | 1                      |
| Erfurt                      | 46                      | <u>50</u>                      | 80                      |                         | 51                      | <u>69</u>               | 65                      | <u>52</u>               | 38                      | 5                      |
| Effen                       | -                       | 37                             | 78                      | 53                      | 33                      | 139                     | 84                      | 67                      | <u>70</u>               | 5                      |
| Frankfurt a. M.             | 895                     | 1068                           | 1334                    | 565                     | 751                     | -117                    | 697                     | 600                     | 755                     | 80                     |
| Freiburg i. Br.             | 96                      | 115                            | 129                     | _                       |                         | 164                     | <u>182</u>              | 195                     | 210                     | 22                     |
| Görlig                      | -1                      | 5                              | 16                      | 8                       | 13                      | 14                      | 1,00                    | 100                     | 176                     | 19                     |
| halle a. S                  | 36                      | 36                             | 162                     | 173                     | 170                     | 183                     | 133                     | 137                     | 1861                    | 203                    |
| hamburg                     | 1256                    | 1703                           | 1885                    | 2000                    | 1900                    | 2036                    | 1834                    | 1929                    |                         | 60                     |
| Hannover<br>Karlsruhe i. B. | 73                      | 114                            | 200                     | 366                     | 720                     | 615                     | 562                     | 458                     | 463                     | 28                     |
|                             | <u>76</u>               | 9                              | 138                     | 164                     | 180                     | 205<br>24               | 198                     | 220<br>49               | 2 <u>52</u><br>73       | 7                      |
| Riel                        | _                       | _                              | 17                      | 24                      | 17                      |                         | 16                      | 49                      | 109                     | 10                     |
| Königsberg i. Pr.           | 150                     | 150                            | 17<br>182               | 232                     | 50                      | 180<br>396              | 120<br>424              | 408                     | 569                     | 57                     |
| Leipzig                     | 100                     | <u> 150</u>                    |                         | 252                     | $\frac{374}{21}$        | 24                      | 424                     | 35                      | 37                      | 31                     |
| Liegnit                     | 105                     | 108                            | 130                     | 70                      | 80                      | 84                      | <b>5</b> 8              | 93                      | 103                     | 12                     |
| Magdeburg                   | 391                     | 389                            | 88                      | $\frac{78}{172}$        | 208                     | 178                     | 83                      | 105                     | $\frac{105}{95}$        | 19                     |
| Mainz                       | 111                     | 76                             | 104                     | 112                     | 133                     | 165                     | 103                     | 118                     | 123                     | 13                     |
| Mannheim                    | 97                      | 103                            | 133                     | 162                     | 159                     | 233                     | 254                     | 268                     | 315                     | 33                     |
| Met                         | 91                      | 100                            | 100                     | 64                      | 61                      | 66                      | 79                      | 76                      | 210                     | 8                      |
| Dlühlhaufen i.G.            |                         |                                |                         | <u>U*</u>               | 01                      | 00                      | 10                      | 10                      | 175                     | 19                     |
| München                     | 394                     | 424                            | 427                     | 497                     | 427                     | 463                     | 521                     | 658                     | 652                     | 64                     |
| Nürnberg                    | 6                       | 42                             | 341                     | 80                      | 130                     | 29                      | 169                     | 134                     | 81                      | 12                     |
| Plauen L. B.                |                         | 34                             |                         | 00                      | 100                     | 40                      | 100                     | 104                     | 01                      | 12                     |
| Bosen                       | 25                      | 13                             | 6                       |                         | 13                      |                         |                         | _                       |                         | _                      |
| Potsbam                     | 70                      | 60                             | 183                     | 208                     | 323                     | 124                     | 102                     | 119                     | 46                      | 6                      |
| Spandau                     | 10                      |                                | 100                     | 200                     | <u>- 1</u>              | 144                     | 102                     | 114                     | 21                      | U                      |
| Stettin                     |                         |                                | 226                     | 228                     | 266                     | 263                     | 236                     | 267                     | 299                     | 31                     |
| Straßburg i. G.             |                         | 182                            | 216                     | 241                     | 263                     | 284                     | $\frac{250}{253}$       | 295                     | 321                     | 35                     |
| Stuttgart                   | 200                     | 237                            | 241                     | 242                     | 494                     | 407                     | 471                     | 541                     | 544                     | 58                     |
| miad haban                  | 8                       | 6                              | 52                      | 5                       | 320                     | 265                     | 325                     | 328                     | 176                     | 13                     |
| Würzburg                    |                         |                                |                         | _"                      | 39                      | -10                     | 020                     | 10                      | 14                      | 9                      |
| wastern                     |                         | 2                              |                         | -8                      | 111                     | - 10                    |                         | 111                     | 4.7                     | 4                      |

Dagu gehören :

hamburg, München, Leipzig, hannover, Nürnberg, Bremen, Chemnit, Augsburg, Dortmund, Met und Potsbam.

Ober bie feine feststehenben Prozentsate bafür haben, bie Abschreibungen in ber Regel vielmehr gleich sind ber Höhe ber jebesmaligen Amortisationsquote.

Dagu gehören : .

Coln, Braunschweig, Crefelb und Erfurt.

2. Werte, welche die Sobe ber Abschreibungen nach allgemeinen Erjahrungen bemessen, die über die Abnutzung der zum Betrieb des Wasserwerts gehörigen Anlagen und Gegenstände gemacht worden sind und der
wirklichen Abnutzung einigermaßen entsprechen.

Sierher gehören :

Berlin, Dresben, Magbeburg, Königsberg, Halle, Strafburg, Mannheim, Mainz, Biesbaben, Duisburg und Bochum.

3. Werfe, bei benen ein von vornherein bestimmter Prozentteil (gewöhnlich  $1-2\,^{\rm o}/_{\rm o}$  bes Anlagekapitals) abgeschrieben wirb.

Bierher gehören :

Caffel, Riel, Barmen, Frantfurt a. D.

Im einzelnen gibt es bann auch innerhalb biefer Kategorien noch mancherlei Abweichungen.

Aus dem Gesagten ergibt sich ohne weiteres, daß die Tab. 4 nicht die Grundlage dafür bieten kann, die finanziellen Ergebnisse in den einzelnen Städten miteinander zu vergleichen; sie soll vielmehr nur dazu dienen in großen Zügen darzulegen, in welchem Umfange etwa die Erträgnisse der Bassernahmequelle für die Städte in Frage kommen und wie diese Erträgnisse sich im Laufe der letzten Jahre entwickelt haben. Auch bei Betrachtung dieser Entwicklung felbst ist Borsicht am Plaze, da mancherlei beträchtliche Schwankungen in den Einnahmeüberschüssen zeigen, daß vielleicht die Ursache dieser Beränderungen nur rechnungsmäßige gewesen sein mögen.

Die Tabelle zeigt nun, baß bie Einnahmeüberschüffe recht beträchtliche sind und sie zeigt weiterhin, baß biefelben eine, wenn auch mitunter von ber gegenteiligen Richtung burchbrochene aufsteigende Richtung zeigen.

Die gleiche Frage wird noch einmal in ber folgenden Ta b. 5 (S. 18-21), aber von anderen Gesichtspunften aus einer Brufung untergogen.

In ihr wird die Rentabilität der Wasserwerksanlagen betrachtet; babei hat jedoch die Art der Berechnung, wie fie sich im Statistischen Jahrbuch beutscher Städte findet, gewechselt. Bis zum Jahre 1893 bzw. 1893/94

Jab. 5. Mentabilliati ber Bafferwerksanlagen.

|              |                          |                         |                          |                         | Die                     | Die Rentabilität betrug in Prozenten | lität be                 | trug in                 | Prozen                  | ten:                    |                 |                          |                          |                         |
|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Stäbte       |                          |                         |                          |                         |                         | noa g                                | Buchwer                  | Buchwert ber Anlage     | nlage                   |                         |                 |                          |                          |                         |
|              | 1889<br>5370.<br>1889/90 | 1890<br>bjm.<br>1890/91 | 1891<br>64 m.<br>1891/92 | 1892<br>bjw.<br>1892/93 | 1898<br>bgm.<br>1893/94 | 1894.95                              | 1896<br>5470.<br>1896/97 | 1897<br>54m.<br>1897/98 | 1898<br>byn.<br>1898/99 | 1899<br>53m.<br>1899/00 | 1900<br>1900/01 | 1901<br>5310.<br>1901/02 | 1902<br>53 m.<br>1902 03 | 1908<br>byw.<br>1903/04 |
| Nachen       | ı                        | 0'01                    | 0,11                     | 12,4                    | 1                       | 12,6                                 | 17,8                     | 18,5                    | 21,5                    | 26,4                    | 25,1            | 40,1                     | 36,5                     | 60,7                    |
| Altona       | 1                        | 1                       | 1                        | 1                       | 1                       | 1                                    | 1                        | 1                       | I                       | 12,5                    | 12,1            | I                        |                          | ١                       |
| Mugeburg     | 0'9                      | 1                       | 1                        | I                       | ı                       | 1                                    | 1                        | 1                       | 1                       | 1                       | 1               | 12,2                     | 14,8                     | 18,2                    |
| Barmen       | 1                        | 0'6                     | 7,1                      | 7,5                     | 8'01                    | 11,2                                 | 8,7                      | 9,6                     | 9,4                     | 9'6                     | 9,1             | 8,4                      | 6,3                      | 7,2                     |
| Berlin       | 1                        | ı                       | 11,6                     | 11,11                   | 1                       | 8,6                                  | 1                        | 1                       | 1                       | 1                       | 1               | 1                        | 1                        | ١                       |
| Bochum       | 1                        | 1                       | 1                        | 1                       | 17,8                    | 19,1                                 | 24,0                     | 24,3                    | 25,9                    | 0'12                    | 16,1            | 13,3                     | 10,7                     | 11,3                    |
| Braunschweig | 6'8                      | 1                       | 4,0                      | 8,9                     | 6'6                     | 9,2                                  | 14,9                     | 14,1                    | 14,5                    | 14,8                    | 13,7            | 8,5                      | 10,4                     | 10,7                    |
| Bremen       | 27,1                     | 1                       | 6'9                      | 9'9                     | 7,4                     | 0'2                                  | 1,7                      | 8,8                     | 9'8                     | 8,7                     | 6'2             | 8,0                      | 2'2                      | 9'9                     |
| Breslau      | 13,5                     | 14,6                    | 20,4                     | 15,7                    | 15,6                    | 13,7                                 | 17,5                     | 17,0                    | 17,2                    | 17,0                    | 9'91            | 16,6                     | 15,7                     | 17,7                    |
| Caffel       | 1                        | 1                       | 1                        | 1                       | 1                       | 1                                    | 1                        | 1                       | 1                       | 6,8                     | 1               | ı                        | 1                        | 8,3                     |
| Themnit      | 1                        | 10,0                    | 8,6                      | 8,7                     | 1                       | 1                                    | 1                        | 1                       | 1                       | 1                       | 1               | 1                        | 1                        | 1                       |
| Töln a. Rh   | ١                        | 30,2                    | 38,7                     | 12,2                    | 38,5                    | 42,7                                 | 58,0                     | 81,5                    | 91'6                    | 629                     | 67,1            | 43,1                     | 43,8                     | 89,3                    |
| Crefelb      | 1                        | 10,1                    | 10,0                     | 8,8                     | 8,7                     | 8,7                                  | 6,11                     | 13,0                    | 15,5                    | 13,5                    | 13,5            | 15,5                     | 16,3                     | 16,4                    |
| Danzig       | I                        | 1                       | 1                        | ı                       | 1                       | I                                    | 1                        | 1                       | I                       | 1                       | 1               | 1                        | 1                        | ١                       |
| Darmftabt    | 1                        | ١                       | 1                        | ١                       | 1                       | 1                                    | I                        | 1                       | 1                       | I                       | 1               | 1                        | 14,7                     | 15,2                    |
| Dortmund     | 1                        | ١                       | 1                        | 1                       | 1                       | ı                                    | ı                        | 1                       | 1                       | 1                       | 1               | I                        | ١                        | ١                       |
| Dresben      | 9'6                      | 10,5                    | 11,0                     | 12,6                    | 13,1                    | 11,5                                 | 12,6                     | 6'6                     | 6'6                     | 6'6                     | 11,7            | 10,1                     | 8,7                      | 8,0                     |
| Düffelborf   | 14,8                     | 28,5                    | 31,1                     | !                       | 54,8                    | 26,8                                 | 8'91                     | 8'96                    | 122,5                   | 146,5                   | 178,1           | 213,3                    | 1                        | 8'69                    |
| Duisburg     | 1                        | 10,7                    | 16,0                     | 17,6                    | 18,4                    | 18,8                                 | 6,48                     | 23,6                    | 27,5                    | 38,6                    | 34,1            | 1                        | 22,1                     | 25,1                    |
| Elberfelb    | 1                        | 1                       | 1                        | 1                       | 1                       | ١                                    | 1                        | 1                       | ١                       | 1                       | 1               | 1                        | 1                        |                         |
| G.E.m.       | 100                      | 100                     | 111                      | 100                     | 101                     | 4.                                   | 000                      |                         |                         | 0 11                    | 110             |                          | 100                      | 101                     |

| Effen            | i    | 13,0 | 11,6 | 7,2  | 8,0  | 10,3 | 11,9 | 11,2     | 11,0 | 15,1 | 13,0 | 13,0 | 13,3 | 13,1 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Frankfurt a. D   | ١    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 10,4 | 10,2     | 11,3 | 10,7 | 10,0 | 8,6  | 2'6  | 9,3  |
| Freiburg i. Br   | 1    | I    | 1    | ١    | 1    | 1    | 1    | 1        | -    | 1    | 1    | 1    | ١    | 1    |
| @brlits          | 1    | 8,0  | 2,8  | ١    | 1    | 1    | I    | 8,7      | 7,2  | 8,9  | 9'2  | ı    | 1    | 1    |
| Salle a. G       | 11,7 | 18,6 | 8,1  | 21,2 | 15,2 | 15,9 | 22,1 | 17,0     | 16,4 | 14,0 | 12,1 | 13,6 | 14,1 | 15,4 |
| Samburg          | I    | 1    | I    | ١    | ١    | 13,1 | 1    | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | l    |
| Hannover         | 1    | ١    | I    | 1    | 1    | 1    | 14,1 | 10,5     | 15,4 | 13,8 | 12,3 | 12,2 | 12,8 | 14,4 |
| Rarlsruhe        | 9,0  | 2'6  | 12,2 | 11,0 | 9,8  | I    | 11,8 | 14,1     | 14,4 | 15,9 | 15,3 | 16,9 | 19,2 | 20,4 |
| Riel             | 7,5  | 2,8  | 9'1  | 5,6  | 5,9  | 6,5  | 8,7  | &<br>22, | 8,0  | 6'2  | 8,8  | 6'6  | 8'6  | 8'6  |
| Rönigsberg i. Pr | 3,2  | 4,6  | I    | 1    | 3,2  | 5,3  | 5,7  | 5,8      | 6,1  | 7,4  | 2,3  | 4,8  | 7,1  | 0'2  |
| Leipzig          | 5,7  | 5,2  | ١    |      | I    | 1    | 8,01 | 1        | 1    | 17,1 | 17,8 | 17,9 | 17,1 | 16,9 |
| Liegnit          | ı    | -    | 1    | 1    | I    | 1    | 7,5  | 1        | 12,6 | 6'9  | I    | 7,8  | 8,3  | ١    |
| Lübed            | 1    | 1    | ١    | 7,2  | 9,1  | 9,2  | 13,2 | 12,3     | 12,7 | 13,1 | 10,3 | 13,7 | 14,7 | 1    |
| Magbeburg        | 1    | 2'6  | 10,0 | 11,5 | 12,2 | 11,2 | 13,9 | 16,9     | 17,2 | 13,7 | 12,7 | 11,2 | 11,3 | 14,2 |
| Mains            | 2,2  | 4,7  | 5,0  | 14,0 | 15,4 | ١    | 1    | ı        | 25,7 | 8'68 | 20,4 | 18,4 | 19,1 | 20,3 |
| Mannheim         | - 1  | 8,9  | 10,2 | 10,5 | 13,0 | 13,5 | 53,3 | 16,4     | 16,0 | 18,5 | 18,2 | 18,6 | 20,4 | 21,9 |
| 97.ets           | 1    | I    | ١    | 1    | 1    | ı    | 1    | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | ı    | 1    |
| Muhlhaufen i. E  | 1    | ١    | ١    | 1    | -    | I    | ı    | ١        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | ١    |
| München          | I    | 1    | 1    | 9,1  | 10,0 | i    | 1    | 1        | I    | ١    | 1    | I    | 1    | 5,8  |
| Rürnberg         | 1    | ١    | 1    | 1    | ı    | ١    | ١    | 6'2      | 1    | ١    | 9,2  | 9,7  | 6'2  | 8,9  |
| Plauen i. B      | 1    | I    | I    | ١    | 1    | I    | I    | I        | ١    | I    | 1    | 1    | 1    | I    |
| Bofen            | 1    | I    | ١    | 1    | 1    | 1    | 1    | 3,7      | 4,7  | 5,4  | 13,9 | 1    | 5,2  | 5,9  |
| Rotsbam          | ı    | 1    | ١    | ١    | 11,9 | 1    | I    | 16,4     | 11,7 | 18,9 | ı    | 1    | ١    | I    |
| Spandau          | I    | ١    | 1    | ١    | 1    | ١    | 1    | 1        | 1    | 1    | I    | 1    | ١    | 1    |
| Stettin          | 1    | 1    | 1    | ١    | 1    | 1    | 14,5 | 15,1     | 15,9 | 15,4 | 13,9 | 15,2 | 15,6 | 15,9 |
| & Strafburg i. E | 6,1  | 8,   | 8,4  | 9,0  | 7,3  | 9'9  | 6'9  | 7,5      | 8,0  | 2,9  | 6,5  | ١    | ١    | ı    |
| *Stuttgart       | 6'2  | 12,8 | 13,6 | ١    | 1    | 1    | 1    | 1        | 8,6  | 10,8 | 10,1 | 10,9 | 11,1 | 11,5 |
| Wiesbaben        | 1    | 10,7 | 1    | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 0,02 | 23,2     | 8'02 | 15,7 | 10,3 | 10,3 | 6,1  | 6,4  |
| Würzburg         | 11,4 | l    | 1    | 1    | 1    | ı    | 1    | 1        | 200  | 8,8  | 4,8  | 1,7  | 8,0  | 6'2  |
| 3midau           | .    | I    | ١    | 1    | 1    | 4,7  | 5,0  | 2,0      | 6,2  | 7,3  | 2,5  | 6,1  | 5,2  | 5,1  |

Jab. 5. Rentabilliat ber Bafferwerksanlagen.

|              |                         |                         |                         |                         | Die                     | Die Rentabilität betrug in Prozenten | lität be                 | trug in                  | Prozen                   | iten:                   |                                  |                         | П                         | ١                        |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Giable       |                         |                         |                         |                         |                         | шоа                                  | Gefami                   | Gefamtanlagewert         | pert                     |                         |                                  |                         |                           |                          |
|              | 1889<br>bjm.<br>1899/90 | 1890<br>bin.<br>1890/91 | 1891<br>bjw.<br>1891/92 | 1862<br>bgm.<br>1892/93 | 1898<br>bgm.<br>1893/94 | 1894<br>54795<br>1894/95             | 1896<br>bjra.<br>1896/97 | 1897<br>5310.<br>1897/98 | 1898<br>biro.<br>1898/99 | 1899<br>bgn.<br>1899/00 | 1900<br><b>b</b> 310.<br>1900/01 | 1901<br>blm.<br>1901/02 | 1902<br>bg 10.<br>1902/03 | 1903<br>6470.<br>1903/04 |
| Nachen       | 8,4                     | 6'2                     | 8,3                     | 8,6                     | 1                       | 8,7                                  | 80                       | 8,7                      | 8,                       | 0,6                     | 8,8                              | 8,7                     | 7,7                       | 7,6                      |
| Altona       | -                       | 11,7                    | 11,9                    | 13,1                    | 1                       | 9,5                                  | -                        | 11,9                     | 14,3                     | 12,4                    | 6,11                             | 12,1                    | 11,8                      | 12,0                     |
| Augsburg     | ١                       | 6,1                     | 6,1                     | 7,2                     | 1                       | ١                                    | 1                        | 6,5                      | 9'2                      | 2,0                     | 6'9                              | 6,7                     | 6,7                       | 6'9                      |
| Barmen       | 1                       | 1                       | ١                       | 0'2                     | 9,7                     | 6'6                                  | 1,7                      | 8,8                      | 8,0                      | 8,1                     | 7,5                              | 8,9                     | 5,5                       | 6,1                      |
| Berlin       | 11,2                    | 12,1                    | 10,5                    | 8'6                     | 9,5                     | 9'8                                  | 0'6                      | 9,5                      | 8,6                      | 7,7                     | 7,5                              | 9'1                     | 2,0                       | 7,4                      |
| Bochum       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 12,1                    | 1                                    | ١                        | 23,3                     | 24,6                     | 1                       | 1                                | 1                       | 10,3                      | 6'01                     |
| Braunschweig | 6,1                     | 3,4                     | 2,2                     | 0'9                     | 6,7                     | 6,2                                  | 1                        | 6,4                      | 6,5                      | 6,2                     | 5,7                              | 5,0                     | 5,9                       | 6,1                      |
| Bremen       | 6,4                     | 7,4                     | 5,5                     | 5,1                     | 5,6                     | ين<br>دن                             | 0'2                      | 0'9                      | 6,2                      | 6,2                     | 5,6                              | 5,7                     | 5,5                       | 4,7                      |
| Breslau      | 11,8                    | ı                       | 17,2                    | 12,7                    | 12,8                    | 10,6                                 | 5,7                      | 12,8                     | 12,7                     | 12,6                    | 12,4                             | 11,8                    | 10,8                      | 11,8                     |
| Caffel       | 6,4                     | 1,1                     | 5,5                     | 4,7                     | 8,4                     | 5,4                                  | 12,9                     | 1                        | 6,5                      | 8,4                     | 1,7                              | 2,8                     | 8'1                       | 7,7                      |
| Chemnits     | 7,5                     | 8,6                     | 8,4                     | 6'2                     | 8,9                     | 9'9                                  | 5,8                      | 5,8                      | 1                        | 6,2                     | 6,2                              | 5,6                     | 8,9                       | 2,0                      |
| Cöln a. Rh   | 22,2                    | 17,5                    | 12,9                    | 11,7                    | 11,4                    | 11,0                                 | 9'01                     | 11,4                     | 11,5                     | 0,11                    | 11,2                             | 2,6                     | 6'6                       | 10,6                     |
| Crefelb      | 1                       | 6'2                     | 2,3                     | 6,2                     | 9'9                     | 6,5                                  | 7,8                      | 8,1                      | 79,2                     | 7,2                     | 0'2                              | 9'2                     | 2,8                       | 2,0                      |
| Danzig       |                         | 14,3                    | 14,4                    | 13,8                    | 1                       | 1                                    |                          | 1                        | 1                        | 1                       | 1                                | 1                       | ١                         | ١                        |
| Darmstadt    | 1                       | ١                       | 1                       | 1                       | 1                       | ١                                    | 1                        | 1                        | 1                        | ı                       | 1                                | 1                       | 10,9                      | 11,1                     |
| Dortmund     | 1                       | 9,2                     | 8,2                     | 10,2                    | 1                       | 10,5                                 | 3,0                      | 11,5                     | 10,5                     | 10,5                    | 9,7                              | 9,8                     | 2,6                       | 9,3                      |
| Dresben      | 8,7                     | 9,5                     | 9'6                     | 10,6                    | 11,1                    | 10,1                                 | 1                        | ı                        |                          | ı                       | 1                                | ı                       | 1                         | 1                        |
| Düffelborf   | 12,7                    | 12,8                    | 12,0                    | 13,7                    | 12,2                    | 13,0                                 | 13,9                     | 15,0                     | 16,4                     | 16,7                    | 16,8                             | 14,8                    | 15,1                      | 11,4                     |
| Duisburg     | 1                       | 8,11                    | 10,9                    | 10,9                    | 11,3                    | 11,0                                 | 13,6                     | 12,4                     | 13,0                     | 14,5                    | 12,3                             | 1                       | 9,4                       | 10,2                     |
| Elberfelb    | 7,2                     | ı                       | ı                       | ı                       | 1                       | 1                                    | 1                        | ı                        | 1                        | 5,9                     | 5,4                              | 5,7                     | 6,2                       | 9'9                      |
| Erfurt       | 7,4                     | 8,9                     | 8,9                     | 8,1                     | 1,7                     | 8,2                                  | 9,2                      | ı                        | 9'2                      | 11,3                    | 11,5                             | 6,7                     | 8,5                       | 7,7                      |

|                  |     | 6,4  | 5,5 | 4,6  | 5,2   | 6,4  | 7,1  | 9'9  | 6,4  | 3,8  | 7,2  | 12,3 | 12,5 | 12,3 |
|------------------|-----|------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frankfurt a. M   | 6,3 | 7,4  | 7,4 | 9'9  | 2,8   | 1,7  | 8,0  | 8′2  | 8,6  | 8    | 2'2  | 9'2  | 9'1  | 7,3  |
| urg i. Br        | 1   | 1    | 1   | I    | 11,3  | 11,9 | 6,01 | 11,3 | 12,4 | 12,4 | 13,3 | 13,8 | 13,6 | 14,5 |
|                  | 9,1 | 5,2  | 5,2 | I    | 1     | 1    | 1    | 1,7  | 8,9  | 8,8  | 7,5  | 1    | - 1  | ١.   |
| a. 6.            | 6'9 | 10,4 | 9,5 | 10,3 | 6'2   | 2,5  | 2,6  | 8,5  | 8,2  | 7,4  | 6,3  | 6,7  | 6,7  | 7.0  |
| Samburg          | 9'6 | 6'6  | 9,3 | 8,2  | I     | 9'9  | 2,0  | 7,2  | 9'9  | 0'2  | 6,2  | 6,3  | 5,9  | 6,4  |
| 100er            | 2,8 | 2,9  | 2,5 | 1,6  | 8,4   | 8,5  | 9,2  | 2,7  | 11,2 | 10,1 | 8,7  | 8,4  | 8,5  | 9,4  |
| Rarfsruhe        | 7,7 | 8,2  | 6'6 | 8,9  | 2,2   | I    | 9,4  | 10,9 | 10,9 | 8'11 | 11,3 | 12,1 | 13,0 | 13,7 |
| Riel             | 7,8 | 7,5  | 6,9 | 5,0  | 1     | I    | 7,4  | 8,8  | 6,7  | 6,5  | 6,3  | 7,3  | 7,5  | 7,5  |
| Rönigsberg i. Pr | 1   | 1    | 7,3 | 6'2  | 2,8   | 4,5  | 4,9  | 4,9  | 5,1  | 6,1  | 6,1  | 4,0  | 5,9  | 5,8  |
| 9ig              | 4,6 | 4,2  | 4,7 | 6'9  | 8,8   | 7,9  | 8,2  | 80   | 10,0 | 11,3 | 11,3 | 10,8 | 10,3 | 10,5 |
| nit              | 1   | 1    | 1   | 1    | 1     | 1    | 7,1  | 8,3  | 12,4 | 6,7  | 1    | ١    | 1    | 1    |
| Libed            | 5,8 | 5,0  | 5,8 | 5,6  | 7,1   | 6,2  | 7,3  | 9'9  | 6'9  | 6,7  | 5,3  | 7,1  | 9'2  | 9'8  |
| beburg           | 7,1 | 2,8  | 7,9 | 8,8  | 9,4   | 8,7  | 9,5  | 11,1 | 10,9 | 8,9  | 2,9  | 8'9  | 9'9  | 8,0  |
|                  | 1   | 4,4  | 4,6 | 11,9 | 12,9  | 1    | 15,9 |      | 9,1  | 15,8 | 11,1 | 10,5 | 10,5 | 12,0 |
| nheim            | 1   | 8,6  | 9,3 | 9,2  | 11,11 | 11,2 | 11,3 | 12,6 | 12,0 | 13,8 | 13,4 | 13,5 | 14,5 | 15,1 |
|                  | 1   | I    | 1,4 | 1,5  | 1     | I    | ı    | 2,8  | 2,7  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Mühlhausen i. E. | ١   | 1    | 1   | 1    | 1     | ١    | 1    | 1    | 1    | 1    | -    | ١    | 8,0  | 8,4  |
| Rünchen          | 2,0 | 7,6  | 5,1 | 8,9  | 9,5   | 9,8  | 8,0  | 7.7  | 9'2  | 2,8  | 6'2  | 8,6  | 8,6  | 1    |
| iberg            | 1   | 9,3  | 8,6 | 8,1  | 7,4   | 6,3  | 1    | 7,5  | 8,4  | 6,2  | 0'6  | 8,5  | 7,1  | 8,2  |
| en i. B          | 1   | 1    | 1   | 1    | 1     | 1    | 4,9  | 4,8  | 4,4  | 4,9  | 5,5  | 5,2  | 2,0  | 5,3  |
| Bofen            | 3,5 | 1,4  | 9'9 | 0'2  | 1     | 4,2  | 3,6  | 8,3  | 4,5  | I    | 6,4  | 3,9  | 1    | I    |
| . раш            | ١   | I    | 5,9 | 6,5  | 1     | I    | 1    | 11,0 | 0,11 | 11,0 | 8,5  | 10,4 | 5,5  | 5,6  |
| Spandau          | ١   | 1    | 1   | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 2,9  | 1    | 1    | 1    | I    | 6,2  |
| Stettin          | ١   | ١    | 1   | 1    | 1     | ١    | 13,2 | 13,6 | 14,3 | 13,8 | 12,4 | 13,3 | 13,8 | 14,0 |
| Strafburg i. E   | ١   | 6'9  | 6'9 | 7,1  | 6,5   | 5,8  | 0'9  | 6,5  | 6'9  | 6'9  | 5,6  | 6,3  | 8'9  | 2,3  |
| Stuttgart        | 7,4 | 8,4  | 8,5 | 8,6  | 9'1   | 9'1  | 8,2  | 8,2  | 2,3  | 6'2  | 7,4  | 6'2  | 6,7  | 8,1  |
| baben            | 1   | 7,3  | 1   | 10,1 | 9,7   | 9,5  | 11,7 | 12,1 | 12,1 | 2'6  | 0'6  | 6,9  | 4,6  | 4,9  |
| burg             | ١   | 1    | 1   | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 5,9  | 5,3  | 3,4  | 5,9  | 5,9  | 1    |
| fan              | I   | ١    | . 1 | 1    | 1     | 4,5  | 5,0  | 5,0  | 6,0  | 0'2  | 7,2  | 2,0  | 5,0  | 5,6  |
|                  | _   | _    | _   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Tab. 5. Mentabillidt ber Bafferwerksanlagen.

|              |                         |                         |                         |                          | 9<br>ie                   | Rentab                  | ilität be               | Rentabilität betrug in Prozenten | Prozer                  | ıten:                   |                          |                         |                         |                         |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stäbte       |                         |                         |                         |                          |                           | шоа                     | Gefam                   | Gefamtanlagewert                 | vert                    |                         |                          |                         |                         |                         |
|              | 1889<br>bjm.<br>1899/90 | 1890<br>bjw.<br>1890/91 | 1891<br>bjw.<br>1891/92 | 1892<br>5810.<br>1892/93 | 1898<br>55.00.<br>1893/94 | 1894<br>bym.<br>1894/95 | 1896<br>byn.<br>1896/97 | 1897<br>51 10.<br>1897/98        | 1898<br>53m.<br>1898/99 | 1899<br>bjw.<br>1899/00 | 1900<br>bjtp.<br>1900/01 | 1901<br>bjw.<br>1901/02 | 1902<br>byn.<br>1902/03 | 1903<br>64m.<br>1903/04 |
| Nachen       | 8,4                     | 6'2                     | 8,3                     | 9'8                      | 1                         | 8'2                     | 8,8                     | 8,7                              | ος<br>ος                | 0,6                     | 80                       | 8,7                     | 7,7                     | 9,7                     |
| Altona       | 1                       | 11,7                    | 11,9                    | 13,1                     | 1                         | 9,5                     | -                       | 11,9                             | 14,3                    | 12,4                    | 6,11                     | 12,1                    | 11,8                    | 12,0                    |
| Augsburg     | ı                       | 6,1                     | 6,1                     | 7,2                      | 1                         | 1                       | 1                       | 6,5                              | 9'1                     | 0'2                     | 6'9                      | 6,7                     | 6,7                     | 6'9                     |
| Barmen       | 1                       | -                       | 1                       | 0'2                      | 2,6                       | 6'6                     | 7,7                     | 8,3                              | 8,0                     | 8,1                     | 7,5                      | 8,9                     | 5,5                     | 6,1                     |
| Berlin       | 11,2                    | 12,1                    | 10,5                    | 8,6                      | 9,5                       | 9,8                     | 9,0                     | 9,5                              | 9,3                     | 1,7                     | 7,5                      | 9'1                     | 0'2                     | 7,4                     |
| Bochum       | -                       | 1                       | 1                       | 1                        | 12,1                      | 1                       | 1                       | 23,3                             | 24,6                    | 1                       | 1                        | 1                       | 10,3                    | 10,9                    |
| Braunschweig | 6,1                     | 3,4                     | 2,7                     | 0'9                      | 6,7                       | 6,2                     | 1                       | 6,4                              | 6,5                     | 6,2                     | 5,7                      | 5,0                     | 5,9                     | 6,1                     |
| Bremen       | 6,4                     | 7,4                     | 5,5                     | 5,1                      | 5,6                       | 5,8                     | 0'2                     | 0'9                              | 6,2                     | 6,2                     | 5,6                      | 2,2                     | 5,5                     | 4,7                     |
| Breslau      | 11,8                    | I                       | 17,2                    | 12,7                     | 12,8                      | 10,6                    | 5,7                     | 12,8                             | 12,7                    | 12,6                    | 12,4                     | 11,8                    | 10,8                    | 11,8                    |
| Caffel       | 6,4                     | 1,                      | 5,5                     | 4,7                      | 4,8                       | 5,4                     | 12,9                    | 1                                | 6,5                     | 8,4                     | 2'2                      | 2,00                    | 2,8                     | 7,7                     |
| Chemnit      | 7,5                     | 9,8                     | 8,4                     | 6'2                      | 8'9                       | 9′9                     | 5,8                     | 5,8                              | 1                       | 6,2                     | 6,2                      | 5,6                     | 8'9                     | 7,0                     |
| Coln a. Rh   | 22,2                    | 17,5                    | 12,9                    | 11,7                     | 11,4                      | 11,0                    | 9'01                    | 11,4                             | 11,5                    | 11,0                    | 11,2                     | 2,6                     | 6'6                     | 10,6                    |
| Crefelb      | 1                       | 6'2                     | 7,3                     | 6,2                      | 9'9                       | 6,5                     | 7,3                     | 8,1                              | 79,2                    | 7,2                     | 0'2                      | 9'1                     | 2,8                     | 2,0                     |
| Danzig       | ١                       | 14,3                    | 14,4                    | 13,8                     | 1                         | 1                       | 1                       | 1                                | 1                       | 1                       | 1                        |                         | 1                       | 1                       |
| Darmftadt    | 1                       | 1                       | 1                       | 1                        | 1                         | 1                       | 1                       | 1                                | 1                       | I                       | 1                        | 1                       | 6'01                    | 11,1                    |
| Dortmund     | 1                       | 9,2                     | 8,2                     | 10,2                     |                           | 10,5                    | 3,0                     | 11,5                             | 10,5                    | 10,5                    | 9,7                      | 9'8                     | 9,7                     | 9,3                     |
| Dresben      | 8,7                     | 9,5                     | 9'6                     | 10,6                     | 11,1                      | 10,1                    | 1                       | 1                                | 1                       | 1                       | 1                        | 1                       | l                       | 1                       |
| Düffelborf   | 12,7                    | 12,8                    | 12,0                    | 13,7                     | 12,2                      | 13,0                    | 13,9                    | 15,0                             | 16,4                    | 16,7                    | 16,8                     | 14,8                    | 15,1                    | 11,4                    |
| Duisburg     | 1                       | 11,8                    | 10,9                    | 10,9                     | 11,3                      | 11,0                    | 13,6                    | 12,4                             | 13,0                    | 14,5                    | 12,3                     | 1                       | 9,4                     | 10,2                    |
| Elberfelb    | 7,2                     | 1                       | -                       | 1                        | 1                         | ١                       | -                       | 1                                | 1                       | 5,9                     | 5,4                      | 5,7                     | 6,2                     | 9'9                     |
| Erfurt       | 74                      | 00                      | 00                      | 0                        | 0                         | 0                       | 0                       |                                  |                         |                         | ,                        |                         |                         |                         |

| _   | _              | _              | _      | _          | -      |         | _         |     |                   | -    |      |       | -         |       | 14,5 15,1 |      | -                |         |          |            |       |         |         |         |                | _         |      | _        |
|-----|----------------|----------------|--------|------------|--------|---------|-----------|-----|-------------------|------|------|-------|-----------|-------|-----------|------|------------------|---------|----------|------------|-------|---------|---------|---------|----------------|-----------|------|----------|
| _   |                | -              |        | _          | _      |         | -         |     |                   |      |      |       |           |       | 13,5      | _    |                  |         | -        |            | -     |         |         |         |                |           |      |          |
| 7,2 | 7,7            | 13,3           | 7,5    | 6,3        | 6,2    | 8,7     | 11,3      | 6,3 | 6,1               | 11,3 | 1    | 5,3   | 6,7       | 11,11 | 13,4      | 1    | ı                | 6'2     | 0'6      | 5,5        | 6,4   | 8,5     | 1       | 12,4    | 5,6            | 7,4       | 0'6  | 3,4      |
| 3,5 | 8,2            | 12,4           | 80     | 7,4        | 2,0    | 10,1    | 11,8      | 6,5 | 6,1               | 11,3 | 6,7  | 6,7   | 8,9       | 15,8  | 13,8      | 1    | 1                | 2,8     | 6,2      | 4,9        | 1     | 11,0    | 1       | 13,8    | 6,9            | 6'2       | 2'6  | 5.3      |
| 6,4 | 8,6            | 12,4           | 8,9    | 8,2        | 9'9    | 11,2    | 10,9      | 6,7 | 5,1               | 10,0 | 12,4 | 6,9   | 10,9      | 9,1   | 12,0      | 2,7  | - 1              | 9'L     | 4,8      | 4,4        | 4,5   | 11,0    | 2,9     | 14,3    | 6,9            | 7,3       | 12,1 | 5.9      |
| 9'9 | 2,8            | 11,3           | 1,7    | 8,5        | 7,2    | 2,7     | 10,9      | 8,9 | 4,9               | 8,8  | 8,3  | 9'9   | 11,1      | 1     | 12,6      | 2,8  | ١                | 7,7     | 7,5      | 4,8        | 3,3   | 11,0    | 1       | 13,6    | 6,5            | 8,2       | 12,1 | 1        |
| 7,1 | 8,0            | 10,9           | ١      | 9,7        | 2,0    | 9,2     | 9,4       | 7,4 | 4,9               | 8,2  | 7,1  | 7,3   | 9,5       | 15,9  | 11,3      | ١    | 1                | 8,0     | 1        | 4,9        | 3,6   | 1       | 1       | 13,2    | 6,0            | 8,2       | 11,7 | -        |
| 6,4 | 7,7            | 11,9           | ١      | 7,5        | 9'9    | 8,5     | 1         | 1   | 4,5               | 1,9  | 1    | 6,2   | 8,7       | 1     | 11,2      | 1    | 1                | 8,6     | 6,8      | ١          | 4,2   | 1       | 1       | 1       | 5,8            | 7,6       | 9,5  | 1        |
| 5,2 | 2,8            | 11,3           | 1      | 6'2        | 1      | 8,4     | 7,2       | 1   | 2,8               | 8,8  | 1    | 7,1   | 9,4       | 12,9  | 11,11     | 1    | 1                | 9,5     | 7,4      | 1          | -     | 1       | 1       | 1       | 6,5            | 9'2       | 9,7  | 1        |
| 4,6 | 6,6            | -              | 1      | 10,3       | 8,2    | 9,7     | 8,9       | 5,0 | 2,9               | 6'9  | 1    | 5,6   | 8,8       | 11,9  | 9,2       | 1,5  | 1                | 8,9     | 8,1      | 1          | 2,0   | 6,5     | 1       | 1       | 7,1            | 8,6       | 10,1 | 1        |
| 5.5 | 7,4            | - 1            | 5,2    | 9,5        | 9,3    | 2,5     | 6'6       | 6'9 | 7,3               | 4,7  | 1    | 5,8   | 6'2       | 4,6   | 9,3       | .1,4 | 1                | 5,1     | 8,6      | 1          | 9'9   | 5,9     | 1       |         | 6'9            | 8,5       | 1    | 1        |
| 6,4 | 7,4            | -              | 5,2    | 10,4       | 6'6    | 2,9     | 8,2       | 7,5 | 1                 | 4,2  | 1    | 5,0   | 2,8       | 4,4   | 8,6       | 1    | 1                | 7,6     | 9,3      | 1          | 1,4   | 1       | 1       | 1       | 6'9            | 8,4       | 7,3  | 1        |
| 1   | 6,3            | -              | 9,1    | 6'9        | 9'6    | 2,8     | 2'2       | 7,8 | 1                 | 4,6  | 1    | 5,8   | 7,1       | ١     | 1         | 1    | -                | 0'2     | 1        | 1          | 3,5   | 1       | 1       | 1       | 1              | 7,4       | 1    | 1        |
|     |                |                | •      | •          |        |         |           |     |                   |      | •    |       |           |       |           |      |                  |         |          |            |       |         |         |         | :              | :         | :    |          |
|     | Frankfurt a. M | freiburg i. Br | Börlik | Salle a. S | amburg | annover | darfaruhe |     | Rönigsberg i. Br. | 6    |      | Bübed | Ragbeburg | Mains | Rannheim  |      | Rühlhaufen i. E. | München | Rürnberg | Nauen i. V | Bofen | Botebam | Spandau | Stettin | Straßburg i. E | Stuttgart | aben | Bürzburg |

wurde der Rentabilitätsberechnung der Einnahmeüberschuß in dem oben dargelegten Sinne zugrunde gelegt; seitdem ist jedoch eine Anderung nach der Richtung hin eingetreten, daß in den folgenden Jahren die Rentabilität auf Grund des Betriedsüberschusses berechnet wurde. Die Rentabilität ist dadei dann in doppelter Weise berechnet; einmal nach dem Buchwert der Unslagen, dann nach dem Gesamtanlagewert. Auch von dieser Aufstellung gilt das oben bemerkte, daß sie nur in großen Zügen ein Bild der Sachlage geben kann, da, wie in dem Jahrbuch häusig hervorgehoben wird, die Schwierigsteiten einwandsfreier Rentabilitätsberechnungen gerade hierbei sehr große sind.

Betrachten wir, worauf es ja in erster Linie ankommt, die Rentabilität berechnet nach bem Buchwert ber Anlage, so gibt auch biese Form ber Darstellung bas gleiche Bilb, wie bie Betrachtung bes absoluten Einnahmesüberschusses.

Bon bem Betrag biefer Rentabilitätsziffern muß bann ber für Berzinfung, Tilgung und Abschreibungen notwendige Betrag in Abzug gebracht werden (etwa 6—8 %), um festzustellen, ob und in welcher Höhe sich ein Unternehmergewinn babei ergibt.

— Auch nach bem Abzug eines berartigen Betrages aber ergibt sich noch in einer ganzen Reihe von Städten, wie ein Blick auf die Tab. 5 zeigt, ein zum Teil recht erheblicher Gewinn, der in manchen Städten sogar, wie z. B. in Cöln und Düsselder, exorbitant hoch ist, während er wieder bei anderen Städten sich in recht bescheinen Grenzen bewegt und bei einzelnen sogar, nach Abzug des obengenannten Postens dem Nullpunkt bedenklich nahe kommt.

Die Differenz, die zwischen ber Höhe ber Rentabilität berechnet nach bem Gesamtanlagewert ober bem Buchwert besteht, fann ein Bild bavon geben, wie verschieben die Grundsage find, nach benen in ben einzelnen Stäbten Tilgung und Abschreibungen vorgenommen werben.

## Der Breis bes Baffers.

Ausschlaggebend für die Höhe bes Wassergelbes ist die Menge bes verbrauchten Wassers; entweder wird diese Menge mit Wassermessern gemessen ober nach äußeren Merkmalen abgeschätzt.

<sup>1</sup> Der Betriebäuberschuß wird in der Weise berechnet, daß von den Gesanteinnahmen alle Ausgaben, aber ohne die Ausgaben für Neuanlagen, Erweiterungen, für Beschaffung neuer Materialien, Berzinsung, Amortisation und zu Ansammlung von Konds, in Abzug gebracht werden.

<sup>2</sup> Die folgenden Darlegungen ftuten fich fast burchmeg auf eine von Dr. S. Wimpfheimer im Auftrage der Stadt Karlsrube fich über 63 Städte erstredend

In 36 ber in ber unten genannten Erhebung betrachteten 63 Stäbte wird das Wassergelb erhoben nach der durch Wassermesser gemessenen Wassermenge. Etwa die Hälfte dieser Städte haben noch eine Mindestgebühr in der Weise eingeführt, daß eine gewisse Summe, ganz abgesehen vom wirflichen Wasserverbrauch vorweg entrichtet wird, oder eine Unzahl von Kubikmetem Wassers, ohne Rücksicht darauf, ob sie auch bezogen wird, bezahlt werden muß. Diese Mindestgebühr kann dann auch verschieden bemessen sein, so zu B. für Groß- und Kleinabnehmer.

Die übrigen 26 Stäbte legen der Berechnung des Wassergeldes nicht die Größe der gelieferten Wassermenge zugrunde, sondern wählen dafür äußere Merkmale, die zum Teil zwar einen gewissen Schluß auf die Größe des Wasserverbrauchs zulassen, zum Teil jedoch damit in keinerlei Zusammenhang stehen.

Das erste ist bort ber Fall, wo auf Grund einer Schätzung bes mahrscheinlichen Wasserverbrauchs als Wassergeld eine Bauschalsumme für jeben einzelnen Abnehmer festgesett ist (Lahr, Erfurt. Hannover, Rostock).

Beit geringer ift der Zusammenhang zwischen Größe des Wasserlonsums und der Göhe des Wassergeldes, wo folgende außere Merkmale zur Festsetzung der letzteren dienen:

- 1. Die Angahl ber Sausbewohner (Met, Pforgheim).
- 2. Die Anzahl ber Räume eines Saufes (Altona, Dresben, Duisburg, Duffelborf, Heibelberg, Crefelb, Liegnit, Lübeck, Pforzheim, Pofen, Stuttgart).
- 3. Die Anzahl ber fogenannten Bafferzinseinheiten, das find beftimmte Flächenmaße, nach benen das ganze Anwefen vermeffen wird (Zwidau).

Roch geringer ift ber Zusammenhang zwischen Größe bes Wasserkonsums und ber Höhe bes zu gahlenben Wassergelbes, wo sich bieses richtet nach:

- Dem Mietwert bes hauses (Bruchfal, Frankfurt a. M., Frankfurt a. D., Freiburg i. Br., Karlsruhe, Konstanz, Offenburg, Rostod, für häuseliche Zwede).
- 2. Nach bem Baumert bes Saufes (Bremen).
- 3. Nach ber Grunds und haussteuer, zusammen mit bem Preis ber Wohnungen (Cassel).

Man fieht, wie bei ben lettgenannten Maßstäben, ber innere Zusammenhang mit ber Menge bes verbrauchten Wassers nahezu ganz verloren geht, wie sich eben hier ber Wasserzins nach ber Wohlhabenheit ber betreffenben

vorgenommene Umfrage nach ben Grunbfähen, nach benen in den größeren deutschen Städten das Waffergeld berechnet wird.

Berbraucher bemißt. Das alte Gebührenprinzip, das dort noch in durftigen Resten vorhanden ist, wo die Menge des tatsächlich verbrauchten Wassers der Bemessung des Wassersgeldes zugrunde liegt, ist hier ganz verschwunden. Es wird nicht mehr bemessen nach Leistung und Gegenleistung, sondern nach der Leistungsfähigkeit des Konsumenten.

Daß auch bort, wo das Wassergelb nach ber Menge des tatfächlich verbrauchten Wassers bemessen wird, das Gebührenprinzip nur noch der Form, jedoch nicht der Sache nach vorhanden ist, wird nachher noch dargetan werden.

Auch die Art der Erhebung des Wassergeldes ist eine verschiedene; es kann von dem Hauseigentumer oder von den einzelnen Mietern erhoben werden; das letztere ist aber nur in Halle der Fall. Sonst dienen die für die einzelnen Wohnungen aufgestellten Wassermesser (sogen. Nebenmesser) nur dazu eine Grundlage abzugeben, auf der dann der Vermieter in der Lage ist — benn nur von ihm selbst erhebt ja das Werk den Wasserzins —, diesen auf die einzelnen Mieter seinerseits zu verrechnen.

Wo keine Wassermesser vorhanden sind, auch bort wo folde Nebenmesser fehlen, zahlt der Hauseigentumer das Wassergeld und wird es im Mietpreis dann auf die Mieter abzuwälzen suchen.

Die genannte Erhebung, auf welche sich auch die bisherigen Ausführungen ganz stützen, gelangt ferner zu dem Ergebnis, daß sich vielsach die Preise für die Wasserineit mit der Größe des Berbrauchs ändern und zwar fast durchweg dann nach der Richtung hin, daß der Preis mit Zunahme des Konsums sinkt. Es ist sogar die Minderheit der Städte, in denen die Taxe sich gleich bleibt. Unter 37 Städten

finkt er mit Zunahme bes Berbrauchs in 23, bleibt er sich immer gleich in 13, steigt er mit Zunahme bes Berbrauchs in 1.

Die Begünstigung bes großen Berbrauches vollzieht sich entweder in Form eines Nabatts, der bei einem bestimmten Mindestkonsum einsetzt, oder in der Form, daß je nach der Größe des Verbrauchs eine bestimmte Klasseneinteilung vorgesehen ist, innerhalb deren dann für die einzelnen Verbrauchstufen verschiedene Einheitspreise bestehen.

Die Regel ift also, baß in irgend einer Form ber Großabnehmer vor bem Kleinabnehmer begünftigt wird. In ber ausgesprochendsten Form ist bies bort ber Fall, wo von einem gewissen Berbrauch ab, in jedem einzelnen Falle burch Bertrag mit bem Konsumenten bie Höhe bes zu zahlenden Wassergelbes festgesett wird (Görlit).

Man erkennt also aus bem Gesagten, wie mannigfaltig bie Grundfate sind, nach benen bas Baffergelb berechnet wird.

Bie hoch ift nun in den deutschen Städten der tatsächlich gezahlte Bafferpreis und wodurch bestimmt sich die Höhe der für die Einheit Wassers zu entrichtenden Tage?

In bescheibenen Grenzen ist es möglich auf Grund ber im Statistischen Jahrbuch deutscher Städte vorhandenen Mitteilungen davon ein Bild zu geben. Die solgende Tab. 6 vergleicht für 49 Städte die Gesamtausgaben pro Kubikmeter Wassers der Gesamtabgabe mit dem Erlös pro Kubikmeter bezahlten Wassers.

In Spalte 1 find als Gefamtausgabe pro Rubitmeter Wassers bessen Broduktionskosten in den einzelnen Städten ihrer Höhe nach geordnet angegeben; sie beden sich so ziemlich mit den in Spalte 2 angeführten Betriebstosten. Ein genaues Bild von der Höhe des pro Rubitmeter gezahlten Basserpreises zu geben, ist nicht möglich. Einen jedoch genügenden Ersak können die in den Spalten 3—5 gemachten Angaben über die Einnahmen pro Rubikmeter Basser dienen. Es ist dabei dreierlei zu unterscheiden:

- 1. Gefamteinnahmen; hierzu gehören biejenigen aus bem Berkauf bes Wassers, aus Miete für Wassermesser, aus Magazin und Werkstatt u. f. f.
- Die Einnahmen aus Waffer pro Rubikmeter berechnet auf die Gefamtabgabe desselben, b. h. einschließlich des für öffentliche Zwede verbrauchten Waffers.
- 3. Der Erlös pro Rubitmeter bezahlten Baffers, b. h. besjenigen, bas von ben Gemeinbeangehörigen gegen Entgelt bezogen wirb.

Diese letztere Einnahme gibt den besten zur Verfügung stehenden Maßstad ab, um die Höße des tatsächlich gezahlten Wasserpreises kennen zu lernen; und ein Vergleich dieser Einnahmen mit den Gesamtausgaben (Spalte 1) bildet den geeigneten Maßstad um zu prüfen, ob und inwieweit die Produktionstoften bestimmend für die Preisgestaltung sind.

Bas ift nun bas Ergebnis?

Wie bie folgende Aufstellung zeigt, ift es ganz unverkennbar, daß im allgemeinen Durchschnitt der Preis nach der Höhe der Produktionskoften tendiert, daß biefe auf jenen einen wesenklichen Einfluß ausüben.

| Anzahl<br>ber Städte | Es betrug die Gesamtausgabe pro Rubikmeter Wasser | Einnahme pro | burchschnittliche<br>Rubikmeter be-<br>Baffers |  |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--|
| 7                    | 5 Pfg. und mehr                                   | 17,8         | Pfg.                                           |  |
| 5                    | 4-5 "                                             | 14,9         | "                                              |  |
| 14                   | 3-4 "                                             | 13,5         | "                                              |  |
| 10                   | 2—3 "                                             | 11,2         | "                                              |  |
| . 7                  | unter 2 Pfg.                                      | 8,0          | "                                              |  |

Fab. 6. Fergleichung der Gesantausgaben pro Aubikmeter abgegebenen Baffers mit dem Erlos pro Aubikmeter bezahlten Baffers.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pro Aubifr<br>ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | neter Waffe<br>tellen sich i                                                                      | er ber Gefon Pfennigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nı tabgabe                                                                                                                      | Bro Rubikmeter<br>bezahlten                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stäbte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Gefamt-<br>ausgaben<br>georbnet<br>nach beren<br>Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die eigent=<br>lichen<br>Betriebs=<br>toften                                                      | Die Ein=<br>nahmen für<br>Waffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die<br>Gefamts<br>einnahmen                                                                                                     | Waffers ftellt<br>fich der Erlös<br>für Waffer<br>in Pfennigen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                               | 5                                                              |
| 1. Erfurt 2. Mainz 2. Mainz 3. Spandau 4. Riel 5. Frantfurt a. M. 6. Elberfeld 7. Potsdam 8. Biesbaben 9. Darmfladt 10. Chemnik 10. Caffel 11. Bofen 11. Bofen 11. Bofen 11. Bofen 11. Bofen 12. Caffel 11. Bofen 12. Caffel 11. Bofen 12. Caffel 12. Chuttgart 12. Rlauen i B. 22. Rlauen i B. 23. Braunidmeig 24. Estat 12. Chemnik 13. Chemnik 14. Chemnik 15. | 9.8.2.5.8.6.0.0.0.6.5.2.1.0.0.0.9.8.6.6.5.5.4.4.3.3.1.1.1.0.9.9.8.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.4.9.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.6.5.5.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.7.8.8.7.7.8.8.7.7.8.8.9.7.7.8.8.7.7.8.9.7.7.8.9.9.7.7.8.9.7.7.8.9.9.9.9 | $\begin{array}{c} 9.82\\ 7.67\\ 6.58\\ 4.4\\ 0.0\\ 6.86\\ 8.6\\ 8.6\\ 8.6\\ 8.6\\ 8.6\\ 8.6\\ 8.$ | 15,6<br>20,5<br>13,1<br>16,3<br>12,8<br>16,7<br>12,8<br>16,7<br>12,3<br>18,7<br>10,7<br>10,6<br>13,3<br>12,3<br>15,7<br>10,9<br>12,3<br>15,7<br>16,6<br>8,8<br>12,3<br>12,3<br>15,7<br>16,6<br>8,8<br>12,3<br>12,3<br>12,3<br>12,3<br>15,7<br>16,6<br>16,7<br>16,7<br>16,7<br>16,7<br>16,7<br>16,8<br>16,8<br>16,8<br>16,8<br>16,9<br>16,9<br>16,9<br>16,9<br>16,9<br>16,9<br>16,9<br>16,9 | 20,0 9<br>12,5 15,4 8<br>17,8 11,3 17,8 12,8 8<br>17,8 18,5 11,1 15,9 11,1 15,9 17,7 17,5 11,1 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11 | 16,2 20,6 16,4 19,3                                            |

Mit sinkenden Produktionskosten sinkt also auch der Wasserpreis, wenn es gestattet ist den Erlös aus verkauftem Wasser als Maßstab bafür zu benuten.

Betrachtet man aber die Tab. 6 in ihren Einzelheiten, so bietet sich ein wesentlich anderes Bilb; hier sieht man dann deutlich wie dem genannten Busammenhang gegenüber zahlreiche und bedeutende Abweichungen vorkommen, wie Städte mit sehr geringen Produktionskoften eine außergewöhnlich hohe Einnahme pro Kubikmeter bezahlten Wassers haben und umgekehrt. Dazu gehören vor allem die folgenden Städte.

|              |    |      |     |      |      |     | pro Rubifmeter<br>lten Waffers<br>Pfg. | Gesamtausgabe pro<br>Kubikm. ber Gesamt-<br>abgabe Pfg. |
|--------------|----|------|-----|------|------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Effen        |    |      |     |      |      |     | 6,6                                    | 3,3                                                     |
| Samburg      |    |      |     |      |      |     | 8,8                                    | 4,0                                                     |
| Elberfeld    |    |      |     |      |      |     | 10,3                                   | 5,0                                                     |
| Königsberg   |    |      |     |      |      |     | 11,3                                   | 3,6                                                     |
|              | •  |      | T   | ur   | djdj | nit | 9,15                                   | 3,98                                                    |
| Diefen gegen | üb | er i | oan | n    |      |     |                                        |                                                         |
| Mannheim     |    |      |     |      |      |     | 19,3                                   | 3,0                                                     |
| Hannover     |    |      |     |      |      |     | 16,9                                   | 2,9                                                     |
| Breslau .    |    |      |     |      |      |     | 14,5                                   | 2,7                                                     |
| Straßburg    |    |      |     |      |      |     | 13,5                                   | 1,7                                                     |
|              |    |      | Du  | ırdj | fcn  | itt | 16,05                                  | 2,58                                                    |

Man sieht, wie ber Zusammenhang zwischen Höhe ber Produktionslosten und Söhe bes Preises sich zwar im allgemeinen Durchschnitt zeigt,
im einzelnen aber burch so zahlreiche Ausnahmen burchbrochen wirb, baß
sich für ben vorliegenden Fall dieser Zusammenhang kaum aufrecht halten
lassen wird.

Um so weniger wird dies der Fall sein, wo sich auch deutlich zeigt, wie groß allenthalben die Spannung zwischen der Höhe der Produktionstoften und der Einnahme pro Aubikmeter bezahlten Wassers ist; macht man doch sogar die leicht erklärliche Beobachtung, daß die Differenz beider um so größer ist, je geringer die Produktionskoften selbst sind. Die solgende kleine Zusammenstellung veranschaulicht dieses, auf Grund der in Tab. 6 gegebenen Zahlen.

| Zahl bei<br>Stäbte | Gesamtau<br>pro Rubii<br>bezahsten L | fineter | biefer<br>ausgab<br>nebenf | hschnitt<br>Gesamts<br>e bei ben<br>tehenden<br>ibten | ber Ei<br>bei<br>nebenft | fchnitt<br>nnahme<br>ben<br>ehenben<br>bten | uni  | ischen<br>Aus | Spannung<br>1 Einnahme<br>13gabe beträgt<br>in Prozenten |
|--------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 7                  | 5 Bfg. u                             | . mehr  | 6,9                        | Pfg.                                                  | 17,8                     | Pfg.                                        | 9,9  | Pfg.          | 143                                                      |
| 5                  | 4-5 "                                |         | 4,2                        | ,,                                                    | 14,9                     | **                                          | 10,7 |               | 255                                                      |
| 14                 | 3-4 ,                                |         | 3,4                        |                                                       | 13,5                     |                                             | 10,1 | *             | 297                                                      |
| 10                 | 2-3 ,                                |         | 2,7                        |                                                       | 11,2                     | **                                          | 8,5  |               | 315                                                      |
| 7                  | 2 " u.                               | wenige  | r 1,3                      |                                                       | 8,0                      | *                                           | 6,7  |               | 515                                                      |

Betrachtet man die in der letten Reihe angegebenen Prozentzahlen, so sieht man, daß im allgemeinen Durchschnitt der Wasserpreis um so mehr prozentual über den Produktionskosten steht, je niederer diese selbst sind. Die Ursache davon ist, wie bereits hervorgehoben, leicht ersichtlich. Eine gewisse Höhe des Wasserpreises ist aus sozialen und hygienischen Gründen sehr besemklich, so daß es eine obere Grenze gibt, die auch bei sehr hohen Produktionskosten kaum überschritten werden kann, so daß der Ausschlag bei niederen Gestehungskosten weit höher sein kann, als bei hohen.

Aus dem Gesagten ist leicht zu erkennen, warum man auch dort, wo der Wasserins nach der Menge des verbrauchten Wassers genau bemessen wird, nicht mehr von einem gebührenartigen Charakter desselben reden kann. Der Schein ist zwar dort gewahrt, wo der Verbrauch genau gemessen wird; aber ein angemessense Verhältnis zwischen der Höhe von Leistung und Gegensleistung besteht, wie gezeigt, im allgemeinen nicht; es sind vielmehr überwiegend sinanzielle Gesichtspunkte, die bei der Bemessung des Wasserpreises in Frage kommen, die Städte wollen einen Unternehmergewinn erzielen.

So weit dann solche große Überschüffe aus den Wasserabgaben erzielt werden, erscheinen diese durchaus als indirekte Steuer, zumal noch dazu auf einen Gegenstand, der ein notwendiges Lebensbedürfnis bildet. Da vielsach, wie oben dargetan, äußere Merkmale, die enge mit dem Bohlstand zusammen-hängen, zur Bemessung des Basserpreises dienen, so tritt der steuerartige Charakter dieser Abgabe noch mehr zutage; er wird noch wesentlich verschärft dadurch, daß mitunter ein Zwang zum Anschluß an die städtischen Basserversorgungsanstalten besteht, diese Abgabe dann also den Charakter der Zwangsabgabe erhält.

In ähnlicher Beise wie auf Grund ber Einnahme aus einem Rubikmeter bezahlten Bassers ein Bilb gegeben wurde von ber höhe bes tatsächlich gezahlten Basserries, so soll in ber folgenden Tab. 7 ber Bersuch gemacht werden für die Jahre 1889—1904 für 49 Städte die Entwicklung bes Basserpreises zu betrachten.

Dabei ift jeboch folgenbes im Muge zu behalten:

Da vielfach, wie bargelegt, Grokabnehmer billigere Bezugebebingungen genießen, wie Kleinabnehmer, b. h. mas fich wohl im großen und gangen bamit beden burfte, bag Baffer ju gewerblichen Zweden billiger berechnet wird, als basjenige für ben privaten Saushalt, fo muß auch ohne Anderung bes Preifes pro Rubifmeter verbrauchten Baffers fich ber Erlos pro Rubifmeter bezahlten Baffere anbern, falls nach ber Seite bin Berfchiebungen por fich aeaangen find , baß a. B. bie Menge bes ju gewerblichen Zweden vermandten Baffers gegenüber bem für ben privaten Saushalt bestimmten guober abgenommen hat. Es laffen fich zwar teine Grunde auffinden, Die bafür fprechen, baf biefe Beranderungen hinfichtlich bes Bafferbezugs baufig und in größerem Umfange eingetreten fein werben. Zwar hat überall fast, wie bie entsprechenben Ungaben im Statiftifden Jahrbuch beutscher Stäbte zeigen, ber Bafferkonfum pro Ropf ber Bevolferung erheblich zugenommen, aber biese Runahme ift wohl weniger baburch zustande gekommen, bag fich bie Rahl ber Grofabnehmer gegenüber ber Rahl ber Rleinabnehmer permehrt hat, ale baburch, bag ein immer größerer Teil ber Bevolferung an bie ftabtifche Bafferleitung angefchloffen ift.

Immerhin mag es boch ber Fall sein, was aber im einzelnen nicht nachgeprüft werben kann, baß in manchen Städten bie oben genannten Berschiebungen eingetreten sind.

Betrachtet man nun die Entwicklung, welche ber Erlöß pro Rubikmeter bezahlten Wassers genommen hat, so ergibt sich, daß sich bessen Höhe im allgemeinen gleich geblieben ist; nur in einigen Städten zeigen sich stärkere Schwankungen sowohl nach oben wie nach unten. Sine Zunahme zeigt sich z. B. in Barmen seit dem Jahre 1902, ebenso in Braunschweig seit dem genannten Jahre, die Stadt Cassel hat eine ganz unregelmäßige Entwicklung, seit 1894—1900 eine starke Erhöhung gegen früher, fast eine Berdoppelung des Erlöses, dann wieder ein starke Sinken; eine Steigerung läßt sich dagegen beobachten in Halle, Karlsruhe, Riel, Königsberg und Stettin, ein Sinken des Erlöses dagegen in Leipzig, Mainz, Plauen, Potsdam und Wießbaben.

Eine bestimmte einheitliche Tenbenz läßt sich nicht aus ber Darstellung herauslesen. Man gewinnt vielmehr ben Einbruck, ber auch durch die früher gegebenen Zahlen gestützt wird, daß es den Städten darum zu tun ist, die Erträgnisse der Wasserwerksanlagen auf der gleichen Höhe zu halten.

Allein aus biefem Bestreben heraus ift es zu erklären, warum trot ber großen Spannung zwischen Probuktionskoften und Erlös, sich bie Sohe ber letteren so ziemlich immer auf ber gleichen Sohe halt.

gab. 7.

|              |                          | 2                        | and full and and linear management and |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |                         |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Stäbte       | 1889<br>5310.<br>1889/90 | 1890<br>53 m.<br>1890/91 | 1891<br>53 m.<br>1891/92               | 1892<br>5 <sub>8</sub> m.<br>1892/98 | 1893<br>53m.<br>1893/94 | 1894<br>53m.<br>1894.95 | 1996<br>54m.<br>1896/97 | 1897<br>5µm.<br>1897,98 | 1898<br>byn.<br>1898/99 | 1899<br>53m.<br>1999/00 | 1900<br>54m.<br>1900/01 | 1901<br>byro.<br>1901/02 | 1902<br>bsm.<br>1c02/03 | 1903<br>5370-<br>1902/04 |
|              | Bfg.                     | Pfg.                     | Bfg.1                                  | 28fg.1                               | Pig.                    | Pig.                    | Pfg.                    | Pfg.                    | Pfg.                    | Pfg.                    | Bfg.                    | Pfg.                     | \$fq.                   | Pfg.                     |
| Machen       | 15,5                     | 16,8                     | 17.0                                   | 16.7                                 | 1                       | 15,1                    | 14,9                    | 14.7                    | 14,4                    | 14,5                    | 14,8                    | 14,8                     | 1                       | 16,1                     |
| Mitona       | 12,5                     | - 1                      | - 1                                    | - 1                                  | 1                       | 8,1                     | 10,9                    | 11,6                    | 11,7                    | 11,4                    | 11,9                    | 11,8                     | 9'11                    | 12,1                     |
| Augsburg     | 3,1                      | 3,1                      | 3,2                                    | 3,5                                  | 3,9                     | 8                       | 3,4                     | 3,4                     | 3,6                     | 3,5                     | 3,4                     | 3,4                      | 8,8                     | 85                       |
| Barmen       | 1,7                      | 6,9                      | 8,8                                    | 8,2                                  | 8,0                     | 8,4                     | 8,0                     | 9'2                     | 7,6                     | 1,7                     | 9'1                     | 2,8                      | 12,4                    | 12,6                     |
| Berlin       | 19,3                     | 19,3                     | 19,3                                   | 19,2                                 | 19,0                    | 161                     | 19,1                    | 19,0                    | 19,0                    | 15,9                    | 15,8                    | 15,9                     | 15,8                    | 15,9                     |
| Bochum       | - 1                      | 1                        | 1                                      | 1                                    | 9'9                     | 6,7                     | 6,7                     | 8,9                     | 9'9                     | 6,4                     | 9'9                     | 6,3                      | 6,0                     | 0'9                      |
| Braunschweig | 8                        | 8,2                      | 9'1                                    | 8,0                                  | 11,2                    | 6,8                     | 8,6                     | 8,2                     | 8,0                     | 8,2                     | 8,2                     | 8,1                      | 10,5                    | 10,7                     |
| Brestau      | 15,0                     | 15,0                     | 15,0                                   | 15,0                                 | 1                       | 14,9                    | 14,3                    | 14,7                    | 14,6                    | 14,6                    | 14,7                    | 14,6                     | 14,3                    | 14,5                     |
| Caffel       | 18,6                     | 0,12                     | 21,2                                   | 8'02                                 | 13,4                    | 23,8                    | 37,9                    | 37,5                    | 36,2                    | 35,8                    | 36,9                    | 18,2                     | 19,0                    | 18,8                     |
| Shemnis      | -                        | -                        | 1                                      | 1                                    | 17,0                    | 17,2                    | 16,7                    | 17,0                    | 16,7                    | 1                       | 17,4                    | 1                        | -                       | 1                        |
| Coln         | 1                        | 1                        | 8,3                                    | 8,0                                  | 11,4                    | 14,9                    | 13,9                    | 18,7                    | 13,5                    | 13,3                    | 13,1                    | 13,2                     | 13,4                    | 13,4                     |
| Crefelb      | 1                        | ١                        | 8,8                                    | 8,7                                  | 8,0                     | 8,6                     | 7,2                     | 6,5                     | 6,5                     | 6,4                     | 6,7                     | 6,3                      | 2,0                     | 6'9                      |
| Danzig       | 1                        | 21,0                     | 1                                      | ı                                    | 18,3                    | 1                       | 1                       | ١                       | 17,9                    | 20,0                    | 1                       | 1                        | 1                       | 1                        |
| Darmftabt    | 1                        | 1                        | ı                                      | 1                                    | 1                       | 1                       | ١                       | 1                       | 1                       | ١                       | l                       | 1                        | 17,6                    | 17,6                     |
| Dortmund     | 1                        | 1                        | 1                                      | ١                                    | 1                       | 0'2                     | 5,6                     | ١                       | 1                       | ١                       | 5,4                     | 6,7                      | 6,7                     | 6,7                      |
| Dresben      | 11,5                     | 11,4                     | 9'11                                   | 11,5                                 | 11,6                    | 12,0                    | 11,3                    | 11,3                    | 10,9                    | 11,4                    | 11,2                    | 10,2                     | 10,1                    | 9,8                      |
| Düffetborf   | 11,0                     | 1                        | 11,2                                   | 11,6                                 | 9,5                     | 12,0                    | 11,2                    | 10,8                    | 10,3                    | 10,1                    | 10,5                    | 10,5                     | 8'6                     | 8,6                      |
| Duisburg     | 5,8                      | 5,8                      | 5,6                                    | 5,5                                  | 0'9                     | 6,1                     | 6,3                     | 6,1                     | 6,7                     | 9,9                     | 6,9                     | 1                        | 6,7                     | 1                        |
| Elberfeld    | 1                        | 1                        | 1                                      | 1                                    | 1                       | 1                       | 1                       | !                       | 1                       | 9,6                     | 10,1                    | 10,4                     | 9'01                    | 10,3                     |
| Erfurt       | 14,2                     | 17,3                     | 16,7                                   | 17,5                                 | 14,7                    | 15,1                    | 16,1                    | 1                       | 14,7                    | 16,7                    | 17,1                    | 15,9                     | 18,3                    | 16,2                     |
| Effen        |                          | 1                        | ١                                      | ı                                    | 33                      | 2.0                     | 200                     | 20                      | 6.0                     | 6.1                     | 0                       | 0                        | , 0                     | 0 0                      |

| Grantfurt of 972. | 16,3 | 1    | 6'91 | 16,3 | 16,0 | 16,5 | 16,7  | 16,0 | 16,2  | 15,7 | 15,8 | 1    | 1    | 1    |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
|                   |      | 1    | - 1  | 1    | -    | 7.7  | 2,0   | 1,1  | 6,4   | 2'2  | 2,3  | 2,3  | 7,1  | 8,9  |
| . '               | 1    | 1    | 1    | -    | 1    | 1    | 8,0   | 1    | 10,1  | 10,4 | 10,2 | 6'6  | 8'6  | 8,6  |
| Dalle a. S        | 8,8  | 1    | 8,9  | 8,7  | 8,5  | 10,6 | 22,6  | 15,8 | 15,8  | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,9 |
| Hamburg           | -    | 1    | 1    | 1    | 6,4  | 7,4  | 9'2   | 17,5 | 9'2   | 7,9  | 8,1  | 6'2  | 8,1  | 8,8  |
| Sannover          | 2,8  | 8,6  | 10,2 | 11,2 | 14,5 | 15,3 | 14,4  | 14,7 | 17,7  | 17,4 | 18,5 | 17,6 | 16,9 | 16,9 |
| Rarleruhe         | 8,1  | -    | 1    | 1    | 9,7  | 2,8  | 8,3   | 9,5  | 10,3  | 10,5 | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,5 |
| Riel              | 1    | 11,2 | 9,2  | 8,1  | 8,2  | 9,7  | 18,2  | 18,5 | 19,4  | 19,4 | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 19,3 |
| Rönigsberg        | 8,9  | 9,5  | 9'L  | 9'2  | 1    | 9,2  | 15,9  | 8'6  | 10,5  | 11,9 | 12,7 | 8,2  | 11,4 | 11,3 |
| Reipzig           | 1    | 1    | ١    | 1    | 1    | 19,5 | 19,5  | 19,1 | 19,4  | 18,0 | 16,6 | 16,3 | 13,5 | 13,9 |
| Liegnit           | I    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 16,3  | 12,0 | 12,5  | 8,11 | ١    | 11,2 | 12,1 | 1    |
| Magbeburg         | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 0,11 | 11,2 | 12,1  | 12,1 | 12,1  | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Mains             | 24,7 | 1    | 22,6 | 21,9 | 22,4 | 25,6 | 25,5  | 1    | 26,7  | 25,7 | 23,0 | 23,3 | 8'02 | 20,6 |
| Mannheim          | 1    | 13,9 | 12,9 | 11,6 | 16,4 | 17,6 | 16,6  | 16,2 | 16,1  | 16,8 | 18,1 | 18,6 | 19,2 | 19,3 |
| Wet               | 1    | ١    | 9'6  | 8,6  | 6,2  | 1    | 1     | 16,4 | 16,1  | 15,4 | 17,9 | 4,7  | ١    | ı    |
| Dublhaufen i. E   | I    | I    | I    | 1    | !    | 1    | 1     | 1    | 1     | 1    | ı    | ı    | 13,1 | 12,4 |
| Minchen           | 5,0  | 5,1  | 1    |      | 8,8  | 4,5  | 4,0   | 4,5  | 4,1   | 4,6  | 4,6  | 4,6  | 4,7  | 4,7  |
| Rürnberg          | 16,4 | 18,1 | 13,1 | 12,1 | 2'0  | 1    | 6'6   | 6'6  | 10,01 | 9,5  | 10,4 | 9'01 | 10,0 | 8'01 |
| Plauen i. B       | ١    | ١    | 1    | 1    | 1    | 1    | 19,9  | 19,9 | 15,6  | 19,2 | 17,4 | 17,5 | 16,9 | 16,5 |
| Pojen             | 11,9 | 10,4 | 14,4 | 14,9 | 1    | 1    | 13,4  | 13,4 | 13,7  | 13,1 | 13,4 | 18,9 | 16,2 | 15,0 |
| Botsbam           | 21,3 | 1    | 23,1 | 19,6 | 18,0 | 19,8 | 0,12  | 6'02 | 21,0  | 6'02 | 21,6 | 20,4 | 17,1 | 16,8 |
| Spandau           | ١    | ı    | ı    | 1    | ١    | ţ    | 1     | 15,4 | 10,2  | 1    | ١    | 15,0 | 17,0 | 16,4 |
| Stettin           | 1    | 1    | I    | 1    | 1    | [    | 14,0  | 13,8 | 14,0  | 18,7 | 13,9 | 16,1 | 16,2 | 16,3 |
| Strafburg i. E    | 9,1  | 9,2  | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,7 | 13,8  | 13,7 | 13,6  | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 13,5 |
| Stuttgart         | 1    | 1    | 20,9 | 16,3 | 16,7 | I    | 18,6  | 17,7 | 15,0  | 17,1 | 18,1 | 16,9 | 16,8 | 16,9 |
| Wiesbaden         | I    | I    | 24,8 | 24,9 | 6,42 | 25,0 | 25,1  | 25,0 | 24,9  | 25,0 | 24,9 | 54,9 | 8'42 | 24,8 |
| Würzburg          | 1    | ı    | I    | 1    | 1    | 1    | ı     | 1    | 4,0   | 4,2  | 4,3  | 7,4  | 7,1  | 6,2  |
| Swidan            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 12,1 | 11,11 | 10,8 | 11,5  | 8,11 | 11,9 | 13,1 | 13,5 | 8,2  |
|                   |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |

1 3n bem 3abre 1891/92 find bei ben Staten Rurnberg und Manuheim bie Biffern aus bem vorbergehenben 3abre, jeboch 3. T. mit Berichtigungen wiederholt.



In berfelben Beise wie Tab. 2 ein Bild gegeben hat von ber Ausbehnung ber gemeinblichen Basserrerjorgungsanstalten, soll bies nach ber gleichen Quelle Tab. 8 für bie Gaswerke tun.

Man fieht, bag es bei biefen ein weit geringerer Teil ift, ber fich im Besitze ber Gemeinden befindet, als bei ben Bafferverforgungsanstalten.

Nicht ganz die Hälfte (44,4%) aller in der Tabelle betrachteten 2590 Gemeinden besitzen überhaupt Gaswerke, während knapp ein Drittel (29,8%) eigene besitzen. Geht man aber nicht von den Gemeinden, sondern von den vorhandenen Gasanstalten aus, so sieht man, daß von diesen nahezu zwei Drittel (64,5%) Gemeindebetriebe sind.

Läßt man die Landgemeinden und die kleineren Städte fort und betrachtet von diesen diejenigen nur mit über 5000 Einwohnern, so ergibt sich folgendes:

|                                                |         |      |         |      |         | mit über<br>inwohnern |
|------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|-----------------------|
|                                                | abjolut | 0/0  | abfolut | 0/0  | abjolut | 0/0                   |
| 0                                              | 821     |      | 219     |      | 85      |                       |
| Anzahl ber Stäbte mit Gaswerken                | 659     | 80,3 | 216     | 98,6 | 84      | 98,8                  |
| Ungahl ber Städte mit eigenen Gaswerten .      | 510     | 62,1 | 177     | 80,8 | 65      | 76,5                  |
| Bon ben Stäbten mit einem Gaswerf über-        |         |      |         | ,    |         | •                     |
| haupt, besitzen ein ge-<br>meindliches Gaswerk | _       | 77,4 |         | 81,9 |         | 77,4                  |

In ben größeren Städten sind, wie man sieht, die Gaswerke häufiger wie in den kleineren, mahrend bei den Städten mit über 20000 Einwohnern die eigenen Gaswerke in etwas größerer Angahl vertreten sind, als bei den Städten mit über 50000 Einwohnern.

Bon allen in der Tab. 8 betrachteten Gemeinden haben 20 den Betrieb bes im Gemeindebesitze besindlichen Gaswerks an einen Privatunternehmer verpachtet; 28 Gemeinden bezogen das Gas aus den Gaswerken anderer öffentlicher Körperschaften, zum überwiegenden Teil anderer Gemeinden, zum kleineren Teil aus Gasversorgungsanstalten, die Kreisen gehörten, in zwei Fällen aus den Werken staatlicher Bahnhofsanlagen, in vier Fällen aus Unstalten, die einem Gemeindeverband gehörten.

Eine Stadt hat als seltene Ausnahme eine einem Privatunternehmer gehörige Gasanstalt, hat aber beren Betrieb in eigener Berwaltung, in einer

anderen Stadt, wo die Gasanstalt ebenfalls Privatunternehmen ift, ift bie Stadt mit 4/9 am Aftienkapital beteiligt.

Bor allem find es bie Landgemeinden, welche ihr Gas aus ben Berten anderer öffentlicher Betriebe beziehen.

Aber die zahlenmäßige Entwicklung der gemeindlichen Gasanstalten liegt nur dürftiges Material vor. Immerhin zeigt die nach den verschiedenen Jahrgängen des Statistischen Jahrduches deutscher Städte zusammengestellte Tab. 9, daß hier der Gemeindebetried dem Privatunternehmen
gegenüber im Fortschreiten begriffen ist. Es sind zwar nicht durchweg die
gleichen Städte, welche dabei in den einzelnen Jahren betrachtet werden.
Im Jahre 1888 hatten von den 44 Städten noch 15 die Gasanstalten nicht
im eigenen Besit; in der Periode von 1888—1904/05 waren dann von
diesen 15 privaten Gaswersen fünf in den Besit der betreffenden Städte
übergegangen. Das Tempo, in dem sich die Kommunalisierung dieser Betriebe vollzieht, ist recht langsam, da, wie noch zu zeigen sein wird, gerade
hier bei den Gasanstalten die Konzessionsverträge für die privaten Unternehmungen von recht langer Dauer sind.

Rach einer im Jahre 1878 veranstalteten Erhebung hatten bamals in Breußen von 170 Gemeinben mit über 10000 Einwohnern 83, also nahezu bie Hälfte, eigene Gasanstalten, die übrigen 87 Gemeinben besaßen auch zum großen Teil Gaswerke, aber nur als private Unternehmungen 1.

Bie schon bie Betrachtung über bie Ausbehnung ber fommunalen Gasanstalten gezeigt haben, ift bei ben Gaswerfen bie private Unternehmung noch weit gablreicher vertreten als bei ben Basserverfen.

Das Jahrbuch ber Berliner Borfe berichtet über bie folgenben fünf Gaswerkagefellichaften:

## 1. Neue Gas-Aftiengefellichaft=Berlin.

Gegründet im Jahre 1872. Sie betreibt 21 Gasanstalten; das Attienstapital beträgt 6 Mill. Mk., der Betrag der ausgegebenen Obligationen 4,5 Mill. Mk.

In ben Jahren 1905 und 1906 betrug die Dividende  $5^{1/2}$  und  $5^{0/0}$ , ber burchschrittliche Kurs 98 und  $91^{75}$ .

<sup>1</sup> Zeitschrift bes Königl. Preuß. Statist. Bureaus, Ergänzungsheft VI. L. herrfurth, Beiträge zur Finanzstatistif ber Gemeinden in Preußen. Bertin 1879. II. Teil. Die besonderen Abgaben für Benutung von Gemeindeanstatten, Gemeindesinrichtungen und -unternehmungen, sowie die besonderen Beiträge, die Gebühren und Sporteln in den preußischen Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.

Schriften 128. - Gemeinbebetriebe I.

| :      |
|--------|
| 2      |
| z      |
| affen, |
|        |
| E      |
| Bas.   |
| -      |
| 2      |
| _      |
|        |
| œ      |
|        |
| fab.   |
|        |

| Gemeinden mit<br>Einwohnern | Anzahl der<br>Gemeinden           | Eine Gas-<br>anstalt<br>besihen<br>überhaupt | Eine eigene<br>Gasanstalt<br>besißen    | Der Gasbezug<br>gefchieht aus den<br>Werten anderer<br>öffentlicher<br>Rörwerschaften | Der Gasbezug<br>geschieht aus<br>Privatbetrieben | Den Betrieb<br>ber eigenen Gas-<br>anstalt haben<br>verpachtet | Reue An-<br>stalten find<br>projettiert<br>byw. im Bau |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Stäbte                   |                                   |                                              |                                         |                                                                                       |                                                  |                                                                |                                                        |
| unter 2000                  | 615<br>873                        | 306                                          | 180                                     | l∝                                                                                    | 821                                              | 11                                                             | 14                                                     |
| - 1                         | 602                               | 443                                          | 666                                     | ١.                                                                                    | 110                                              | 2                                                              | 10                                                     |
| 20 000 — 50 000             | 134                               | 132                                          | 112                                     | ı                                                                                     | 200                                              | 1                                                              | 1                                                      |
| über 100 000                | ‡ ‡                               | 41                                           | 288                                     | 11                                                                                    | <b>1</b> %                                       | 11                                                             | 1                                                      |
| Landgemeinben               |                                   |                                              |                                         |                                                                                       |                                                  |                                                                |                                                        |
| 5000-10 000                 | 180                               | 95                                           | 53                                      | 10                                                                                    | 56                                               | l                                                              | 00                                                     |
| 10000 - 20000               | 71                                | 46                                           | 14                                      | 2                                                                                     | 25                                               | ı                                                              | _                                                      |
| über 20 000                 | 30                                | 23                                           | 9                                       | တ                                                                                     | 14                                               | 1                                                              | 1                                                      |
| Zufammen                    | n 2590                            | 1176                                         | 758                                     | 88                                                                                    | 390                                              | 20                                                             | 52                                                     |
|                             |                                   |                                              |                                         | Eab. 9.                                                                               |                                                  |                                                                |                                                        |
|                             | Anzahl ber<br>betrachteten Stäbte | ٠.                                           | Bon diesen haben<br>eigene Gasanstalten |                                                                                       | Anzahl ber<br>betrachteten Stäbte                | gon diesen haben<br>tädte eigene Gasanstalten                  | n haben<br>Banstalten                                  |
| 1888                        | 4                                 |                                              |                                         | 1898/99                                                                               |                                                  | 40                                                             | 0                                                      |
| 1889                        | 4:                                |                                              | စ္တန                                    | 1899/00                                                                               | 25                                               | 41                                                             |                                                        |
| 1801/09                     | ‡ 9¥                              |                                              | 88                                      | 1901/05                                                                               |                                                  | ক ক                                                            | n or                                                   |
| 1893/94                     | 46                                |                                              | 35                                      | 1902/03                                                                               |                                                  | 2.4                                                            |                                                        |
| 1894/95                     | 48                                |                                              | 37                                      | 1908/04                                                                               |                                                  | 4                                                              |                                                        |
| 1896/97                     | 84                                |                                              | 36                                      | 1904/05                                                                               |                                                  | 4                                                              | -                                                      |
| 1881/98                     | 4.1                               |                                              | 3.                                      |                                                                                       |                                                  |                                                                |                                                        |

ö

- 2. Allgemeine Gas-Elektrizitätägefellschaft zu Bremen. Gegründet im Jahre 1898; fie besitzt 40 Anstalten oder ist an solchen beteiligt. Das Attienkapital beträgt 3 Mill. Mt., der Betrag der ausgegebenen Obligationen 1 Mill. Mt. In den Jahren 1905 und 1906 betrug die Dividende 6 und 5 ½ 0/0, der durchschnittliche Kurs der Aktien 97 und 9850
  - 3. Allgemeine Gas-Aftiengefellichaft gu Dagbeburg.

Gegründet im Jahre 1857; fie besitzt 15 Gasanstalten. Das Aftiensapital beträgt 3 Mill. Mf., der Betrag der ausgegebenen Obligationen 1,5 Mill. Mf. In den Jahren 1905 und 1906 betrug die Dividende je 7 %, der durchschnittliche Kurs der Aktien 131 und 13610. Bon den Konzessionen ist eine jederzeit mit einjähriger Dauer kündbar, von den übrigen laufen zwei bis zum Jahre 1908, eine bis 1909, zwei bis 1912, je eine bis 1914 und 1917, zwei bis 1918, je eine bis 1980, 1932 und 1936 und schließlich zwei bis zum Jahre 1939.

4. Deutsche Rontinentalgefellicaft gu Deffau.

Gegründet im Jahre 1855; sie besitt 11 Beleuchtungsgebiete mit 20 Gasanstalten. Im Jahre 1905 waren es 19 Anstalten, die 44 Städte und Ortschaften mit Gas versorgten. Das Aktienkapital beträgt 21 Mill. Mk., der Betrag der ausgegebenen Obligationen 18 Mill. Mk. In den Jahren 1905 und 1906 betrug die Dividende 10 und 8 %, der durchschnittliche Kurs der Aktien 202 und 179. In früheren Jahren waren die Dividenden zum Teil noch beträchtlich höher.

5. Aftiengefellichaft für Gas = und Eleftrigitätemerte in Coln.

Gegründet im Jahre 1887; sie betreibt in eigener Berwaltung 23 Gasanstalten. Das Aktienkapital beträgt 8 Mill. Mk., der Betrag der außgegebenen Obligationen 5 Mill. Mk. In den Jahren 1905 und 1906 betrug die Dividende je 6 %, der Kurs der Aktien 118 und 120.

Auch bei bieser Gesellschaft ist bie Dauer ber Konzessionen zum Teil noch recht lang. Bon 25 Konzessionen laufen je eine bis zu ben Jahren 1909, 1910 und 1916, je zwei bis 1918 und 1919, je eine bis 1920 und 1921, zwei bis 1922, eine bis 1923, brei bis 1925, eine bis 1928, drei bis 1929, je zwei bis 1930 und 1932, und schließlich je eine bis zu ben Jahren 1934 und 1949.

Mit großer Energie geht heute bie Privatinduftrie baran, Gemeinben, in welchen noch Gasanftalten fehlen, mit folden ju versehen.

3m Jahre 1903 murbe eine Gasanstaltsbetriebsgesellschaft gegründet 1. Die Gründer waren bie Anhaltische Maschinenbau-Attien-

<sup>1</sup> Gasanstaltsbetriebsgeselichaften. Journal für Gasbeleuchtung und Bafferversorgung, Jahrg. 1905.

gefellschaft, die Berliner Chamotte-Fabrit-Aktiengesellschaft, die Gasmesserfabrit von G. Kromschröber in Osnabrud, die Deutsche Gasglühlicht-Aktiengesellschaft in Berlin und die Firma Cafar Wollheim G. m. b. g., also lauter Unternehmungen, die hinsichtlich des Absahes ihrer Erzeugnisse in hohem Maße an der Reuerrichtung von Gasanstalten, gemeindlicher oder privater in gleicher Weise, interessiert sind.

Diese Gesellschaften erbauen Gasanstalten und bilben gemeinsam eine Betriebsgesellschaft zur Verwaltung berselben in ber Weise, baß sie die gebauten Anstalten von ben betreffenden Gemeinden in Pacht nehmen.

Die wichtigsten Bestimmungen bieses Bachtvertrages sind bie folgenden:

1. Die Betriebsgesellschaft verzinst ber Stadt das von dieser aufgewandte Kapital und vergütet ihr außerdem noch eine Amortisationsquote; diese ist so zu bemessen, daß sie nach einem aufzustellenden Tilgungsplane ausreicht, nach Ablauf des Pachtvertrages die Gasanstalt der Gemeinde vollstommen amortisiert übergeben zu können. In den meisten Fällen genügen hierzu 30 Jahre.

2. Der Gemeinde steht jedoch jederzeit das Recht zu, nach einer entfprechend festzusetzenden Kundigungsfrist die Gasanstalt auch schon vorher in

eigenen Betrieb zu übernehmen.

Wie das Beifpiel einer Reihe von der Betriebsgesellschaft bewirtschafteter Gasanstalten zeigt, wird die Gemeinde dies schon nach kürzerer Zeit tun, nachdem sie sich überzeugt hat, daß die Gasanstalt über Berzinsung und Amortisation hinaus noch einen Aberschuß abwirft.

- 3. Die Stadt wird jedoch, wenn in den ersten Jahren der Bruttogewinn nicht zur Aufbringung der Zinsen und Amortisation ausgereicht hat, also wenn seitens der Gasanstaltsbetriedsgesellschaft Zuschüsse zum Bachtzins gezahlt werden mußten, die Gasanstalt erst dann in eigenen Betrieb übernehmen, wenn diese Zuschüsse durch die Betriedsüberschüsse mehrerer Jahre gebeckt sind. In diesem Falle kann die Stadt um so mehr darauf rechnen, im eigenen Betrieb ihrerseits überschüsse zu erzielen, als dann ja bereits der Nachweis dafür erbracht ist.
- 4. Die Stadt kann jedoch nicht ben Betrieb sübernehmen, falls bie Minbererträge noch nicht burch Überschüffe mehrerer Jahre gebeckt sind; in solchen Übernahmefällen hat die Stadt der Gasanskaltsbetriebsgefellschaft die Differenz zwischen dem erzielten Ertrage und den gezahlten Zins- und Amortisationsbeträgen zurückzuzahlen.

Die Stadt läuft babei keinerlei Risito, benn "follte bie Anstalt innerhalb ber Bachtzeit nicht rentieren, so übernimmt bie Stadt sie ja amortisiert."

Die Gefellschaft hat in ben Jahren 1903-1905 19 Gaswerke gegründet.

Für kleine Stäbte hat zweifellos biefe Art bes Betriebs viel Bestechenbes. Biele ber privaten Gasanstalten, befonders in den größeren Städten, muffen an diese vertraglich sestgelegte Abgaben entrichten, die zum Teil eine recht erhebliche Göhe erreichen.

Die folgende Tab. 10 gibt eine Aberficht über bie Sohe biefer Abgaben in einer Reihe von Städten für die Jahre 1890/91—1904/05 1.

Die Grundsate, nach benen bie privaten Gasanstalten biese Abgaben entrichten muffen, sind recht verschiedene; zum Teil sind sie in ihrer höhe eins für allemal fixiert, zum Teil bemessen sie sich nach der Größe der Gasabgabe, zum Teil nach der höhe bes Gewinnes, den die Gefellsschaft macht.

Mitunter besteht die Abgabe auch darin, daß die Anstalt das für öffentliche Zwecke (Beleuchtung der Straßen und öffentlichen Gebäude) notwendige Gas gang umsonst oder zu einem ermäßigten Preise liefern muß.

Die finanziellen Ergebnisse ber gemeindlichen Gasanstalten.

Nach ben verschiebenen Jahrgängen bes Statistischen Jahrbuches beutscher Stäbte find bie Tabellen 11 und 12 gufammengestellt.

Die Tab. 11 soll zunächst ein Bild geben von der höhe des Einnahmeüberschuffes und der Entwicklung, welcher dieser seit dem Jahre 1896/97 durch= gemacht hat.

Diefe Bahlen find unter ber Borausfetjung gewonnen:

- 1. daß die Einnahmen und Ausgaben aus bem Selbstverbrauch von Gas und Nebenprodukten unberücksichtigt bleiben;
- 2. baß bie Roften ber öffentlichen Beleuchtung in allen Städten von ben Gasanstalten, wie es auch in einer ganzen Reihe von Fällen tatfächlich ist, unentgeltlich ju tragen seien.

Die Nichtberücksichtigung biefer beiben Buntte hat zur Folge, baß ber Einnahmeüberschuß in Tab. 11 eine geringere Höhe ausweist, als ber Wahrbeit entsprechen würbe; biese beiben Buntte mussen jedoch unberücksichtigt bleiben, um bei ber nach biesen Seiten hin ganz verschiedenen Praxis in den Städten bie Zahlen einigermaßen vergleichbar zu gestalten. Aus dem gleichen Grunde war es notwendig anzunehmen

<sup>1</sup> Busammengestellt nach ben entsprechenden Angaben im Statistischen Jahrbuch beutscher Stäbte.

| Stäbte          | Bon pr      | Bon privaten bzw. verpachteten (+) Gaswerken wurden in den folgenden Jahren folgende Beträge an bie Sidbte abgeliefert: | w. verpa                                                                                        | ¢teten (⊣               | -) Gasw         | erten wi<br>Stäbte | fen wurden in bei Städte abgeliefert | ben fol<br>ert: | genden S | Jahren f | olgende | Beträge ( | ın die  |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
|                 | 1890/91     | -                                                                                                                       | 1893/94 1894/95 1895/96 1896/97 1897/98 1898/99 1899/00 1900/01 1901/02 1902/03 1903/04 1904/05 | 1895/96                 | 1896/97         | 1897/98            | 1898/99                              | 1899/00         | 1900/01  | 1901/02  | 1902/03 | 1903/04   | 1904/05 |
|                 | DRF.        | Mf.                                                                                                                     | M.                                                                                              | MI.                     | Mt.             | Mt.                | M.                                   | Mt.             | Mt.      | M.       | Mt.     | MI.       | Mf.     |
| Schöneberg      | -           | 1                                                                                                                       | ı                                                                                               | 1                       | 1               | 1                  | 1                                    | 1               | 111 080  | 1        | -       | 152 615   | 181 519 |
| Sambura +       | . 2 631 516 | 1                                                                                                                       | -                                                                                               | 1                       | 1               | 1                  | 1                                    | ı               | 1        | 1        | ı       | 1         | I       |
| Mets            | . 52 631    | 53 802                                                                                                                  | 54 580                                                                                          | 1                       | ١               | ı                  | 1                                    | 1               | ı        | 1        | ı       | ı         | 1       |
| Rotebant        | 18 555      |                                                                                                                         | 20 879                                                                                          | 21 637                  | 1               | ı                  | 1                                    | ı               | ı        | 1        | 1       | 1         | ١       |
| Stuttgart 3     | . 238 312   | 2/1                                                                                                                     | 256 568                                                                                         | 257 502                 | 1               | 1                  | ı                                    | 1               | 1        | 1        | ١       | 1         | I       |
| Frankfurt a. D. | 177 048     | -                                                                                                                       | 194 000                                                                                         |                         | 00 850          |                    | 221 208 ;                            | 237 970 270 663 |          | 270 663  | 309 887 | 306 752   | 333 025 |
| Sannover        | . 215 846   | 277 763                                                                                                                 | 395 583                                                                                         | 414 836                 | 428 343 461 031 | 461 031            | 1                                    | 1               | 1        | 1        | 1       | 1         | 1       |
| Nachen          | . 118 581   | 106 465                                                                                                                 | 102557                                                                                          | 109 673                 | 110 642         | 127 634            | 135 140                              | 141 637 149 936 | 149 936  | 151 889  | 155936  | 158 471   | 164 663 |
| Augsburg 1      | . 76 572    | 1                                                                                                                       | 1                                                                                               | 1                       | 1               | 1                  | 1                                    | 1               | 1        | 1        | ١       | 1         | 1       |
| Berlin          | 1           | 533 813                                                                                                                 |                                                                                                 | 525 376 513 773 467 614 | 467 614         | 450 337            |                                      | 468 473         | ı        | 1        | 1       | 1         | ı       |
| München         | 1           | 41 143                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 48 000          | 48 000             | 48 000                               | 48 000          | 1        | 1        | 1       | 1         | 1       |
| Coin 3          | 1           | 12 000                                                                                                                  | 12 000                                                                                          | 12 000                  | 12 000          | 12 000             | 12 000                               | ı               | 1        | 1        | 1       | 1         | 1       |
| Erfurt          | 1           | 18 545                                                                                                                  | 1                                                                                               | 1                       | 1               | 1                  | 1                                    | 1               | 1        | 30 484   | ١       | I         | ł       |
| Frankfurt a. D. | 1           | 10 000                                                                                                                  | 10 000                                                                                          | 10 000                  | 10 000          | 10 000             | 1                                    | 1               | 1        | 1        | 1       | 1         | I       |
| Dortmund        | 1           | 1                                                                                                                       | ١                                                                                               | 1                       | 1               | ı                  | 1                                    | 37 747          | 37 747   | 54 418   | 37 559  | 35 453    | 40 160  |
| Leipzig         | 1           | 1                                                                                                                       | ١                                                                                               | 1                       | I               | 1                  | 1                                    | 1               | 1        | 1        | 1       | ١         | 1       |
| Straßburg       | <br> -      | ı                                                                                                                       | 1                                                                                               | 1                       | 1               | 1                  | ı                                    | ı               | ı        | ı        | 1       | 1         | I       |

<sup>1</sup> Hier muß bas private Gaswert die Beleuchtung der Straßen und öffentlichen Gebäube umfonst bis zu einem Gesamt-verbrauch von 457 221 cbm unentgeltlich stellen. Der Wert dieser Leistung nach dem Rinimalpreis entspricht dem oben eingesetzen Betrage; bis zum Jahre 1904/5 stieg diese Leistungsmenge auf 690 000 cbm.

" Außer einer noch unentgeltlich zu liefenden Gasmenge für öffentliche Zwede. "Schutgart bezieht diese Einnahmen im Form einer Gassteuer von 4 Psg. pro Aubitmeter. In einer Anzahl von Fällen besteht die Entschädigung, welche das private Wert zu entrichten hat, darin, daß die Stadte bas Gas erheblich billiger als private Benuper geliefert befommt. verwaltung für ihre Zwed

Tab. 11.

| Stäbte        | 8       | Der Ein | nahmen  |            | Jahren     |         | 000 Ma  | rt     |
|---------------|---------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|--------|
|               | 1896/97 | 1897/98 | 1898/99 | 1899/00    | 1900/01    | 1902/03 | 1908/04 | 1904/0 |
| Altona        | . 341   | 395     | 435     | 454        | 596        | 619     | 736     | 728    |
| Barmen        | . 561   | 609     | 634     | 647        | 582        | 490     | 464     | 63'    |
| Berlin        | . 7852  | 8540    | 8688    | 9274       | 10 242     | 7275    | 8947    | 10 55  |
| Bochum        | . 193   | 226     | 246     | 214        | 234        | 239     | 375     | 39     |
| Braunschweig  | . 199   | 230     | 253     | 270        | 225        | 251     | 259     | 30     |
| Bremen        | . 599   | 710     | 748     | 892        | 806        | 640     | 946     | 144    |
| Breslau       | . 890   | 1121    | 1120    | 1034       | 1250       | 310     | 1592    | 183    |
| Laffel        |         | -       | 316     | 280        | 228        | 301     | 356     | 33     |
| harlottenburg | . 884   | 855     | 924     | 890        | 1072       | 1441    | 1512    | 188    |
| Söln          | . 1366  | 1593    | 1680    | 1755       | 2140       | 1773    | 2013    | 195    |
| Trefeld       | . 431   |         | 474     | 410        | 590        | 527     | 696     | 80'    |
| Darmstadt     | . –     | -       |         | 0.0        | _          | _       | 110     | 35     |
| Danzig        |         | 290     | 279     | 353        | 207.0      | 1040    | 1700    | 000    |
| Dresden       | . 1278  | 1403    | 1352    | 1894       | 2256       | 1940    | 1788    | 236    |
| Duffelborf    | . 628   | 747     | 776     | 863<br>218 | 983<br>359 | 1050    | 1153    | 104    |
| Duisburg      | . 152   | 171     | 185     | 780        | 871        | 813     | 818     | 84     |
| Elberfeld     | 140     | 326     | _       | 331        | 556        | 019     | 575     | 59     |
| Effen         | 209     | 247     | 288     | 284        | 331        | 340     | 343     | 48     |
| Görlit        | 126     | 167     | 112     | 193        | 73         | 165     | 195     | 21     |
| Halle a. S    | 291     | 325     | 294     | 365        | 10         | 360     | 397     | 42     |
| hamburg       | 3180    | 2939    | 2871    | 2982       | 3306       | 3031    | 4117    | 501    |
|               | 530     | 620     | 2011    | 651        | 681        | 701     | 756     | 79     |
|               | 134     | 184     | 204     | 233        | 258        | 394     | 338     | 42     |
| Königsberg    | 358     | 271     | 333     | 167        | 200        | -42     | 969     | 69     |
| Leipzig       | 11116   | 1251    | 1261    | 866        | 1352       | 1322    | 1328    | 192    |
| Liegnit       | . 86    | 109     | 102     | 105        | 26         | 62      | 174     | 12     |
| Lübect        | 146     | 182     | 183     | 241        | 207        | 279     | 312     | 36     |
| Magbeburg     | 667     | 753     | 828     | 789        | 780        | 901     | 945     | 100    |
| Mains         | .   -   | -       | -       | -          |            |         | 311     | 33     |
| Mannheim      | :   _   | 459     | _       | 816        | 440        | 578     | 698     | 74     |
| München       |         | _       | _       | _          | 856        | 709     | 1079    | 164    |
| Rürnberg      | 693     | 761     | 910     | 836        | 901        | 825     | 928     | 120    |
| Plauen i. B   | 230     | 240     | 213     | 231        | 262        | 256     | 503     | 53     |
| Bofen         | . 100   | 167     |         | _          | 109        | 30      | 372     | 36     |
| Rirborf       | .   _   | _       | _       | _          | _          | 122     | 262     | 60     |
| Spandau       | . 139   | 108     | 93      | 117        | 100        | _       | 123     | 13     |
| Stettin       | 375     | 382     | 293     | 431        | 284        | _       | _       | 75     |
| Stuttgart     | .   -   | _       |         | _          | 524        | 330     | 423     | 59     |
| Diesbaben     | . 385   | 437     | 355     | 379        | 435        | 435     | 533     | 58     |
| Bürzburg      | .   -   | 206     | 186     | 218        | 204        | 183     | 301     | 30     |
| 3midau        |         | -       | _       | 211        | _          | 180     | 293     | 26     |

.Tas. 12.

| Stäbte          | Au      | 1000    |         |         |         | den folg<br>n Mark |         | 3ahren  | eine    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|
| •               | 1896/97 | 1897/98 | 1899/99 | 1899/00 | 1900/01 | 1901/02            | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 |
| Altona          | 74      | 82      | 80      | 77      | 95      | 94                 | 85      | 91      | 83      |
| Barmen          | 68      | 69      | 66      | 61      | 59      | _                  | 47      | 34      | 46      |
| Berlin          | 69      | 73      | 70      | 69      | 73      | 45                 | 42      | 48      | 54      |
| 30chum          | 55      | 58      | 63      | 53      | 53      | 56                 | 53      | 75      | 74      |
| Braunfdweig     | 1 .0    | 47      | 48      | 48      | 39      | 34                 | 44      | 43      | 45      |
| Bremen          | 62      | 70      | 71      | 77      | 65      | 39                 | 38      | . 49    | 71      |
| breslau         | 62      | 73      | 70      | 88      | 64      | 48                 | 14      | 63      | 68      |
| affel           |         | _       | 68      | 56      | 42      | 44                 | 48      | 50      | 45      |
| harlottenburg . | 50      | 60      | 54      | 44      | 47      | 47                 | 52      | 50      | 55      |
|                 | 58      | 64      | 50      | 60      | 66      | 53                 | 51      | 56      | 52      |
| refeld          | 65      | _       | 63      | 50      | 69      | 57                 | 57      | 69      | 82      |
| armftabt        |         | _       | _       | _       | _       | _                  | _       | 22      | 73      |
| resben          | 47      | 49      | 47      | 65      | 70      | 44                 | 59      | 50      | 62      |
| diffelborf      |         | 57      | 57      | 58      | 59      | 39                 | 54      | 56      | 47      |
| lberfelb        |         | _       | _       | 60      | 63      | 56                 | 54      | 52      | 52      |
| ffen            | 29      | 60      |         | 52      | 77      | 72                 |         | 75      | 48      |
| reiburg i. Br   |         | 90      | 94      | 87      | 91      | 88                 | 87      | 81      | 108     |
| sörlig          | 48      | 62      | 38      | 60      | 21      | 40                 | 38      | 44      | 43      |
| alle a. S       | 53      | 56      | 46      | 49      |         | _                  | 46      | 49      | 51      |
| amburg          | 00      | 71      | 65      | 65      | 68      | 38                 | 54      | 69      | 75      |
| tarlsruhe       |         | 73      | 00      | 69      | 68      | 57                 | 67      | 67      | 70      |
| Lt.v            | 00      | 41      | 64      | 45      | 44      | 38                 | 57      | 43      | 54      |
| önigsberg       |         | 46      | 50      | 22      | 00      | - 61               | 4       | 87      | 56      |
| . 4             | 20      | 60      | 58      | 39      | 57      | 48                 | 51      | 48      | 65      |
|                 |         | 69      | 61      | 60      | 1       | 39                 | 29      | 76      | 52      |
| M.C M           | 10      | 56      | 53      | 65      | 5       | 33                 | 62      | 63      | 69      |
|                 |         | 79      | 79      | 68      | 63      | 62                 | 66      | 67      | 71      |
| n.i             |         | 10      | 13      | 00      | 00      | 02                 | - 00    | 45      | 46      |
|                 |         | 67      |         | 106     | 53      | 49                 | 61      | 75      | 78      |
| 0" "            |         | 01      | _       | 100     | 54      | 83                 | 44      | 64      | 89      |
| Man 6 ana       | 70      | 84      | 87      | 68      | 65      | 59                 | 53      | 54      | 63      |
|                 |         | 65      | 60      | 60      | 63      | 55                 | 46      | 78      | 75      |
| lauen i. B      | 0.0     |         |         |         | 22      | 12                 | 5       | 53      | 50      |
| dofen           |         | 50      | _       |         | 22      | 12                 | 9       | 50      | 89      |
| digoorf         | 0.13    | 0.77    |         | 00      | 57      | 60                 | 64      | 60      | 65      |
| pandau          | 0.4     | 67      | 56      | 68      |         | 63                 | 04      | 00      | 69      |
| tettin          |         | 62      | 43      | 67      | 35      | 51                 | 23      | 26      | 34      |
| tuttgart        |         | 0.5     | 70      |         | 43      | 21                 |         |         | 70      |
| Diesbaden       |         | 97      | 73      | 71      | 69      | 77                 | 58      | 66      |         |
| Bürzburg        |         | 87      | 75      | 85      | 72      | 78                 | 54      | 83      | 83      |
| zwickau         | 1 -     | _       |         | 71      | _       | 44                 | 52      | 82      | 72      |

<sup>1</sup> Um einen Bergleich zu ermöglichen, find bei ben Ausgaben ginfen, Tilgungen und Abschreibungen nicht in Anfat gebracht.

3. daß die Berzinsung und Tilgung des Anlages und Betriebsfapitals, sowie die Kosten der Abschreibungen und Neuanlagen erst aus den Wehreinnahmen bestritten werden.

Hierdurch erscheint bann ber Einnahmeüberschuß größer als es ber Wirklichkeit entspricht, so baß ben unter 1 und 2 genannten Momenten gegensüber ein gewisser aber kaum genauer bestimmbarer Ausgleich geschaffen wird.

Die gleichen Einschränkungen gelten von Tab. 12, in ber für ben gleichen Zeitraum bie auf 1000 cbm Rutgas berechneten Mehreinnahmen für 40 Stäbte angegeben sind.

Beibe Aufstellungen zeigen in gleicher Weise, in welch' hohem Maße, bie gemeindlichen Gasanstalten heute Überschußbetriebe find, welche große Rolle sie im städtischen Saushalte spielen.

Man sieht auch beutlich, daß die Gasanstalten im allgemeinen steigenbe Mehreimahmen abwerfen.

Eine genauere Betrachtung bei ben Zusammenstellungen ergibt babei noch eine Reihe bemerkenswerter Einzelheiten: Man sieht vor allem sehr häusige und sehr starke Schwankungen in der Höhe des Überschusses, die sich aber bei der steigenden Richtung desselben, immer auf einem höheren Riveau zeigen. Diese Schwankungen können von den verschiedensten Momenten bedingt sein; sie können sowohl die Folge sein einer Beränderung des Gaspreises oder einer Beränderung der Gestehungskosten, dei denen dann die Höhe der Löhne und Kohlenpreise eine entscheidende Rolle spielen; in Frage kommen daneden noch die Erträgnisse der Absallprodukte, wie Koks, Teer, Ammoniak und in geringerem Maße noch die Einnahmen für Installation und Gasmesser.

Bergleicht man beibe Tabellen mit einander, die Entwicklung in der absoluten Höhe des Einnahmeüberschusses und die Entwicklung der Mehreinnahmen auf 1000 cbm Rutgas, so sieht man, daß auch diese zugenommen haben, aber nicht in dem Maße wie der erstgenannte. Daraus ergibt sich wohl, daß die steigenden Überschüsse davon in der Hauptsache herrühren, daß die Abgabe von Gas im gleichen Zeitraum sehr gestiegen ist. Sie können nicht allein hervorgerusen worden sein von einem Sinken der Produktionstosten, auch nicht von einer Erhöhung der Preise, da sonst die Mehreinnahmen pro 1000 cbm Nutgas in dem gleichen Maße gestiegen sein müßten, wie der absolute Betrag der Mehreinnahmen.

Die folgende Tab. 18 hat ben Zwed, biefer Frage etwas mehr auf ben Grund zu gehen.

In ihr ist für eine Reihe größerer Stäbte die Entwicklung bes Gaskonsums in ben Jahren 1893/94 — 1904/05 bargestellt. Es zeigt

42

anb. 13.

|                | Die Gein Rubi           | Die Gefamtgasabgabe<br>in Rubitmetern auf ben | abgabe<br>auf ben       | Bon 10                  | 00 съш                  | Rukgas                  | Von 1000 cbm Ruhgas entsielen auf Berbrauch | auf Be                                                      | rbrauch                 | Bon 10<br>entfiele      | Von 1000 cbm Rutgas<br>entsiesen auf Verbrauch | Rukgas                               |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stäbte         | g idox                  | Ropf der Bebolferung<br>betrug                | ferung                  | ber                     | ber Gasmotore           | ore                     | zum Roc                                     | zum Rochen, Beizen uff.                                     | zen uff.                | Rochen                  | Gast<br>und                                    | notoren,<br>Heizen usf               |
|                | 1893<br>54m.<br>1893/94 | 1898<br>54m.<br>1898/99                       | 1904<br>byn.<br>1904/05 | 1893<br>bjm.<br>1893/94 | 1898<br>51m.<br>1898/99 | 1904<br>5,m.<br>1904/05 | 1893<br>bym.<br>1893/94                     | 1893 1898 1904<br>b,m. b,m. b,m.<br>1893/94 1898/99 1904/05 | 1904<br>5ym.<br>1904/05 | 1893<br>54m.<br>1893/94 | 1898<br>bym.<br>1898/99                        | 1904<br>5 <sub>h</sub> m.<br>1904/05 |
|                | 1                       | 2                                             | 33                      | 4                       | 5                       | 9                       | 7                                           | œ                                                           | 6                       | 10                      | 11                                             | 12                                   |
| Altona         | 34                      | 88                                            | 56                      | 54                      | 63                      | 29                      | 1                                           | 112                                                         | 284                     | -                       | 175                                            | 351                                  |
| Augsburg       | 20                      | 52                                            | 09                      | 74                      | 102                     | 09                      | I                                           | 59                                                          | 169                     | 1                       | 161                                            | 229                                  |
| Barmen         | 61                      | 11                                            | 86                      | 119                     | 12                      | 135                     | 134                                         | 305                                                         | 363                     | 253                     | 314                                            | 498                                  |
| Berlin         | 88                      | 92                                            | 26                      | 1                       | I                       | ı                       | 1                                           | 1                                                           | 1                       | 1                       | 246                                            | I                                    |
| Bochum         | 45                      | 88                                            | 52                      | 1                       | 1                       | 1                       | ı                                           | ı                                                           | ı                       | 219                     | 323                                            | 361                                  |
| Braunschweig   | 40                      | 44                                            | 52                      | 1                       | I                       | 1                       | ١                                           | ı                                                           | ı                       | 92                      | 174                                            | 250                                  |
| Bremen         | 74                      | 72                                            | 101                     | 46                      | 65                      | 32                      | 202                                         | 327                                                         | 437                     | 253                     | 392                                            | 469                                  |
| Breslau        | 40                      | 42                                            | 62                      | 47                      | 1                       | 1                       | 20                                          | 1                                                           | 1                       | 29                      | 255                                            | 407                                  |
| Caffel         | 40                      | 84                                            | 65                      | 57                      | 1                       | 59                      | 21                                          | 1                                                           | 307                     | 28                      | 210                                            | 366                                  |
| Chemnit        | 46                      | 2.9                                           | 53                      | 130                     | 120                     | 1                       | 4                                           | 52                                                          | 1                       | 134                     | 1                                              | 588                                  |
| Charlottenburg | 74                      | 102                                           | 152                     | 45                      | I                       | I                       | 88                                          | 1                                                           | ı                       | 88                      | ı                                              | ١                                    |
| Coln           | 82                      | 91                                            | 96                      | 63                      | 110                     | 8                       | 48                                          | 167                                                         | 279                     | 111                     | 277                                            | 367                                  |
| Crefelb        | 53                      | 11                                            | 88                      | 89                      | 26                      | 20                      | 277                                         | 330                                                         | 383                     | 345                     | 427                                            | 459                                  |
| Dresben        | 20                      | 74                                            | 92                      | 1                       | ١                       | 1                       | 1                                           | ı                                                           | I                       | 247                     | 223                                            | 330                                  |
| Danzig         | 88                      | 74                                            | 44                      | 75                      | 55                      | 70                      | œ                                           | 2                                                           | 230                     | 59                      | 146                                            | 985                                  |

| 236 | 481        | 1        | 271   | 449            | 429  | 569        | 596 | 429       | 394  | 873        | 264     | 344   | 532       | 452   | 318     | 451      | 089           | 857       | 353     | 533       | ١         |  |
|-----|------------|----------|-------|----------------|------|------------|-----|-----------|------|------------|---------|-------|-----------|-------|---------|----------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|--|
| 165 | 419        | 261      | 211   | 303            | 279  | 181        | 141 | 1         | 234  | 184        | 282     | 190   | 287       | 586   | 333     | 313      | 323           | 320       | 192     | 569       | 291       |  |
| 114 | 553        | 127      | 93    | 165            | 105  | 91         | 49  | 355       | 96   | 85         | 144     | 55    | 101       | 236   | 123     | 202      | 190           | 137       | 29      | 157       | 74        |  |
| 1   | 1          | ١        | ı     | 395            | 372  | 202        | 256 | 363       | 359  | 821        | 87      | 292   | 487       | 1     | 270     | I        | 308           | 831       | 318     | l         | 1         |  |
| 16  | 1          | 139      | 1     | 222            | 1    | 99         | 85  | 1         | 163  | 125        | 126     | 122   | 193       | 219   | 95      | 1        | 172           | 258       | 148     | 182       | 171       |  |
| 1   | 1          | 20       | 1     | ı              | 1    | 11         | တ   | 145       | 41   | 36         | 1       | 13    | 2         | ı     | 15      | 1        | 128           | 35        | I       | 1         | 16        |  |
| 1   | ı          | I        | 1     | 54             | 57   | 67         | 40  | 69        | 35   | 52         | 177     | 52    | 45        | I     | 84      | 1        | 382           | 56        | 35      | 1         | 1         |  |
| 89  | 1          | 122      | 1     | 81             | 1    | 115        | 26  | 1         | 11   | 29         | 159     | 89    | 94        | 167   | 138     | ı        | 51            | 62        | 44      | 87        | 120       |  |
| 1   | 1          | 22       | ı     | 1              | 1    | 98         | 46  | 22        | 55   | 48         | 1       | 42    | 94        | 1     | 108     | 1        | 62            | 105       | 1       | 1         | 28        |  |
| 55  | 94         | 28       | 46    | 73             | 64   | 25         | 74  | 109       | 29   | 2          | 88      | 61    | 64        | 85    | 88      | 20       | 72            | 62        | 51      | 68        | 83        |  |
| 59  | 74         | 67       | 61    | 09             | 33   | 99         | 11  | 106       | 51   | 4          | 62      | 51    | 20        | 74    | 88      | 53       | 54            | 29        | 20      | 09        | 62        |  |
| 63  | 09         | 62       | 84    | 25             | 88   | 46         | 72  | 88        | 42   | 35         | 81      | 40    | 44        | 59    | 41      | 49       | 33            | 848       | 47      | 69        | 53        |  |
| -   |            |          | -     |                |      |            |     |           |      |            |         |       |           |       |         |          |               |           |         |           |           |  |
|     |            | •        | :     | :              |      | :          |     | :         | :    | :          | :       | :     | :         | :     |         | :        |               | :         | :       | :         | :         |  |
|     |            |          | :     | •              | :    |            | :   | :         |      | :          | :       |       | •         |       |         | :        | :             | :         | :       |           | :         |  |
|     |            |          |       |                | •    |            | •   |           | •    |            |         | •     |           |       | •       |          |               |           |         |           |           |  |
|     |            | : :      |       | Br.            | :    |            | :   | :         | :    | :          | :       | :     | :         | :     | :       | :        | :             | :         | :       | :         | :         |  |
|     | 9 4        |          |       | ن.             | •    | Ø          |     | e         |      | ba         | •       |       | 61        | •     |         |          |               | 6.1       |         | 4         | na        |  |
|     | Thou a     | pare     |       | ban.           | 10   | ë          | ini | sruh      |      | agpe       | . gi    | **    | nga       |       | hen     | berg     |               | Ppn       | Ë       | gar       | pap       |  |
|     | Diffelhorf | Duigburg | Effen | Freiburg i. Br | örli | Salle a. S | ami | Rarlsruhe | Riel | Rönigsberg | Beiphig | Bübed | Ragbeburg | Mains | München | Rürnberg | Bofen         | Strafburg | Stettin | Stuttgart | Wiesbaben |  |
|     | × 6        | र ६२     | 8     | 62             | න    | 3          | 8   | 8         | 9    | or,        | ς.      | લ્ફ   | S         | 8     | 8       | 8        | <del>21</del> | 0)        | 0)      | 0)        | 55        |  |

sich zunächft, wie fehr ber Gastonsum in biefem Zeitraume geftiegen ift.

Bei 37 Stäbten betrug ber Gasverbrauch auf ben Ropf ber Bevolferung

in ben Jahren 1893/94 55 cbm " 1898/99 63 " " 1904/05 71 "...

In ber Hauptsache ist jedoch diese Aunahme bes Gesantverbrauches zurückzuführen auf die Steigerung bes Konsums für gewerbliche, Heiz- und Kochawecke.

Wie die Kolonnen 11 und 12 zeigen, entfielen im Durchschnitt von 30 Städten von 1000 cbm Nutgasverbrauch überhaupt auf diejenigen für Gasmotoren, Kochen und Heizen

in ben Jahren 1893/94 148% o/o 1898/99 255 "
" 1904/05 421 "

Der Berbrauch für biese Zwecke hat sich also in ben letzten 12 Jahren verbreifacht. Da nun, wie gleich zu zeigen sein wird, das zu gewerblichen, Koch- und Heizzwecken verwandte Gas ben Konsumenten erheblich billiger zum Teil berechnet wird, als das zu Beleuchtungszwecken verwandte, da aber die Berbrauchösteigerung vor allem das Gas für die erstgenannten Zwecke umfaßte, so erklärt es sich auf ganz einsache Weise, weshalb die Mehreeinnahmen auf die abgegebene Gasmenge berechnet nicht in dem gleichen Maße gestiegen sind, wie der absolute Betrag der Ginnahmeüberschüsse.

## Der Breis bes Bafes.

Auch bei ber Berechnung des Gaspreises herrscht in den einzelnen Städten eine sehr große Mannigsaltigkeit, nicht nur was die Höhe des Preises anlangt, sondern auch im hindlick darauf, nach welchen Grundsäten dieser berechnet wird.

Einmal find zu unterscheiben Städte, welche die Gasmeffer überhaupt unentgeltlich stellen. Bon ben in ber folgenden Tab. 14 1 betrachteten Städten find bies

Barmen, Elberfeld, Görlit, Karlsruhe, Liegnit, Plauen, Nürnberg, Spandau und Stuttgart.

In ben übrigen Stäbten wirb eine Miete für bie Gasmeffer berechnet; aber auch hierbei herrschen Berschiebenheiten, indem bie einen Stäbte biefe

<sup>1</sup> Die Tabelle ift bem Statistischen Jahrbuch beutscher Stabte, Jahrgang XIV, entnommen.

Miete ausnahmslos berechnen, andere sie aber nur beim Gas für Beleuchtungszwede, andere wiederum nur beim Verbrauch für gewerbliche, Heiz- und Kochzwede, erheben.

Einige Stabte erlaffen bie Miete, falls ber Gastonfum eine gemiffe Bobe erreicht.

Alle 54 Städte, welche in Tab. 14 betrachtet werben, machen mit Ausnahme von vieren einen Preisunterschied zwischen Gas zu Beleuchtungs- und
bemjenigen zu anderen Zweden. Diese vier Städte haben also einen Einheitspreis für Gas, gleichviel wozu es verwandt wird. Eine Anzahl von Städten
hat dann wieder für Gas zu technischen, Koch- und Heizzweden verschiedene
Breise; es ist dies bei 8 Städten der Fall.

Auch hierbei herrschen noch weitere Verschiedenheiten; in einigen dieser letigenannten Städte ist der Preis für das zu technischen Zweden verwandte Gas höher als derjenige des Gases zu Koch- und Heizzweden und in andern Städten liegt das Verhältnis gerade umgefehrt. Es gibt auch zwei Städte, bei denen zwar für Gas für technische Zwede ein geringerer Preis berechnet wird, dagegen für Gas für Heiz- und Kochzwede der gleiche Preis wie für Beleuchtungsgas gilt.

Ein weiterer Unterschied in ber Preisberechnung und vor allem auch in ber Höhe bes Preises ergibt sich in einer ganzen Anzahl von Städten baraus, daß vielsach ein Unterschied beim Preise gemacht wird, ob das Gas mit Gasmessern ober aus Gasautomaten bezogen wird.

Soweit von den in Tab. 14 betrachteten Städten, Gas in Gasautomaten abgegeben wird und soweit hierfür ein anderer Preis gilt, ist dieser andere Preis durch die in Kolonne 1 eingeklammerten Zissern kenntlich gemacht. Im ganzen sind es 17 Städte, die für durch Automaten bezogenes Gas einen anderen Preis ansetzen; aber auch dabei herrschen ganz verschiedene Grundsätze, da in 11 dieser 17 Städte der Preis hierbei niedriger, in sechs dagegen höher ist als beim Bezug des Gases mit Gasmessern.

In beiben Fällen können babei bie Unterschiebe recht groß aber auch gang unbebeutenb fein,

So beträgt 3. B. ber Grundpreis für

| Städte           | gewöhnliches<br>Beleuchtungsgas | Gas u. Automaten |
|------------------|---------------------------------|------------------|
| Posen            | 17 Pfg.                         | 10 Pfg.          |
| Crefeld          | 18 "                            | 12 "             |
| Aachen           | 16 "                            | 14 "             |
| Augsburg         | 22 "                            | 20 "             |
| Rigborf          | 16 "                            | 16,5 "           |
| Mühlhaufen i. G. | . 16 "                          | 16 "             |

gab. 14. Der Breis des Gafes pro Anbiameter Enbe 1904/05.

|                            |                        | Gasmeffer<br>unent-<br>Bettlich        | Rabatt                       | 10 11 |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------|
|                            | Sonftiger Berbrauch:   | BuRode,                                | -                            | -     |
| tet                        |                        | Der Ra-<br>batt wird                   | lehr.<br>brt                 |       |
| Das Gas für Private toftet |                        | Es wird gewährt bei<br>einem Berbrauch | von bym. von                 | 9     |
| Das Gas fi                 | zu Beleuchtungszweden: | Es wird geinem L                       |                              |       |
|                            | zu Beleuch             | Der Rabatt<br>beträgt                  | Pon bis<br>Plg.b3w. Plg.b3w. | 4     |
|                            |                        |                                        | Preis vol                    |       |
|                            |                        |                                        | preis                        | 1     |
|                            |                        | Städte                                 |                              |       |

| 1188                                                                                    | l ⊕      | <b>-</b> £                     | -                 | ı            |            | _          |                   | ١  | ١                | ŀ               | -             |             | _       | [          | 3                  | 1 €                   | Ξ       | ١      | •       | <b>-</b> ; | €                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------|----|------------------|-----------------|---------------|-------------|---------|------------|--------------------|-----------------------|---------|--------|---------|------------|----------------------|--------------|
| -111                                                                                    | <b>-</b> |                                | 11                | Ι            | 1 1        | 1          | 11                | 1  | Ξ                | 1               | 1             |             | ı       | I          | I                  | l                     | I       | I      | 1       | 1          | 1                    | ۱ -          |
| 11 10 13<br>12 12 13                                                                    | 14       | 10                             | 122               | 14           | 12         | 13         | 10 12             | 12 | 12 14            | 13,6            | 41            | 13 5370. 15 | 10      | 12         | 10                 |                       | 1 5     | 10     | 7       | (11)       | 11 5                 | 27 62        |
| -111                                                                                    | 1 1      | 18                             | 11                | Œ            |            | ۱,         | ٦                 | ı  | _                | ı               |               | 1           | ı       | I          | ı                  |                       | I       | I      | I       | 1          | I                    | 11           |
| 80 000 cbm<br>25 000 cbm<br>12 600 cbm<br>30 000 cbm                                    | 188      | 20 000 cbm<br>50 000 cbm       | 250 000 cbm       | 20 000 DRT.  | 30 000 cbm | 50 000 cbm | 10 000 cbm        |    | 25 000 cbm       | 1000            | 224 000 com   | 25 000 cbm  | 1       | 25 000 cbm | 1                  |                       | ı       | ı      | ı       | ı          | 1                    | #alls 000 06 |
| 2 500<br>10 000<br>42 000 cbm<br>10 000 cbm                                             | 3 000    | 10 000                         | 25 000            | 2 000        | 2 000      | 15 000     | 15 000            | 1  | 1 000            | 180             | 000 e         | 000 9       | 1       | 10 000     | I                  |                       | ı       | 1      | ı       | I          | I                    | 5 000 997    |
| 4,5 Bf.<br>2 Bf.<br>10 %<br>10 %                                                        | 10%      | 2,5 %f.                        | 6 39.             | 20 %         | 5 0/0      | 3 %.       | 20 %<br>3 %f.     | 1  | 4 %f.            | 18              | 0/, 07        | 150/0       | 1       | 1 %.       | 1                  | 0/                    | ı       | ı      | ı       | 1          | 1                    | 16.0/0       |
| -0.00 ro                                                                                | اء       | 0,5                            | ۱-                | တ            | 63         | щ,         | o                 | 1  | -                | ١٠              | 6,2           | 62          | ı       | 0,5        | 1                  | o                     | !       | I      | ١       | 1          | l                    | 1 20         |
| Erfurt*   18 (13)   13,5 (16)   18 Steanflurt a. W.*   37   33,3 (15,10)   15,7   14,13 | 20 (17)  | Görlitz 18 16<br>Halle 16 13,5 | Karlstube 18   12 | Rief 20 16,4 | 3-         |            | Maabehura 18 14,4 | 18 | Mannheim 18   14 | n i. E. (19) 16 | William 10,30 |             | 71 (01) | m          | Mirborf (161/2) 16 | Schoneberg (10-/s) 15 | chundan | Sterin | 8 r. e. | (14) (16)  | Wiesbaden 12 bzw. 16 | Ĕ            |

(19gl. dagu die Erlatureungen im 11. Zahrg, des Estafft, Aahrlugs beutiger Städte S. 136—140). An Spaller If de von 1 bezischnet, daß der Abacht nur filt den par parieren des einzelnen Stulfen fallenden Berbrauch gewahrt wird, für (1) 19gl. a. a. D. S. 1387. Im Spalle 1 bedeutet () den Piete deb durch Atlananten delse, foweit es vom Stundereis advecide, gewahrt wird, für - bebeutet in ben Spalten 9 ff., bag ber in ben Spalten 1-7 angeführte Preis gilt; () bebeutet, bag bie Angabe nur für gewiffe galle gutrifft \* bebeutet, baß es fich um private Gasanftalten hanbelt.

In ben vier zuerst angeführten Stäbten ist bas Gas aus Automaten billiger, als bas gewöhnliche Beleuchtungsgas; in Posen und Crefeld besteht ein recht erheblicher Preisunterschieh, in Aachen und Augsburg ist bieser weit geringer. In den beiden in der Tabelle zuletzt betrachteten Städten ist das Automatengas teurer als gewöhnliches Beleuchtungsgas, in Rigdorf ist der Unterschied gering, während er in Mühlhausen schon erheblicher ist.

Neben biesen zahlreichen Verschiebenheiten in ber Höhe bes Preises und ber Art ber Preissestsetzung, die bedingt sind durch die Art der Gasverwendung und die Art des Gasbezugs, ist es dann weiter die Größe des Gasverbrauchs, die einen Einfluß auf den Preis ausübt, indem von einem gewissen Konsum ab, ein mehr oder minder hoher Nabatt an die Abnehmer gewährt wird.

hierburch entfernt sich in zahlreichen Fällen ber tatfächlich gezahlte Gaspreis vom sogenannten Grundpreise und bei einer bestimmten Größe bes Berbrauchs, wenn ber Rabatt in seinem vollen Umfange gewährt wird, kommt auf diese Weise ber sogenannte "niedrigste Preis" zustande.

Die oben gegebene Tab. 14 gibt ein Bilb bavon, in welch verschiebener Höhe und nach welch verschiebenen Gesichtspunkten dieser Rabatt gewährt wird. Unter den dort betrachteten 54 Städten, unter denen sich auch 9 mit privaten Gasanstalten, die durch einen Stern kenntlich gemacht sind, besinden, kennen 21 einen einheitlichen Gaspreis ohne Rücksicht auf die Größe des Berbrauchs, die übrigen gewähren Rabatt bei Gas zu Beleuchtungszwecken. Weit seltener ist die Gewährung von Rabatt bei Gas zu technischen, Kochund heizzwecken; hier gewähren nur 11 Städte unter 54 einen solchen.

Diefer Rabatt ift also imftande in recht hohem Umfange Abweichungen bes tatfächlich gezahlten Gaspreifes vom Grundpreis hervorzurufen.

Das Dag biefer Abweichungen hängt ab

- 1. von ber Sobe bes Rabatts,
- 2. von ber Bobe bes Gasverbrauchs, bei welchem jener einsett.

Gin Blid auf Tab. 14 zeigt, wie verschieben beibes in ben einzelnen Stäbten geregelt ift.

Einmal wird ber Rabatt bemessen nach bem Gelbwert, ein andermal nach ber Menge bes verbrauchten Gases.

Hier gibt es Städte, bei benen der Rabatt bereits bei einem relativ geringen Verbrauch einsetzt, so 3. B. in Mannheim bei 1000 und Darmstadt bei 1500 cbm, dagegen in Dortmund und Elberfeld erst bei 20000, in Karlsruhe sogar erst bei 25000 cbm; der Maximalrabatt wird erreicht in Darmstadt bereits bei 5000, in Lübeck bei 10000 cbm, dagegen in Karlsruhe erst bei 250000, in Elberseld erst bei 300000 cbm. Man sieht,

baß in ben einzelnen Städten auch ber gleiche Rabattfat eine ganz verichiebene Bebeutung für ben Konfumenten haben kann.

Eine weitere Verschiebenheit entsteht bann noch baburch, baß einige Stäbte bei einer gewiffen Berbrauchshöhe ben Rabatt vom ganzen Verbrauch ge-währen, währenb bies andere Stäbte nur vom Mehrverbrauch über bie Grenze hinaus, bei ber ber Rabatt einsett, tun.

Ebenso verschieben aber wie die Höhe bes Berbrauchs, bei welcher ber Rabatt einsetzt, ist, wie Tab. 14 gezeigt hat, die Höhe bes Rabatts selbst. Er wird entweder bemessen in vollen Pfennigen oder Bruchteilen desselben auf den Grundpreis bezogen, oder als prozentualer Abzug von der schließelichen Gasrechnung. Dabei kann entweder ein variabler Rabatt je nach der Größe des Berbrauchs festgesetzt sein, oder ein einheitlicher, ein für alle Mal gültiger Rabattsat für jeden Fall, wo der Berbrauch eine bestimmte Grenze übersteigt.

In der Regel beginnt der Rabatt mit 0,5 ober 1 Pfg. auf den Grundpreis; hier herrscht ziemliche Einheitlichkeit; dagegen schwankt der gewährte Maximal-rabatt zwischen 2 und 7,2 Pfg. und bei der prozentualen Berechnung, wo er in der Regel mit 3—5% beginnt, bewegt er sich im Maximum zwischen 10 und 28%.

Im allgemeinen kann man die Beobachtung machen, daß der Höchstrabatt um so höher bemessen ist, je höher der Berbrauch ift, bei bessen Erzeichung er einsetzt.

Dagegen gilt dies nicht auch vom Mindestrabatt; hier besteht nicht der gleiche Zusammenhang, daß er um so höher ist, je höher der Verbrauch, bei dem er eintritt. Man findet im Gegenteil, daß in einer Reihe von Städten, in denen der Rabatt bereits bei einem recht niederen Verbrauch eintritt, dersselbe doch ziemlich hoch bemessen ist; es findet sich aber auch das umgekehrte, ein sehr geringer Rabatt und eine sehr hohe Grenze des Verdrauchs, bei dem er gewährt wird.

Die Vermutung liegt nun nahe, daß vielleicht zwischen der Höhe des Erundpreises und des Rabatts ein Zusammenhang nach der Seite hin besteht, daß der letztere um so höher angesetzt ist, je höher auch der erstere ist. Brüft man daraufhin die Tab. 14, so zeigt sich, daß dieser Zusammenhang sich im allgemeinen nicht nachweisen läßt. Wohl tritt bei einer Reihe von Städten der Rabatt bereits bei einem relativ geringen Konsum ein; aber dann sind die Rabattsätze keine besonders hohen, so daß also die Art der Rabattgewährung keinen Ausgleich für einen hohen Grundpreis dietet.

Die bisherigen Ausführungen über ben Gaspreis haben gezeigt, wie mannigfach die Momente sind, die auf seine höhe einwirken; est liegt bem= Sariften 128. — Gemeinbebetriebe I.



nach auf ber Hand, daß der in den einzelnen Städten festgesetzte Grundpreis beshalb auch vielfach von dem tatfächlich pro Kubikmeter Gas gezahlten Preise abweichen muß.

Innerhalb gewisser Grenzen wird zwar auch die Betrachtung ber Entmidlung des Grundpreises ein Bild davon geben, wie sich in den letten Jahren der Gaspreis entwicklt hat; benn Preisveränderungen von seiten der Gasanstalt werden sich wohl immer in einer Herabsetzung oder Heraussetzung bes Grundpreises zeigen, so daß auch dieser verwertbar ist, wenn es sich nur barum handelt, die allgemeine Richtung des Gaspreises kennen zu lernen.

In ber folgenden Tab. 15 ift für 32 Städte, wieder zusammengestellt nach dem Statistischen Jahrbuche deutscher Städte, für die Jahre 1892/93 und 1904/05, der Grundpreis für Beleuchtungsgas und Gas für Roch- und Heizzwecke angegeben. Betrachten wir zunächst die Entwicklung des Grundpreise für Beleuchtungsgas, so zeigt sich, daß unter 32 Städten dieser

| gleichgeblieben | 1 |     |    | 18 | Städten |
|-----------------|---|-----|----|----|---------|
| gefunken        | \ | ift | in | 12 | "       |
| gestiegen       | , |     |    | 2  | ,,      |

Beim Grundpreis für Beig- und Rochzwede läßt fich bie Entwidlung nur für 30 Stäbte verfolgen; in biefen ift er

Das Steigen in zwei Stäbten, in Berlin und in Charlottenburg ist baburch herbeigeführt worben, daß in diesen ein Einheitspreis für Beseuchtungsgas und Gas für andere Zwecke geschaffen wurde, daß der Preis für das erstere erheblich um nahezu 20% herabgesetzt, der Preis der letzteren nur unbedeutend von 12,8 auf 13 Pfg., also nur um etwa 1½% of beraufgesetzt wurde; die Erhöhung des Preises ist hier also ganz unbedeutend.

Diese Zahlen zeigen nun, daß ganz unzweifelhaft eine Tendenz zu einer Preisherabsetung bei beiden Arten der Gasverwendung vorhanden ist; diese Tendenz ist stärfer beim Gas für Heiz- und Roch-, als für Beleuchtungszwecke, dort ist der Preis in mehr als der Hälfte der Anstalten gesunken, hier nur in knapp einem Drittel derselben.

Diese verschiebene Entwicklung bei beiben Arten von Gas ebenso wie bie finkende Tendenz beim Preise bestelben überhaupt, zeigt sich auch bei einer Berechnung bes burchschnittlichen Grundpreises für die in Tab. 15 betrachteten Städte in ben genannten Jahren.

Fab. 15. Entwicklung des Gaspreifes in einigen Stadten von den 3afren 1892/93-1904/05.

Es betrug ber Gaspreis pro Rubitmeter in Pfennigen:

|                |  | Gr      | undpreiß | für Beig- und | Rochzwede |
|----------------|--|---------|----------|---------------|-----------|
|                |  | 1892/93 | 1904/05  | 1892/93       | 1904/05   |
| Altona +       |  | 20      | 20       | 16            | 12        |
| Augsburg *t.   |  | 22      | 22       | 18,5          | 14        |
| Berlin         |  | 16      | 13       | 12,8          | 13        |
| Bremen         |  | 20      | 16       | 15            | 12        |
| Bredlau        |  | 17,64   | 18       | 12            | 10        |
| Charlottenburg |  | 16      | 13       | 12,8          | 13        |
| Chemnit        |  | 18      | 18       | 13            | 13        |
| Cöln           |  | 15      | 16       | 10            | 10        |
| Crefelb        |  | 19,4    | 18       | 10            | 12        |
| Danzig         |  | 17      | 17       | -             | 12        |
| Dortmund *†    |  | 16      | 16       | 10            | 10        |
| Dregben        |  | 17      | 16       | 12            | 12        |
| Duisburg       |  | 16      | 16       | 10            | 10        |
| Düffelborf     |  | 16      | 16       | 8             | 8         |
| Effen          |  | 15      | 15       | 10            | 10        |
| Görlit         |  | 20      | 18       | 14            | 12        |
| Salle          |  | 18      | 16       | 13,5          | 10        |
| hamburg        |  | 18      | 18       | 15            | 12        |
| Rarleruhe      |  | 18      | 18       | 12            | 12        |
| Riel           |  | 20      | 20       | 12            | 14        |
| Rönigsberg .   |  | 16      | 16       | 12            | 12        |
| Leipzig        |  | 18      | 18       | 15            | 12        |
| Lübed          |  | 18      | 18       | 15            | 12        |
| Magbeburg .    |  | 18      | 18       | 14            | 12        |
| Mainz          |  | 20      | 18       | 13,5          | 12        |
| Mannheim .     |  | 18      | 18       | -             | 14        |
| München t      |  | 23      | 23       | 17,25         | 14        |
| Rürnberg       |  | 20      | 18       | 15            | 12        |
| Bosen          |  | 19      | 17       | . 13          | 10        |
| Stettin        |  | 15      | 15       | 15            | 10        |
| Strafburg † .  |  | 28      | 16       | 12            | 12        |
| Biesbaben .    |  | 20      | 16       | 15            | 12        |

<sup>\*</sup> bebeutet im Jahre 1904/05, † im Jahre 1892/93 Privateigentum.

## Diefer Grundpreis betrug nämlich im Durchschnitt

|                                   | bei Beleuchtungsgas |                   | bei Gas für Beig. | und Rochzwecke |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                   | 1892/93             | 1904/05           | 1892/93           | 1904/05        |
|                                   | 18,40 Pfg.          | 16,98 Pfg.        | 13,11 Pfg.        | 11,63 Pfg.     |
| Berminberung um 1,42 Pfg. (7,7 %) |                     | 1,48 Pfg. (11,3%) |                   |                |

In Birklichkeit war aber die Preisherabsehung größer als die vorangegangenen Ziffern es dartun, da ja in einer Anzahl von Städten — es sei noch einmal auf das oben darüber Gesagte verwiesen — die Berbilligung in der Form eingetreten ist, daß Gas in Automaten zu einem zum Teil wesentlich billigeren Preise als dem Grundpreis abgegeben wurde, eine Entwicklung, die ja erst in den letzten Jahren sich gezeigt hat.

Angaben über ben Breis bes mit Automaten bezogenen Gafes finben fich in bem Jahrbuch erft feit brei Jahren, ein gu furger Zeitraum, um

bierbei bie Breisentwidlung beobachten zu tonnen.

Es liegt nun nahe, noch auf anberer Grundlage ben Bersuch zu machen, biefe Frage ber Preisentwicklung noch etwas mehr zu beleuchten. Seit einer ganzen Reihe von Jahren finden sich in dem Statistischen Jahrbuch beutsche Städte Angaben, wie hoch in den einzelnen Städten die Gesamteinnahme pro 1000 obm Nutgas zum Privatgebrauch gewesen ist.

Man sollte annehmen, daß in diesen Einnahmen alle Schwankungen in dem tatfächlich von den privaten Berbrauchern für das Gas gegebene Entgelt zum Ausdruck gelangen. hierbei können auf die höhe dieses so auf die Einheit konsumierten Gases berechneten Einnahmen einwirken:

- 1. Jebe Beränderung in dem gezahlten Gaspreife, sei es, daß diese sich auf Leuchtgas oder Gas zu anderen Zweden bezieht, sei es, daß sie aus einer Beränderung des Grundpreises, einer Anderung in der Art der Rabattierung oder einer Zunahme des mit Automaten bezogenen Gases herrührt.
- 2. Jebe Beränderung im Berwendungszwed des abgegebenen Gases, also z. B. einer vermehrten Zunahme des Gases zu Heiz- und Kochzwecken gegenüber demjenigen für Beleuchtung; da jenes billiger ist als dieses, so muß eine derartige Berschiedung die Einnahmen pro 1000 obm Gas heradmindern. So läßt sich also annehmen, daß in den auf die Gasmenge berechneten Einnahmen, die durch die eben genannten Momente bewirkten Beränderungen des tatsächlich gezahlten Gaspreises zum Ausdruck gelangen müssen.

Tab. 16 gibt nun die entsprechende Zusammenstellung. Man erkennt aber schon auf den ersten Blick, daß von einer Regelmäßigkeit nach irgend einer Seite hin nichts zu sehen ist. Berechnet man für die 25 Städte, für welche für alle Jahre Angaben vorliegen, die durchschnittliche höhe der Einnahmen für 1000 obm zum Privatgebrauch abgegebenes Nutgas, so ergibt sich folgende Reihe:

| 1896/97 | 121 | 1899/00 | 120 | 1902/03 | 149 |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 1897/98 | 122 | 1900/01 | 145 | 1903/04 | 120 |
| 1898/99 | 145 | 1901/02 | 138 | 1904/05 | 116 |

Tas. 16.

| Altona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 986.97 Dit.  143 119 125 91 136 144 114 — 138 104 121 117 97           | 1897/98  Mf.  138 118 129 95 137 147 119 — 115 107 — 116 | 1898/99  Mf.  181 134 144 113 162 176 151 170 129 136              | 1899/00<br>Mf.<br>140<br>121<br>130<br>103<br>137<br>151<br>121<br>114<br>116 | 1900/01<br>9Rf.<br>239<br>115<br>139<br>110<br>160<br>174<br>140<br>144 | 1901/02<br>Mf.<br>169<br>—<br>123<br>114<br>160<br>155<br>119<br>141 | 1902/08<br>Mf.<br>145<br>117<br>124<br>118<br>158<br>139<br>239 | 1903/04  Mr.  121 81 115 113 130 119 117 | 1904/05<br>90t.<br>123<br>102<br>115<br>111<br>28<br>118 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Altona.  Barmen Berlin .  Berlin .  Brodum Braunfdweig .  Bremen .  Brešlau Caffel .  Caffel .  Caffel .  Crefelb  Drešben .  Düffelborf .  Cleefelb .  Gien .  Freiburg i. Br.  Görliß .  Damburg .  Amburg .  Riel .  Rönigsberg .                                                                                                                                                | 143<br>119<br>125<br>91<br>136<br>144<br>114<br>—<br>138<br>104<br>121 | 138<br>118<br>129<br>95<br>137<br>147<br>119<br>—<br>115 | 181<br>134<br>144<br>113<br>162<br>176<br>151<br>170<br>129<br>136 | 140<br>121<br>130<br>103<br>137<br>151<br>121<br>114<br>116                   | 289<br>115<br>139<br>110<br>160<br>174<br>140<br>144                    | 169<br><br>123<br>114<br>160<br>155<br>119                           | 145<br>117<br>124<br>118<br>158<br>139<br>239                   | 121<br>81<br>115<br>113<br>130<br>119    | 123<br>102<br>115<br>111<br>28<br>118                    |
| Batmen  Berlin  Bodum  Braunschweig  Bremen  Bredslau  Cassel  Charlottenburg  Aarlottenburg  Aarlotube  Ranigaberg | 119<br>125<br>91<br>136<br>144<br>114<br>—<br>138<br>104<br>121        | 118<br>129<br>95<br>137<br>147<br>119<br>—<br>115<br>107 | 134<br>144<br>113<br>162<br>176<br>151<br>170<br>129<br>136        | 121<br>130<br>103<br>137<br>151<br>121<br>114<br>116                          | 115<br>139<br>110<br>160<br>174<br>140<br>144                           | 123<br>114<br>160<br>155<br>119                                      | 117<br>124<br>118<br>158<br>139<br>239                          | 81<br>115<br>113<br>130<br>119           | 102<br>115<br>111<br>28<br>118                           |
| Berlin Bodum Braunschum Braunschum Brewin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125<br>91<br>136<br>144<br>114<br>—<br>138<br>104<br>121               | 129<br>95<br>137<br>147<br>119<br>—<br>115<br>107        | 144<br>113<br>162<br>176<br>151<br>170<br>129<br>136               | 130<br>103<br>137<br>151<br>121<br>114<br>116                                 | 139<br>110<br>160<br>174<br>140<br>144                                  | 123<br>114<br>160<br>155<br>119                                      | 124<br>118<br>158<br>139<br>239                                 | 115<br>113<br>130<br>119                 | 115<br>111<br>28<br>118                                  |
| Bodum Braunschweig . Bremen Bredlau . Caffel . Charlottenburg . Charlottenburg . Crefelb . Dresben . Düffelborf . Cherfelb . Freiburg i. Br. Görliß . Jamburg . Aanle a. S. Damburg . Raflerube . Riel . Rönigsberg .                                                                                                                                                               | 91<br>136<br>144<br>114<br>—<br>138<br>104<br>121                      | 95<br>137<br>147<br>119<br>—<br>115<br>107               | 113<br>162<br>176<br>151<br>170<br>129<br>136                      | 103<br>137<br>151<br>121<br>114<br>116                                        | 110<br>160<br>174<br>140<br>144                                         | 114<br>160<br>155<br>119                                             | 118<br>158<br>139<br>239                                        | 113<br>130<br>119                        | 111<br>28<br>118                                         |
| Braunjoweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 136<br>144<br>114<br>—<br>138<br>104<br>121                            | 137<br>147<br>119<br>—<br>115<br>107                     | 162<br>176<br>151<br>170<br>129<br>136                             | 137<br>151<br>121<br>114<br>116                                               | 160<br>174<br>140<br>144                                                | 160<br>155<br>119                                                    | 158<br>139<br>239                                               | 130<br>119                               | 28<br>118                                                |
| Bremen Brešlau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144<br>114<br>—<br>138<br>104<br>121<br>117                            | 147<br>119<br>—<br>115<br>107                            | 176<br>151<br>170<br>129<br>136                                    | 151<br>121<br>114<br>116                                                      | 174<br>140<br>144                                                       | 155<br>119                                                           | 139<br>239                                                      | 119                                      | 118                                                      |
| Brešlau  Taffel  Charlottenburg  Solin  Trefelb  Drešben  Düffelborf  Clberfeld  Cher a Br.  Görlik  Halle a S.  Handurg  Karlsruhe  Keil  Königsberg                                                                                                                                                                                                                               | 114<br><br>138<br>104<br>121<br>117                                    | 119<br>                                                  | 151<br>170<br>129<br>136                                           | 121<br>114<br>116                                                             | 140<br>144                                                              | 119                                                                  | 239                                                             |                                          |                                                          |
| Eaffel  Eharlottenburg  Eofn  Erefelb  Dresben  Düffelborf  Elberfelb  Gfien  Greiburg i. Br.  Görlih  Halle a. S.  Handrug  Kanlsruhe  Keil                                                                                                                                                                                                                                        | <br>133<br>104<br>121<br>117                                           | 115<br>107                                               | 170<br>129<br>136                                                  | 114<br>116                                                                    | 144                                                                     |                                                                      |                                                                 | 117                                      | 400                                                      |
| Eharlottenburg  Eöln  Erefelb  Dresben  Driffelborf  Elberfelb  Effen  Freiburg i. Br.  Görliß  Damburg  Aufleruhe  Kiel                                                                                                                                                                                                                                                            | 133<br>104<br>121<br>117                                               | 107                                                      | 129<br>136                                                         | 116                                                                           |                                                                         | 141                                                                  |                                                                 |                                          | 108                                                      |
| Eharlottenburg  Eöln  Erefelb  Dresben  Driffelborf  Elberfelb  Effen  Freiburg i. Br.  Görliß  Damburg  Aufleruhe  Kiel                                                                                                                                                                                                                                                            | 104<br>121<br>117                                                      | 107                                                      | 136                                                                |                                                                               | 100                                                                     |                                                                      | 141                                                             | 117                                      | 116                                                      |
| Crefelb Dresden Düffeldorf Cherfeld Gefen Freiburg i. Br. Görliß Danke a. S. Damburg Keif                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121<br>117                                                             | _                                                        |                                                                    | 110                                                                           | 129                                                                     | 128                                                                  | 293                                                             | 117                                      | 118                                                      |
| Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117                                                                    | 116                                                      | 110                                                                | 112                                                                           | 133                                                                     | 132                                                                  | 131                                                             | 109                                      | 108                                                      |
| Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        | 116                                                      | 142                                                                | 118                                                                           | 133                                                                     | 132                                                                  | 134                                                             | 115                                      | 124                                                      |
| Düffelborf Elberfelb Effen Freiburg i. Br Görlik Halle a. S Hamburg Karlsruhe Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97                                                                     |                                                          | 144                                                                | 123                                                                           | 167                                                                     | 139                                                                  | 139                                                             | 121                                      | 125                                                      |
| Stberfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | 100                                                      | 119                                                                | 104                                                                           | 115                                                                     | 114                                                                  | 114                                                             | 103                                      | 101                                                      |
| Chen Freiburg i. Br. Corlit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                          | 120                                                                | 115                                                                           | 115                                                                     | 114                                                                  | 114                                                             | 104                                      | 104                                                      |
| Freiburg i. Br Cörliß Halle a. S Hamburg Karlsruße Kiel Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97                                                                     | 124                                                      | _                                                                  | _                                                                             |                                                                         | _                                                                    |                                                                 | 145                                      | 142                                                      |
| Görliğ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143                                                                    | . 145                                                    | 173                                                                | 147                                                                           | 171                                                                     | 168                                                                  | 167                                                             | 149                                      | 149                                                      |
| Halle a. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124                                                                    | 131                                                      | 155                                                                | 119                                                                           | 147                                                                     | 150                                                                  | 147                                                             | 120                                      | 121                                                      |
| Hanburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111                                                                    | 113                                                      | 140                                                                | 112                                                                           |                                                                         | _                                                                    | 137                                                             | 115                                      | 116                                                      |
| Karlsruhe<br>Kiel<br>Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137                                                                    | 134                                                      | 169                                                                | 113                                                                           | 165                                                                     | 130                                                                  | 161                                                             | 132                                      | 133                                                      |
| Riel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125                                                                    | 122                                                      | _                                                                  |                                                                               | 143                                                                     | 145                                                                  | 147                                                             | 126                                      | 125                                                      |
| Rönigsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111                                                                    | 116                                                      | 164                                                                | 122                                                                           | 171                                                                     | 160                                                                  | 169                                                             | 134                                      | 130                                                      |
| moningspeeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114                                                                    | 114                                                      | 118                                                                | 104                                                                           | 125                                                                     | 119                                                                  | 138                                                             | 135                                      | 135                                                      |
| Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141                                                                    | 135                                                      | 157                                                                | 139                                                                           | 155                                                                     | 152                                                                  | 156                                                             | 141                                      | 141                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 128                                                                    | 130                                                      | 159                                                                | 133                                                                           | 157                                                                     | 177                                                                  | 153                                                             | 130                                      | 131                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104                                                                    | 105                                                      | 156                                                                | 109                                                                           | 153                                                                     | 151                                                                  | 152                                                             | 117                                      | 120                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 128                                                                    | 126                                                      | 143                                                                | 123                                                                           | 138                                                                     | 137                                                                  | 145                                                             | 127                                      | 127                                                      |
| Mannheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                      | 122                                                      | _                                                                  | 191                                                                           | 143                                                                     | 141                                                                  | 149                                                             | 134                                      | 133                                                      |
| om n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                      | 122                                                      |                                                                    | -                                                                             | 194                                                                     | 195                                                                  | 195                                                             | 166                                      | 163                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144                                                                    | 145                                                      | 168                                                                | 132                                                                           | 150                                                                     | 149                                                                  | 148                                                             | 132                                      | 132                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133                                                                    | 134                                                      | 157                                                                | 132                                                                           | 156                                                                     | 162                                                                  | 162                                                             | 144                                      | 143                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125                                                                    | 125                                                      | 146                                                                | 124                                                                           | 142                                                                     | 143                                                                  | 132                                                             | 117                                      | 117                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145                                                                    | 149                                                      | 150                                                                | 144                                                                           | 150                                                                     | 149                                                                  | 150                                                             | 138                                      | 134                                                      |
| 21.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                    | 102                                                      | 135                                                                | 105                                                                           | 131                                                                     | 127                                                                  | _                                                               | _                                        | 109                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                    | 102                                                      | 100                                                                | 100                                                                           | 135                                                                     | 132                                                                  | 130                                                             | 119                                      | 118                                                      |
| Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154                                                                    | 153                                                      | 146                                                                | 127                                                                           | 138                                                                     | 144                                                                  | 145                                                             | 130                                      | 129                                                      |
| with the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104                                                                    | 150                                                      | 152                                                                | 145                                                                           | 166                                                                     | 163                                                                  | 110                                                             | 137                                      | 142                                                      |
| Bürzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121                                                                    | 115                                                      | 152                                                                | 127                                                                           | 100                                                                     | 110                                                                  | 100                                                             | 93                                       | 100                                                      |

Eine ausgesprochene Richtung nach irgend einer Seite hin ift also nicht zu erkennen, allenfalls, baß man für die letten brei Jahre aus diesen Ziffern auf einen Rückgang bes im Durchschnitt tatfächlich gezahlten Gaspreises schließen kann.

Die Tab. 16 felbst zeigt aber so starte Schwankungen in ben Einnahmen ber einzelnen Stäbte (z. B. Altona 1900/01, Cassel 1902/03, Charlottenburg 1902/03, Braunschweig 1904/05 u. s. f.), baß man bieser Aufstellung keine allzu große Bebeutung beilegen bars; vielleicht, baß es auch Faktoren rein rechnungsmäßigen Charakters sind, aus benen biese großen Schwankungen in der Höhe ber Einnahmen, allein erklärt werden können.

## Die Gleftrigitätswerfe.

Umfang und Entwicklung ber gemeinblichen und ber privaten öffentlichen Kraftanstalten.

Tab. 17 gibt zunächst wieder die allgemeine Abersicht, mit ber auch bie beiben vorangehenden Kapitel eingeleitet wurden.

Von 2590 Gemeinden hatten 1055, b. h.  $40.7\,^{\circ}/_{\circ}$  ein öffentliches Eleftrizitätöwerf  $^{1}$ , ein eigenes besaßen dagegen nur 484 Gemeinden, b. h.  $16.8\,^{\circ}/_{\circ}$ ; von allen vorhandenen öffentlichen Kraftanstalten waren 484 ober  $41.1\,^{\circ}/_{\circ}$  im Gemeindebesiß.

Auch hier wird bas Bilb fofort gang anders, wenn man bie Landgemeinden und kleineren Städte ausscheibet und nur die größeren Städte ins Auge faßt.

|                                                      | Stä         | bte mit Ginmo | hnern        |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|                                                      | über 20 000 | über 50 000   | über 100 000 |
| Bahl berfelben                                       | . 219       | 85            | 41           |
| Es gab in ihnen eine öffentliche abfoli Rraftanstalt | ut 170      | 85            | 41           |
| Rraftanstalt 0/0                                     | 77,6        | 100           | 100          |
| Es befaßen eine eigene Kraft= abfoli                 | ut 125      | 63            | 33           |
| anstalt 0/0                                          | 57,9        | 74,1          | 80,5         |
| Bon 100 öffentlichen Kraftanstalten ge               | 2=          |               |              |
| hören ben Gemeinden                                  | . 73,5      | 74,1          | 80,5         |

Man sieht wie mit zunehmender Größe der Städte die Bahl der öffentlichen Anftalten und unter ihnen bann die, welche im Besitze ber Gemeinde

<sup>1</sup> Unter öffentlichen Merten find biejenigen ber privaten Glektrizitätsanftalten zu versteben, welche öffentlichen Zwecken bienen, b. h. in biefem Fall für Stabt und Bewohner Kraft und Licht liefern.

sind, zunehmen. Unter ben Städten mit über 50 000 Einwohnern haben alle öffentliche Elektrizitätswerke, davon sind bereits 3/4 im Besitze ber Gemeinde, während in ben Städten mit über 100 000 Einwohnern 4/5 aller Werke Kommunalbetriebe sind.

Im ganzen find nach den Angaben des Abreftbuches der Städteverwaltungen Deutschlands zehn Gemeinbebetriebe an Privatunternehmer verpachtet, 9 Gemeinden, davon allein 6 Landgemeinden, beziehen Licht und Kraft aus den Anstalten anderer öffentlicher Körperschaften; hier find es fast nur Werke benachbarter größerer Städte, Kreis- oder Verbandswerke, die hier in Frage kommen.

Unter ben Stäbten, in benen das Elektrizitätswerk Privatunternehmen ift, befinden sich brei, bei benen jedoch Ret und Stromleitung der Stadt gehört, die demnach nur den Strom aus den Privatwerken beziehen. In sehr vielen Fällen, vor allem bei den kleineren Gemeinden, sind die privaten Elektrizitätswerke keine besonders zu dem Zweck errichteten Anstalten, um die Gemeinde mit Licht und Krast zu versehen, sondern größere oder kleinere Fabriken, die sür ihre eigenen Zwecke den Strom herstellen, ihn aber dann gegen Entgelt an die Gemeinde und die Einwohner weitergeben. Als solchen Stromlieferanten begegnet man Berg- und Hüttenwerken, Straßen- und Kleinbahngesellschaften, man begegnet einer Kammgarnspinnerei, einer Feilensabrik, einer Zuckersabrik, einer Aufgenzuchlanfabrik, sowie häusig Mühlen; in einem Falle wird der Strom von der Staatsbahn bezogen. Eine kleinere Stadt übernimmt den ganzen Strom pachtweise von einem Privatunternehmen, um ihn dann mit einem Ausschlag an die Einwohner weiterzugeben.

Ahnlich wie bei ben Gasanstalten, kann auch bei ben Elektrizitäts= werken nur ein bürftiges Bild auf Grund ber Angaben im Statistischen Jahrbuch beutscher Städte gegeben werben, um die Entwicklung bes Gemeindebetriebs hier barzustellen.

In Zab. 18 mirb biefes verfucht.

Man sieht, wie seit ben Jahren 1889/90 die Zahl ber Städte mit Elektrigitätswerken und vor allem auch die Zahl berer mit eigenen, im Zunehmen begriffen ist; die Anzahl ber kommunalen Anstalten ist weit rascher gestiegen, wie diesenige ber privaten Unternehmungen.

Es handelt sich aber babei nur um biejenigen Städte, die in bem betreffenden Jahre an bas Statistische Jahrbuch beutscher Städte berichtet
haben; es kommen Fälle vor, daß 3. B. eine Stadt, die in dem einen Jahre
berichtete, in einem ber folgenden nichts von sich hören ließ und bemgemäß
in der Aufstellung unberucksichtigt blieb. Ebenso fehr ist barauf zu achten,

| 04               |
|------------------|
| å                |
| -                |
|                  |
| 2                |
| -                |
|                  |
| Cleftrigitatswer |
| •                |
| -                |
|                  |
| *                |
| Æ                |
| -                |
| =                |
| 4                |
| 163              |
| ~                |
|                  |
|                  |
| •                |
| 2                |
| _                |
|                  |
| ٠.               |
| -                |
| gab.             |
| 200              |
|                  |

| emeinden mit<br>Einwohnern | Anzahl der<br>Gemeinden | Ein<br>Elektrizitäts<br>werk besitzen<br>Eberhaunt | Ein eigenes<br>Elektrizitäts-<br>werk besitzen | Die Kraft wird aus<br>bem Werk einer<br>anderen öffentlichen | Die Kraft<br>wird aus<br>Privatbetrieb | Der Betrieb<br>bes eigenen<br>Berkes ist | Neue Werke<br>find projektiert<br>bzw. im Bau |  |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 1. Stäbte                  |                         |                                                    |                                                |                                                              | matiacaa                               | and make an                              |                                               |  |
| er 2000                    | 615                     | 139                                                | 22                                             | ı                                                            | 117                                    | 1                                        | 27                                            |  |
| 2000-5000                  | 873                     | 405                                                | 154                                            | 1                                                            | 251                                    | ಯ                                        | 33                                            |  |
| 0-20 000                   | 602                     | 258                                                | 112                                            | 1                                                            | 116                                    | -                                        | !=                                            |  |
| -50 000                    | 134                     | \$                                                 | 62                                             | ಣ                                                            | 20                                     | 9                                        | 6                                             |  |
| -100000                    | 44                      | 4                                                  | 90                                             | 1                                                            | 14                                     | 1                                        | 1                                             |  |
| ber 100 000                | 41                      | 41                                                 | 83                                             | -                                                            | 00                                     | 1                                        | !                                             |  |
| Landgemeinben              | na                      |                                                    |                                                |                                                              |                                        |                                          |                                               |  |
| 000-10 000                 |                         | 72                                                 | 11                                             | 4                                                            | 57                                     |                                          | 5                                             |  |
| -20 000                    | 71                      | 31                                                 | 00                                             | 63                                                           | 21                                     | 1                                        | 000                                           |  |
| über 20 000                | 30                      | 10                                                 | 2                                              | 1                                                            | 00                                     | 1                                        | 1                                             |  |
| 3ufammen                   | п 2590                  | 1055                                               | 434                                            | 6                                                            | 612                                    | 10                                       | 84                                            |  |
|                            |                         |                                                    |                                                |                                                              |                                        |                                          |                                               |  |

|          | ,               |
|----------|-----------------|
|          | ,               |
|          | ŧ               |
|          | Sleftrizität&=  |
|          | einene          |
| ŕ        | haben           |
| Cab. 13. | Stäbten         |
|          | hiefen          |
|          | Ron             |
|          | Rabl ber Stäbte |
|          | ber             |
|          | Rabi            |
|          |                 |
|          | į               |

|                                    | ۵.                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Es haben privat                    | Cientizitatswert     | 1       | _       | 2       | 2       | 2       | 2       | 73      | 7       | 6       | 10      | 11      | 6       | 9       | 12      | 19       |
| Elektrizität&=                     | zufammen             | 7       | 9       | 11      | 11      | 14      | 14      | 15      | 17      | 20      | 80      | 53      | 35      | 34      | 42      | <b>3</b> |
| haben eigene<br>werke              | verpachtet           | 1       | 1       | 1       | 1       | _       | 1       | 23      | တ       | 4       | 4       | ro      | 4       | 7       | 2       | 7.0      |
| Bon biefen Stäbten                 | in eigenem Betrieb 1 | 9       | 9       | 6       | 11      | 13      | 13      | 13      | 14      | 16      | 16      | 24      | 29      | 36      | 35      | 8        |
| Bahl ber Stäbte mit Cleftrigitäts. | merfen               | 000     | 2       | 13      | 13      | 16      | . 16    | 20      | 24      | 29      | 30      | 40      | 42      | 49      | 72      | 75.      |
| In ben                             | Jahren               | 1889/90 | 1890/91 | 1891/92 | 1892/93 | 1893/94 | 1894/95 | 1895/96 | 1896/97 | 1897/98 | 1898/99 | 1899/00 | 1900/01 | 1902/03 | 1908/04 | 1904/05  |

daß es sich dabei nicht um alle Stäbte einer bestimmten Größenklasse handelt. Deshalb kann die Tab. 18 nur Anhaltspunkte dasur geben, kein ganz zuverlässiges Bild, wie sich in dieser Zeit die Zahl der kommunalen Elektrizitätswerke entwickelt hat. Auch die Fälle sind nicht selten, daß Städte mit eigenen Werken nicht sofort nach deren Begründung, sondern erst längere Zeit nachher in den Ausstellungen des Jahrbuches berücksichtigt wurden.

In der folgenden Tab. 19 ist für 45 größere Städte das Gründungsjahr der dortigen Elektrizitätswerke angegeben; man sieht aus einem Bergleich der Tab. 18 mit der Tab. 19, daß die meisten in der ersteren erwähnten Elektrizätswerke erst nach 1890 entstanden sind, daß es sich also bei der in der ersteren Tabelle festgestellten Zunahme vornehmlich um Neugründungen handelte, die sich dann, wie Tab. 18 zeigt, in erster Linie auf Kommunalbetriebe bezogen.

Während von 1898/99—1904/05 bie Zahl der privaten Elektrizitätswerte nur von 10 auf 12 stieg, hob sich die Zahl der im Besitze der Gemeinden besindlichen von 20 auf 43, der von ihr selbst verwalteten von 16 auf 38, hat sich also in beiden Fällen mehr als verdoppelt. Immerhin geht aus dem bisher Gesagten hervor, daß noch eine sehr große Zahl der Elektrizitätswerke Privatunternehmungen sind und daß auch unter den Neugründungen der letzen Jahre eine ganze Reihe solcher waren.

Über biefe privaten Elektrizitätsmerke ließ sich auf Grund bes Jahrbuchs ber Berliner Borfe und bes Statistischen Jahrbuchs beutscher Städte Folgendes feststellen.

Bon größeren Gefellichaften find es vor allem die folgenden sechs, die fich mit der Errichtung und dem Betrieb öffentlicher Kraftanstalten beschäftigen.

- 1. Eleftrigitäte-Aftiengefellschaft vormals Schudert & Co.
- 2. Selios, Gleftrigitats-Aftiengefellichaft Coln.
- 3. Elektrizitäts=Aktiengefellschaft vormals Lameyer & Co.
- 4. Gleftrigitäts-Aftiengefellichaft Dresben.
- 5. Eleftrizitätswerte Sudweft, A.= G. Berlin-Bilmersborf.
- 6. Aftiengefellichaft für elettrifche Unlagen Berlin.

Da aber diese Gesellschaften ihren Gewinn auch aus anderen Unternehmungen schöpfen als aus dem Betrieb elektrischer Zentralen (vielsach werden u. a. auch elektrische Straßenbahnen von ihnen betrieben), so soll hier darauf verzichtet werden, ähnlich wie bei den Wasserversorgungsanstalten und den Gaswerken auf die finanziellen Ergebnisse dieser Gesellschaften einzugehen, da aus dem genannten Grunde daraus keinerlei Schlüsse auf die Rentabilität der öffentlichen Beleuchtungswerke gezogen werden können.

#### Tab. 19.

Es murben begrundet bam. in Betrieb genommen, Die Elettrigitatsmerke in ben Jahren

1885 Met.

1886 Berlin.

1888 Barmen, Dublhaufen.

1890 Ronigeberg.

1891/92 Breslau, Caffel, Duffelborf, Coin, Altona.

1894 Bremen, Munchen, Chemnit, Frantfurt a. DR.

1894/95 Bofen.

1895 Strafburg, Stuttgart, Leipzig, Dresben.

1896 Rurnberg, Gorlit, Magbeburg.

1897 Dortmund.

1898 Frankfurt a. D., Danzig, Wiesbaben, Gelfenkirchen.

1899 Crefelb, Liegnit, Mainz, Stettin , Burgburg.

1900 Braunschweig, Effen.

1901 Erfurt, Freiburg i. Br., Salle, Rarleruhe, Riel, Mannheim.

1902 Botsbam, Sannover.

1903 Duisburg.

Die Konzessionsverträge bieser Gesellschaften find auch recht verschiebenartige. In zahlreichen Fällen find biese zu Abgaben an die Gemeinden verpflichtet; auch biese Abgaben werden nach ganz verschiedenen Grundsätzen bemeffen.

Einige Beifpiele follen biefes veranschaulichen.

#### Berlin.

Die Stadt erhält einen Anteil am Reingewinn, soweit dieser bei einem Attienkapital bis 20 Mill. Mk. 6 %, bei einem höheren Aktienkapital 4 % übersteigt. Die Stadt erhält 50 % bes Reingewinns, soweit er diese Sähe übersteigt. Außerdem hat die Gesellschaft an die Stadt 10 % der Bruttoeinnahme aus der Lieserung von Licht und Kraft zu zahlen für die innerhalb Berlins gelegenen Werke.

## Effen.

Hier erhält die Stadt 5 % ber Bruttoeinnahme, welche aus der Lieferung elektrischen Stromes und aus der Bermietung elektrischer Einrichtungen durch das Elektrizitätswerk innerhalb der Stadt erzielt wird, so lange diese Bruttoeinnahme weniger als 100 000 Mk. beträgt. Die Abgabe foll, sobald die Bruttoeinnahme 100 000 Mk. erreicht hat, bzw. übersteigt, für je 5000 Mk. Mehreinnahme um ½ % bis zu einem Höchstetrage von 8 % erhöht werden.

#### Rattowit.

Die Stadt erhält 10 % ber Bruttoeinnahme, bie aus bem Stadtgebiet berrührt.

#### Stettin.

Die Stadt erhält 10 % der Bruttoeinnahme aus der Stromlieserung und den Lampengebühren und Vermietung der Elektrizitätsmesser, sowie 10 % aus den Installationen zwischen Lampen und Elektrizitätsmesser. Außerdem erhält die Stadt 25 % vom Reinüberschuß, der nach Verteilung einer Dividende von 6 % übrig bleibt.

## Schöneberg.

Die Stadt erhält 10 % ber Bruttoeinnahme, soweit biese durch die Lieferung von Elektrizität in der Stadt erzielt ist; serner 5 % der Bruttoeinnahme für die Elektrizität, welche die Gesellschaft an andere Gemeinden liefert. Ferner hat sich die Stadt einen Anteil am Reingewinn ausbedungen und zwar 40 % desselben, soweit er bei einem Kapital bis zur Höse von 6 Mill. Mk. 6 %, und bei einem höheren Aktienkapital 4 % übersteigt.

## Liegnit.

Die Stadt erhält für die Jahre 1901—1906 4 %, für die Jahre 1907—1912 5 % der Bruttoeinnahme, mindestens aber jährlich 20 000 Mt. Benn der Reingewinn auf das Gesammtkapital 5 % übersteigt, dann erhält die Stadt vom Überschuß 20 %, übersteigt der Reingewinn 6 %, so erhält die Stadt davon 33 1/8 %.

Auch für die Bebingungen, unter benen die Städte die Elektrizitätswerke zu übernehmen berechtigt sind, oder zu benen diese nach Ablauf der Konzession an die Stadt fallen, seien im folgenden einige Beispiele gegeben. Bielfach handelt es sich dabei um sehr detaillierte, ins einzelne gehende Bestimmungen, die aus Gründen des Raumes im Folgenden nicht alle wiedergegeben werden können.

## Schöneberg und Bilmereborf.

Die Konzessisionsverträge laufen bis zum Jahre 1928. Die Gemeinden dürsen jedoch zum 30. September 1912 die Werke mit allen dazugehörigen Anlagen zu Eigentum und Berwaltung zum Buch- oder Taxwerte übernehmen. Diese Übernahme kann auch nach einjähriger Kündigung in den Jahren 1915, 1917, 1919, 1921, 1923, 1925, 1927 und 1928 stattsinden. Findet die Übernahme erst nach dem Jahre 1928 statt, so ermäßigt sich, mit Ausnahme der Gebäude und Grundsstücke, der zu zahlende Preiß für jede weitere 3 Jahre Frist um 10%.

#### Liegnit.

hier läuft die Konzefsion bis zum 1. Oktober 1938. Wird bis dahin tein anderes Abkommen getroffen, so geht die ganze Straßenbahnanlage mit allem Zubehör und die ganze Anlage des Elektrizitätswertes nebst fämtlichem Zubehör, einschließlich des Erneuerungsfonds, jedoch ausschließlich aller Referven und des Amortisationsfonds, in das schulbenfreie Eigentum der Stadt über, ohne irgendwelche Gegenleistung berfelben.

Bei Ablauf ber erften 15 Jahre ber Konzesfionsbauer (bieselbe besteht feit 1898) und von ba ab jedes weitere Sahr, nach vorangegangener ein= jähriger Runbigung, ift bie Stadt berechtigt, bie gange betriebefähige Unlage jum Taxwerte ju übernehmen. Die Art ber Feststellung biefes Taxwertes ift vertraglich festgelegt. Erwirbt bie Stadt bie Unlage erft nach 16 Jahren, fo wird ber Raufpreis baburch gebilbet, bag ber Nugungswert mit 24 tapitalifiert wird; biefe Biffer 24 ermäßigt fich bann mit jebem weiteren Jahre um 1, bis fie mit bem 25. Jahre bas 15fache erreicht; fur bas 26 .- 35. Sahr stellt fie sich bann wie folgt: 141/2, 14, 131/2, 13, 121/2, 12, 111/2, 11, 101/2, 10. Der übernahmepreis, welchen bie Stadt hiernach zu bezahlen hat, foll aber niemals weniger betragen als ber Buchwert. Diefer Buchwert foll jeboch die urfprünglichen Unlagetoften, einschlieflich ber Roften ber Erweiterungen unter Abzug von 1,05 % (mit Bins auf Bins zu 4 %) für jebes ber verfloffenen Sahre, welche je nach bem Zeitpunkt ber Inbetrieb. febung ber erften Unlagen und etwaiger fpaterer Erweiterungen gefonbert gu berechnen find, nicht überfchreiten.

#### Samburg.

Die Berke waren bis 1. Juli 1893 im Besitze ber Stadt. Dann übernahm sie die Aktiengesellschaft vormals Schudert & Co. Nürnberg, vom Staate und gründete mit anderen Firmen die Aktiengesellschaft Elektrizitätswerke Hamburg. Seit dem 1. Juli 1903 hat der Hamburgische Staat das Recht, vertraglich die Übertragung des Eigentums an der gesamten Anlage gegen Absindung zu verlangen.

Die Sohe biefer Abfindung bemißt fich nach folgenden Grundfagen:

- 1. Der Abfindung wird ber Taxwert (Abschähung bes bau- und maschinentechnischen Wertes ber gesamten Anlage, aber ohne Berudsichtigung bes Ertragswertes) zugrunde gelegt.
- 2. Wenn die Gefellschaft bei Übernahme burch ben Staat nur 10 Jahre im Betriebe bes Unternehmens belaffen wird, so werben bem Taxwerte noch 50 % besselben hinzugerechnet.
  - 3. Erfolgt die Übernahme erft nach einer zehnjährigen Betriebsperiobe,

so werben für jedes Jahr längeren Betriebs von der nach 1. und 2. berechneten Summe  $2^{1/2}$ % o des Taxwertes abgerechnet.

Dieser Vertrag geht bis zum Jahre 1923. Von da ab hat der Staat das Recht auch über diesen Termin hinaus zu verlangen, daß die Gesellschaft, aber auf längstens 15 Jahre hinaus, den Betrieb weiterführt. Macht der Staat von dieser Besugnis Gebrauch, so steht ihm das Recht zu, nach Abslauf von 5 Jahren die Anlage zu 75, nach 10 Jahren zu 50 % des Taxwertes zu übernehmen, während nach 15 Jahren, also vom Jahre 1938 ab, die Anlagen unentgeltlich in das Eigentum des Staates übergehen.

In ben Jahren 1905 und 1906 betrug bie Dividende ber Gefellschaft 71/2 und 8 0/0, ber Kurs nach ber Berliner Notierung 15580 und 15650 im Jahresburchschnitte.

#### Effen.

Die Dauer ber Konzeffion beträgt 40 Jahre. Aber auch mahrend ber Bertragebauer ift bie Stadt berechtigt, jum erften Dale nach 10 Jahren, bas Werf zu übernehmen. Der Raufpreis mirb in biefem Kalle nach ber Bahl ber Gefellschaft, nach bem Ertrage ermittelt, ober ber Buchwert gu= grunde gelegt. Im erften Falle gilt als Raufpreis ber mit 25 fapitalifierte, burchschnittliche bilangmäßige Reingewinn ber letten brei Jahre vor ber über-Im letten Falle mirb ber Raufpreis um 10 % höher geftellt, als ber Wert beträgt, welcher aus ben Buchern berart ermittelt wird, bag von den Gefamtanichaffungetoften bes Bertes bie vorgenommenen, ordnungsmäßigen Abschreibungen in Abzug fommen. Der fo ermittelte Raufwert foll jedoch, falls bie Ermerbung mit Ablauf bes gehnten Betriebsjahres erfolgt, 120 % bes urfprünglichen Unlagewertes nicht überfteigen; biefe lettere Bahl wird in ben folgenden 10 Jahren, alfo bis jum 20. Betriebsjahre jährlich um 3 %, in ben weiteren 10 Jahren (vom 20 .- 30.) jährlich um 3 1/2 0/0 und in ben letten 10 Betriebsjahren (vom 30 .- 40.) und eventuell in ben weiter folgenben Jahren um 4 % jährlich, jeboch nicht unter 0 perminbert.

#### Stettin.

Der Bertrag ist am 1. Januar 1890 auf die Dauer von 30 Jahren abgeschlossen worden; erfolgt zwei Jahre vor Ablauf desselben keine Kündigung, so ist derfelbe stillschweigend auf zwei Jahre verlängert. Nach Ablauf des Bertrags ist der Magistrat berechtigt, die gesamten Anlagen zum Taxwert zu erwerben; er kann aber auch schon früher, jedoch nicht vor dem 1. Januar 1900 die Übernahme der gesamten Anlagen bewirken und zwar gegen Zahlung zum Taxwerte zuzüglich 5% für jedes Quartal, für welches die Übernahme

früher als zum 1. Januar 1920 erfolgt. Die Gefellschaft ift verpflichtet, einen Erneuerungsfonds zu bilben, welcher bis auf 20% bes in ben Anslagen investierten Kapitals zu bringen und auf biefer Höhe zu erhalten ift. Bei Beendigung bes Bertragsverhältnisses geht dieser Erneuerungsfonds, der in Wertpapieren bei der Stadtkasse hinterlegt ist, ohne Gegenleistung an die Stadt über.

Gleiwit, Beuthen und Rattowit.

Die Berträge find hier in den Jahren 1897 und 1898 auf die Dauer von 25 Jahren geschlossen worden.

Die Stadt Beuthen bezieht die elettrifde Rraft als Grogabnehmerin ju Borzugspreifen und gibt fie ihrerseits an bie einzelnen Ronfumenten ab, mobei jedoch ein vertragemäßig festgesetter Preis nicht überschritten merben barf. Der Stadt Rattowit fteht es frei, abnlich wie Beuthen nach 10 Jahren, ben Strom ale Großabnehmerin ju Borgugepreifen ju begieben und bann ihrerseits an die einzelnen Konsumenten abzugeben, wobei jedoch bann die Abgabe ber Gefellichaft an bie Stadt in Begfall fommt. Gleiwit ift berechtigt, bas Leitungenet jum Buchwert fauflich vor Ablauf ber Bertragsbauer zu erwerben und entweber ben Stromlieferungevertrag aufzulöfen ober ben Strom gegen einen vertragsgemäß vereinbarten, ermäßigten Breis meiter gu begieben. Bei Beuthen und Rattowit geht bas Leitungenet nach Ablauf ber 25jahris gen Bertragebauer gum Buchwert in bas Gigentum ber Stäbte über; Beuthen ift jeboch berechtigt, basfelbe unter fontrattlich festgelegten Bebingungen vor Ablauf bes Bertrages fäuflich zu erwerben und ben Bertrag aufzulöfen. Gemäß ben mit Beuthen und Rattowit abgeschloffenen Bertragen find bie Abschreibungen auf bas Leitungenet mit 4 % bes urfprünglichen Anlagewertes zu bemeffen, fo bag alfo bie urfprungliche Unlage bei Ablauf ber 25 jahrigen Bertragebauer unentgeltlich in ben Befit ber Stabte übergeht, mahrend für Erweiterungen je nach ber Beit ber Ausführung berfelben ein entsprechenber Buchmert bleibt, welcher von ben Stäbten zu bezahlen ift.

Die gleiche Gefellschaft hat ferner Berträge mit 25 Landgemeinden auf 50 Jahre, mit einer auf 25 Jahre abgeschlossen; die Gemeinden erhalten alle ähnlich wie die Stadt Kattowit einen Anteil am Reingewinn.

Die Abgaben, welche biese privaten Unternehmungen an bie Städte vertraglich zu entrichten haben, machen, wie Tab. 20 barlegt, mitunter einen ganz stattlichen Betrag aus.

Die bann folgende Tab. 21 zeigt, welche Betrage einigen Stabten aus verpachteten Eleftrigitätswerken zufliegen 1.

<sup>1</sup> Tab. 20 u. 21 find beibe zusammengestellt nach ben verschiedenen Jahrgungen bes Statistischen Jahrbuchs beutscher State.

Bon ben privaten Cleftrigitatoverfen gingen ben Stabten folgenbe Beitrage gu:

|                | -       |         |         |                                 |         | -         |           | -       | 4       | -               |           | -         |
|----------------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------|-----------|-----------|
| Stäbte         | 1893/94 | 1894/95 | 1895/96 | 1894/95 1895/96 1896/97 1897/98 | 1897/98 | 1898/99   | 1899/00   | 10/0061 |         | 1901/02 1902/03 | 1903/04   | 1904/05   |
|                | mt.     | mr.     | w.      | mt.                             | Mt.     | mt.       | Mt.       | M.      | W.F.    | mt.             | 90.E.     | SE.       |
| Berlin         | 440 134 | 523 191 | 625 067 | 787 378                         | 925     | 1 137 886 | 1 548 867 | 1       | 1       | 1               | 2 573 993 | 2 846 896 |
| Altona         | 0009    |         | 1       | 36 468                          | 26 000  | 86 000    | 109 914   | 711 343 | 1       | ١               | 1         |           |
| Leipzia        | ١       | 1       | 1       | 31 988                          | 57      | 1         | 107 416   | 124 865 | 134 823 | 149 964         | 161 279   | 178 625   |
| Sampura        | ١       | 1       | 1       | 368 320                         | 454     | 539 709   | 659 240   |         | I,      | 838 906         | 867 042   | 935 65    |
| Maabebura      | 1       | ١       | 1       | 23 016                          | 22      | 29 604    | 49 800    | 79 105  | 75 888  | 91 195          | 123 977   | 138 28    |
| Stettin        |         | 1       | 1       | 52 689                          | 65      | 77 257    | 1         |         | ١       | 1               | 1         | 1         |
| Strakbura      | 1       | 1       | 1       | 3 860                           | 17      | i         | 18 700    | 1       | 1       | 1               | 1         | 1         |
| Stuttaart.     | 1       | ١       | ı       | 43 887                          | 59      | 1         | 80 585    | 96 726  | 111 819 | ı               | 1         | 1         |
| Manen i. R.    | 1       | 1       | 1       | ١                               | ı       | ١         | 86 328    | 1       | 1       | 1               | ١         | 1         |
| Awidan         | ١       | ١       | 1       | 1                               | ı       | 1         | 6 223     | 4 071   | 1 483   | 1.587           | 1 752     | 1752      |
| Effen          | 1       | 1       | 1       | 1                               | ١       | 1         | ı         | 19 071  | 1       | 1               | 1         | 1         |
| Schöneberg     | ١       | 1       | 1       | ١                               | 1       | ١         | ١         | 1       | 20 117  | 1               | 38 144    | 82 16     |
| Spanbau        | 1       | 1       | 1       | ١                               | ١       | 1         | 1         | 1 373   | 1 261   | 1 276           | 1 306     | 131       |
| Rirborf        | 1       | ١       | ١       | 1                               | 1       | 1         | 1         | 1       | ı       | 1               | 10 127    | 18 76     |
| Braunschweig . | 1       | 1       | ١       | ١                               | 1       | 1         | 1         | 1       | 1       | ı               | -         | 44 07     |

|                                                      | 1       | 1       | 162 682 1 | 1              | 433 210         | 298 000  | 107 793 | ı       | ١       |
|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|
| 1:                                                   | 1       | 1       | 1         | 1              | 390 330         | 278 000  | 92 953  | 1       | 174 089 |
| ettrage 31                                           | 1       | !       | 289 219   | 1              | 1               | 247 068  | 81 301  | 432 514 | 147 381 |
| orgenoe &                                            | i       | 1       | 217 959   | ı              | 254 000         | 249 068  | 74 960  | 225 507 | 108 149 |
| Statem longence                                      | 1       | 1       | 175 034   | ١              | 1               | 152 003  | 74 960  | 146 088 | 130 307 |
|                                                      | ı       | 149 871 | 183582    | ١              | 85 000          | 117503   | 38 500  | 1       | ı       |
| Son ven verpuchteien Sieitrizituisivetien gingen ven | 1       | 142 479 | 139 013   | 378 023        | 1               | 1        | 1       | 1       | I       |
| inii filmix                                          | 1       | 124 592 | 128 525   | 300 436        | 1               | 1        | 1       | -       | 1       |
| a maranto                                            | 1       | 121 069 | 113 285   | 231 607        | 1               | 1        | 1       | 1       | 1       |
| oen perpu                                            | 314 600 | 16875   | 73 864    | 190 653        | ı               | 1        |         | 1       | ١       |
| ngo.                                                 | 201 900 | 13800   | 67 533    | 1              | ١               | ١        | ١       | 1       | 1       |
| E40. 21                                              | 130 000 | 83 000  | 1         | 1              | ı               | 1        | 1       | -       | 1       |
|                                                      | amburg  | achen   | emniß     | anffurt a. De. | harlottenburg . | iesbaben | ürzburg | annheim | lanen   |

Für bie Dauer vom 1. Januar bis 30. Juni 1904 ber Enbpunkt bes Pachtverhaltniffes.

Die finangielle Geite ber ftabtifden Eleftrigitatemerte.

Nicht die gleichen gunftigen finanziellen Ergebniffe wie die Gasanstalten, scheinen die Elektrigitätswerke besonders in den kleineren Städten abzuwerfen.

Die folgende Tab. 22 gibt bavon ein Bilb für 30 fleinere Stäbte 1.

Der prozentuale Bruttoertrag ist, wie man sieht, recht hoch; nimmt man bagegen mit Weber an, daß davon für Verzinsung  $4\,^{\circ}/_{\circ}$ , für Tilgung  $1\,^{1}/_{2}$  und für Abschreibungen  $4\,^{1}/_{2}\,^{\circ}/_{\circ}$  mindestens in Abzug zu bringen sind, also zusammen  $10\,^{\circ}/_{\circ}$ , so ergibt sich ein recht klägliches Bild. Gerade bei Elektrizitätswerken müssen nach der Ansicht Webers die Abschreibungen so hoch sein, damit das angelegte Kapital vollständig getilgt ist, wenn die Gegenstände, seien es nun Gedäude, Geräte, Maschinen, Bahnanlagen u. s. f. abgenutzt sind. Bei  $5\,^{\circ}/_{\circ}$  Abschreibungen müßten die Maschinen und Apparate 20 Jahre halten. "So lange halten aber weder Antriedsmaschinen noch Oynamos, noch die oberirdischen Straßenzuleitungen, viel weniger aber die Aksumulatoren und das Straßenbahnmaterial."

Do bie Eleftrizitätswerfe hohe Erträge abwerfen, meint Beber, rührt

bies in ber Regel von zu geringen Abschreibungen ber.

Betrachten wir nun die Angaben, wie sie sich im Statistischen Jahrbuche beutscher Städte finden, also Angaben, die sich nur auf Städte mit über 50 000 Einwohnern beziehen, so läßt sich folgendes feststellen:

1. Für alle in dem Jahrbuch betrachteten Städte die absoluten Mehreinnahmen, welche die Betriebe über die Ausgaben hinaus abwerfen; 2. die Mehreinnahmen berechnet auf 1000 Heftowattstunden der abgegebenen Nutzenergie.

Aber in beiben Fällen find die Ausgaben für Berzinfung, Tilgung und Abschreibungen nicht mit in Rechnung gesetzt. Diese Posten konnten nicht berücksichtigt werben, ba in den einzelnen Städten dabei nach ganz versichiedenen Grundsähen versahren wird, so daß bei Berücksichtigung dieser Bosten ein Bergleich der finanziellen Ergebnisse in den betrachteten Städten ganz ausgeschlossen ware. Aus dem Borangegangenen ergibt sich aber, daß einer Betrachtung des Bruttoüberschusses keinerlei Bedeutung zur Beurteilung der Rentabilität zukommen kann.

Es wird beshalb in ber folgenben Tab. 23 ber Berfuch gemacht, unter Benutung ber im Jahrbuch angegebenen Ausgaben für Berginfung, Tilgung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Direktor Beber- Eifenach, Die Rentabilität ber Elektrigitätswerke in ben Stäbten mit 10-50 000 Einwohnern. Journal für Gasbeleuchtung und Bafferversorgung. 1904.

|                        |               |                             | gao          |                                  |                  |            |            |
|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|------------|------------|
| Stäbte                 | Anlagekapital | Bruttoertrag<br>abfolut °/0 | rtrag<br>0/0 | Zinsen und Abschreibung<br>3. A. | bføreibung<br>K. | Reingewinn | Fehlbetrag |
| Baben Baben            | 290 000       | 65 000                      | 12,03        | 1                                | ı                | ı          | 1          |
| Brandenburg a. b. S    | 620 000       | 1                           | 1            | 1                                | 1                | 1          | 15 000     |
| Bonn                   | 1 130 000     | 68 583                      | 6,13         | Ì                                | 1                | 1          | 1          |
| Düren                  | 625 000       | 25 000                      | 4,0          | I                                | 1                | ١          | 1          |
| Freiberg i. S          | 605 000       | 1                           | 1            | 1                                | 1                | 1          | 1          |
| Gevelsberg             | 536 082       | 45 205                      | 9,04         | 18 904                           | 18874            | 7 427      | 1          |
|                        |               |                             |              | }                                | 1                |            |            |
| Göttingen              | 445 750       | 25 207                      | 5,6          | 25 207                           | 2                | ١          | 1          |
| Smiind, Schwäb         | 400 000       | 1                           | 1            | 1                                |                  | 1          | 1          |
| Greis.                 | 485 000       | 26 000                      | 5,4          | 34 600                           | 0                | 1          | 8 600      |
| Graubens               | 1 100 000     | 1                           | - 1          | 1                                | 1                | 1          | 1          |
| Sanau                  | 1 000 000     | 1                           | 1            | 1                                | I                | ı          | 25 303     |
| Seibelberg             | 1 028 000     | 50 000                      | 4.86         | 1                                | }                | 1          | 1          |
| St. Johann a. d. Saar. | 530 000       | 51 758                      | 9.76         | 14 431                           | 23 644           | 13 683     | i          |
| ٠                      | 202 935       | 1                           | -            |                                  | 1                | 1          |            |
| Linben b. Hannover     | 350 498       | 26 318                      | 7.51         |                                  | 1                | 1          | 1          |
| Reuhalbengleben        | 316 800       | 42577                       | 13,44        |                                  | 61661            | 28         | 1          |
| Reuwied                | 395 149       | 1 708                       | 0,43         |                                  | 1                | 1          | 1          |
|                        |               |                             |              | }                                | )                |            |            |
| Oberhaufen             | 1 167 410     | 36 823                      | 3,16         | 32 023                           | 33               | 4 800      | 1          |
| Birmafens              | 1 044 414     | 115362                      | 11,4         | ı                                | 1                | 10 921     | 1          |
|                        |               |                             |              | }                                | 1                |            |            |
| Rendsburg              | 165 000       | 11 565                      | 0'2          | 7 425                            | 20               | 4 140      | 1          |
| Rheydt i. Mf           | 2 325 000     | 1                           | 1            | 1                                | 1                | 1          | 73 000     |
| Hofted                 | 621 500       | 17 778                      | 2,85         | 1                                | 1                | 1          | 1          |
| Ronsborf               | 515 000       | 44 397                      | 8,62         | 25 750                           | 6 647            | 12 000     | 1          |
| Siegen i. W            | 220 000       | 1                           | 1            | 1                                | I                | 1          | 1          |
| _                      | 000 009       | 50008                       | 3,39         | 1                                | 1                | 1          | ١          |
| Stralfund              | 1 000 000     | ٥.                          | ۵.           | 1                                | 1                | 9 927      | I          |
| Thorn                  | 1 500 000     | 40 000                      | 2,66         | I                                | l                | 1          | ı          |
| Weißenfels             | 625 000       | 46 000                      | 80,0         | 1                                | 1                | 100        | 9          |
| Worms                  | 1 100 000     | 54 000                      | 4,50         | ١                                | l                | 10 000     | I          |

Eab. 23.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ohne                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | mit                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stäbte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berücksichtigung                                                                                                                          | g von Ausgaben für<br>und Abschreibung                                                                                                                                                                                                        | Zinfen, Tilgung                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in 1000 Mt.                                                                                                                               | Muf 1000 Heltowatt=<br>ftunden der abge=<br>gebenen Rupenergie<br>Mt.                                                                                                                                                                         | in 1000 Mt.                                                                                                                    |
| Maden Mitona Barmen Bodum Bremen Breslau Cassel Ghemnits Solin Tessel Darmfadt Dorimund Dresden Düssel Gressen | . 417 724 202 224 693 1081 294 308 958 284 244 607 821 762 623 105 623 105 549 2045 136 251 136 251 171 126 280 1620 509 392 113 1139 294 | 12<br>18<br>22<br>30<br>16<br>11<br>11<br>12<br>12<br>32<br>14<br>9<br>17<br>4<br>12<br>15<br>9<br>17<br>18<br>12<br>20<br>22<br>25<br>14<br>9<br>26<br>7<br>18<br>12<br>12<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21 | 228 379 90 195 386 386 326 130 133 344 92 56 — 261 324 382 42 8 1393 222 12 — 1 — 90 85 — 20 — — 72 199 244 — 1 — 19 47 372 73 |

und Abschreibungen ein Bilb von ben Reineinnahmen ber Berke zu erhalten.

Man sieht, daß nach Abzug dieser Posten nicht allzu viele Städte übrig bleiben, bei benen die Überschüffe noch sehr hohe wären. Unter 32 Städten liegt der Überschuß bei 9 unter 20000 Mt., und von diesen ergibt sich sogar bei 6 ein Desizit in dem betrachteten Jahre 1904/05.

Die Vermutung liegt auch fehr nahe — es fei auf die oben zitierten Worte Webers hingewiesen —, daß in manchen Städten die Höhe der Tilgungsquote und Abschreibungen, nicht die notwendige Höhe erreichen, sondern dahinter zuruckbleiben, und daß unter Berucksichtigung dieses Momentes die Mehreinnahmen sich wohl noch verringern wurden.

Ein weiteres Ginbringen in bie Ginzelheiten und eine eingehende Berudfichtigung biefer Bosten ware jeboch nur auf Grund eines Studiums ber Rechenschafts- und Berwaltungsberichte ber einzelnen Berke möglich.

Wenn bemnach bie Rentabilität ber städtischen Clettrizitätswerke eine so weit ungünstigere ist als die der Gasanstalten, so hängt dies wohl in erster Linie damit zusammen, daß die Gestehungskoften der elektrischen Kraft soviel teurer sind, als diejenigen der Gaskraft.

In bem genannten Auffate nimmt Weber an, baß im allgemeinen bie Koften einer Pferbestärse elektrischer Kraft 13,25 Pfg., bagegen bei ber Gabtraft 7,2—8,4 Pfg. koften.

Da nun die Konfurrenz der Gasanstalten die Elektrizitätswerfe zwingt, mit ihrem Preis möglichst nahe an den Gaspreis heranzugehen, so ist die notwendige Folge, daß die Elektrizitätswerfe nicht in gleicher Weise rentieren, wie die Gasanstalten.

Im übrigen sind, wie bereits Tab. 22 gezeigt hat und Tab. 24 nach Weber noch einmal bartut, die Verhältnisse bei den einzelnen Werken recht verschieden, vor allem auch im Hindlick auf die Produktionse tosten der elektrischen Energie. Hat doch auch Tab. 23 gezeigt, wie, freilich unter Außerachtlassung der Ausgaben für Verzinsung, Tilgung und Abschreibungen, die Mehreinnahmen pro 1000 hektowattstunden abgegebener Rutzenergie ganz verschieden in den einzelnen Städten sind.

Betrugen boch biefe Dehreinnahmen

| 25      | Mt. | und | mehr | in | 4  | Städten |
|---------|-----|-----|------|----|----|---------|
| 20-25   | ,,  |     |      | ,, | 5  | ,,      |
| 15 - 20 | "   |     |      | ** | 7  | "       |
| 10-15   | "   |     |      | ** | 13 | "       |
| 5—10    | "   |     |      | "  | 6  | "       |
| unter 5 | "   |     | •    | "  | 2  | "       |

Sie variieren mit 32 Mf. im Magimum und 4 Mf. im Minimum. Tab. 24 zeigt bann, wie ganz verschieben bie Totalselbstkoften sich

für eine nutbar abgegebene Kilowattftunde belaufen, wie die untere und obere Grenze hier zwischen 20,53 und 90,00 Bfa. lieat.

overe Grenze gier zwischen 20,33 und 90,00 pig. tiegt

Daraus scheint hervorzugehen, was ja auch zum Teil bereits Tab.24 gezeigt hat, welch großen Einsluß auf die Rentabilität die ganze Höhe ber Anlage- und Betriebskosten und wohl auch die Organisation des Betriebes haben muß.

Tab. 24.

| Stäbte          | Stäbtifces<br>Bert (St.)<br>Aktiengefells<br>fcaft (A.=G.) | Anlagefosten<br>pro Max.<br>gleichzeitig<br>abgegebener<br>Kilowatts<br>stunden | a.<br>8,5% Ber-<br>zinfung und<br>Amortifation<br>Pfg. | b.<br>Betriebsausgaben<br>pro nuşbar abge-<br>gebener Rilowatt-<br>ftunbe<br>Pfg. | Total=<br>felbstosten<br>a und b<br>Pfg. |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bonn            | . St.                                                      | 4520                                                                            | 44,54                                                  | 39,30                                                                             | 83,84                                    |
| Gifenach        | . A.=G.                                                    | 3360                                                                            | 20,64                                                  | 10,26                                                                             | 30,90                                    |
| Flensburg       | . A.=G.                                                    | 3125                                                                            | 19,48                                                  | 24,16                                                                             | 43,64                                    |
| Gevelsberg      | . St.                                                      | 3116                                                                            | 22,39                                                  | 13,24                                                                             | 35,63                                    |
| Linden b. S     | . St.                                                      | 2696                                                                            | 23,47                                                  | 16,38                                                                             | 39,85                                    |
| Reuhalbensleben | . St.                                                      | 3600                                                                            | 33,60                                                  | 19,40                                                                             | 53,00                                    |
| Oberhaufen      | . St.                                                      | 1777                                                                            | 11,03                                                  | 9,50                                                                              | 20,53                                    |
| Birmafens       | . St.                                                      | 2984                                                                            | 16,00                                                  | 15,00                                                                             | 31,00                                    |
| Rendsburg       | . St.                                                      | 2430                                                                            | 15,67                                                  | 40,98                                                                             | 56,65                                    |
| Roftod          | . St.                                                      | 5688                                                                            | 60,39                                                  | 29,61                                                                             | 90,00                                    |
| Straubing       | . St.                                                      | 3529                                                                            | 46,16                                                  | 16,77                                                                             | 62,93                                    |
| Weißenfels      | . Et.                                                      | 2850                                                                            | 18,90                                                  | 20,80                                                                             | 39,70                                    |

# Der Breis ber eleftrifden Rraft.

Uber bie Grundfate, nach benen ber Preis ber eleftrifchen Energie bemeffen wirb, gibt bie bem Statiftischen Jahrbuch beutscher Stäbte entnommene Tab. 25 eine Übersicht.

Die Art ber Preisbilbung ift im allgemeinen eine ahnliche wie beim Gas.

Es besteht fast überall ein Grundpreis für elektrische Kraft für Beleuchtungs- und gewerbliche Zwede; bei einer gewissen Höhe bes Berbrauchs, die entweder nach der Anzahl der Brennstunden oder der verbrauchten Hektowattstunden oder nach deren Geldwert berechnet wird, tritt ein Rabatt ein, in den einzelnen Städten jedoch in ganz verschiedener Höhe. Unter den in der Tabelle betrachteten 34 Städten sind nur wenige, die ohne Rücksicht auf die Höhe des Verbrauchs einen einheitlichen Preis haben; bei der elektrischen Energie für Beleuchtungszwecke sind es 4, bei der für gewerbliche Zwecke sind es 13 Städte, also erheblich mehr.

Auch hier gilt bas Gleiche, was beim Preis bes Gases ausgeführt wurde, daß die ganz verschiedene Art der Rabattgewährung, die Höhe des Berbrauchs, bei dem er eintritt, seine Höhe selbst uff., die Bedeutung, welche dem Grundpreis für den tatsächlich gezahlten Preis zukommt, wird in erheblichem Maße beeinflußt. Auch hier erkennt man deutlich, wie die Absicht vorwiegt, den größeren Konsumenten vor dem kleineren zu begünstigen und die elektrische Krast für gewerbliche Zwecke erheblich billiger als diesenige zu Beleuchtungszwecken abzugeben.

Man hat in biesen sehr niedrigen Motorstrompreisen eine der Ursachen ber schlechten finanziellen Ergebnisse ber Elektrizitätswerke erblicken wollen. Man hat darauf hingewiesen, daß häufig die Motorstrompreise hinter ben Selbsttoften der Werke zuruckbleiben 1.

Auf Grund der Berhältniffe bei 160 Berken, städtischen und privaten Zentralen, stellte Hoppe fest, daß der Breis für eine Kilowattstunde betrug:

|     |        | Li  | dtftrom | ı     |    |      |     |            | D   | dotorftra | m     |    |      |
|-----|--------|-----|---------|-------|----|------|-----|------------|-----|-----------|-------|----|------|
| bei | 12 º/o | ber | Werfe   | über  | 60 | Pfg. | bei | 20 %       | ber | Werte     | über  | 20 | Pig. |
| "   | 56 %   | ,,  | ,,      |       | 60 | ,,   | **  | $40^{0/0}$ | "   | ,,        |       | 20 | ,,   |
|     | 32 0/0 |     |         | unter | 60 |      |     | 40 0/0     |     |           | unter | 20 |      |

Demgegenüber fant er bann weiter, daß pro nugbar abgegebener Kilowattstunde bie Ginnahmen in Bfennigen betrugen:

#### für Lichtftrom

| bei einem Gru | idpreis von | über | 60 | 60 | unter | 60 | Pfennigen |
|---------------|-------------|------|----|----|-------|----|-----------|
| die Ginnahi   | men         |      | 55 | 47 |       | 40 | Pfennige  |

#### für Motorftrom

bei einem Grundpreis von über 20 20 unter 20 Pfennigen bie Einnahmen 23 18 14 Pfennige

Bei 22 Werken, bei benen ber Motorstrom im Mittel unter 18 Pfg. tostete, befanden sich 11, wo die direkten Betriebskoften 24—25 Pfg. betrugen.

Hoppe ist der Ansicht, daß diese niedrigen Einnahmen des Motorstrompreises vielsach die Kosten nicht beden. Bei dieser großen Differenz der Licht- und Motorstrompreise, spielt die Kalkulation die Hauptrolle, den Tagestonsum gegenüber dem Konsum in den Abendstunden zu heben und so die Anlagen besser auszunutzen.

<sup>1</sup> hoppe, Die wirtschaftliche Seite bes Glettrigitatemerkebetriebes. Journal für Gasbeleuchtung und Wafferverforgung. 1906.

Enbe 1904/05.

|      | _                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|
|      |                                                                |
| - 0  | C                                                              |
|      | ě.                                                             |
|      | =                                                              |
|      | ÷                                                              |
|      | =                                                              |
|      | ç                                                              |
|      | -                                                              |
|      | Habtischen eleftrischen Refesschungsmorfen abgegebenen Stromes |
| - 12 | C                                                              |
| м    | Ø.                                                             |
|      | _                                                              |
|      | _                                                              |
|      | £                                                              |
|      | -                                                              |
|      | =                                                              |
|      | Σ.                                                             |
|      | •                                                              |
|      | ē                                                              |
| 3    | -                                                              |
|      | -                                                              |
|      | _                                                              |
|      | e.                                                             |
|      | -                                                              |
|      | $\simeq$                                                       |
| - 3  |                                                                |
|      | æ                                                              |
|      |                                                                |
|      | _                                                              |
|      | 7                                                              |
|      | 0                                                              |
| - 1  | ۰                                                              |
|      | 4                                                              |
|      | 9                                                              |
|      | ĕ                                                              |
|      | 5                                                              |
|      | or.                                                            |
|      | 2                                                              |
|      | c                                                              |
|      |                                                                |
|      | =                                                              |
|      | =                                                              |
|      | -                                                              |
|      | -                                                              |
| 1    | ш                                                              |
|      | 5                                                              |
|      | -                                                              |
|      | ٠                                                              |
| 1    | -                                                              |
|      | 0                                                              |
|      | ٠                                                              |
| - 2  |                                                                |
|      | •                                                              |
|      |                                                                |
|      | -                                                              |
|      | ~                                                              |
|      | *                                                              |
| - 1  | -                                                              |
|      |                                                                |
|      | •                                                              |
| •    | =                                                              |
|      | •                                                              |
| ٠,   | -                                                              |
|      | ~                                                              |
| 4    | -                                                              |
|      | ~                                                              |
|      | •                                                              |
|      |                                                                |
|      | =                                                              |
|      | 2                                                              |
|      | 2                                                              |
| ,    | ٠                                                              |
|      | =                                                              |
| - 2  | =                                                              |
|      | ÷                                                              |
|      | -                                                              |
| - 3  | 7                                                              |
| - 13 | c                                                              |
| 4    | ٠                                                              |
| •    | •                                                              |
|      |                                                                |
|      | 5                                                              |
|      | Ξ                                                              |
|      | 2                                                              |
|      | c                                                              |
|      |                                                                |
|      | -                                                              |
|      |                                                                |
|      | -                                                              |
|      |                                                                |
|      |                                                                |
|      | ۶                                                              |
|      | non non                                                        |
|      | 8                                                              |
| 4    | 66 10                                                          |
| 4    | Deg n                                                          |
|      | Deg n                                                          |
|      | Deg n                                                          |
|      | a Dec n                                                        |
|      | IG DOG N                                                       |
|      | PIG DOG M                                                      |
|      | reig beg n                                                     |
|      | reig beg n                                                     |
|      | Sreig beg n                                                    |
|      | Mreig beg n                                                    |
|      | Mireta Des n                                                   |
|      | r Mreis bes n                                                  |
|      | er Mireig heg n                                                |
|      | per Mireld hed n                                               |
|      | Der Mreid bed n                                                |
|      | Der Mreid bed n                                                |
|      | Der Mreis bes                                                  |
|      | Gab. 25. Der Mreis bes n                                       |
|      | Der Mreis bes                                                  |
|      | Sher Mireld hed                                                |

|               |            | រី           | rom fu | r Asriba.          | Stroin fur Private gur Beleuchtung | enchinug                               |                  |            | Ottom    | fur Pi  | rtvare 8        | district n     | Strom fur private zu jonftigen Iveden |
|---------------|------------|--------------|--------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|----------|---------|-----------------|----------------|---------------------------------------|
|               | Grumb      | Wieb.        |        |                    | Rabatt                             | att                                    |                  | Grunbs     | Mieb:    |         |                 | Rabatt         | #                                     |
| Stäbte        |            |              |        |                    | beginnend                          | beginnend beim Berbrauch               |                  |            | righter  |         |                 | beginne        | beginnend 6. Berbrauch                |
|               |            | Breis.       | S.     | Sphe               |                                    |                                        | nu               | Br         | Preis    | S       | Sobe            |                |                                       |
|               | **         | - BF.        | noa    | bis                | von mehr<br>als                    | bzw. von mehr<br>als                   | Db ja<br>b. Debr | **         | **       | noa     | bis             | von<br>mehrals | bzw. von mehr<br>als                  |
| Nachen        | 5,5        | 2,5          | 33     | - <del>3</del> 8f. | Bei mehr a                         | <br>Bei mehr als 250 Brennstdn.        | 1                | 1,5        | 9'0      | 0,1 %f. | 0,1 Bf. 0,9 Bf. | •              |                                       |
| Mitona        | 6,9<br>6,4 | 4,70<br>4,00 | S) 4   | 36 %               | 200                                | 18 000 30%                             |                  | 2,5 5.98.6 | ≋<br>2.© | 1       | 1               | ı              | 1                                     |
| Bochum        | 5,0        | 3,75         | 4      | 25 %               | 300                                | 12 000 W.f. +                          |                  | ,01        | 1,5      | •       | - 1             | • 1            | • 4                                   |
| Bremen        | 2,0        | 2,4          | 23     | 4,6 Bf.            | 30 000<br>5.W.St.                  | 30 000<br>5.33.6t                      | -                | 2,4        | 1,6      | 331/3   | 1/3             | 10 000         | 0 p.W.St. +                           |
|               |            |              |        |                    | 200 Brft.                          | und<br>400 Brst.                       |                  |            |          |         |                 |                |                                       |
| Breslau       | 6,0        | 3,3          | 2,5    | 45 %               | 20 000<br>5.98.64                  | 200 000                                | -                |            | 01       | 1       | 1               | I              | ı                                     |
| Caffel        | 0'2        | 4,2          | 2      | 40 %               | 200                                | 10 000 Mr.                             | ı                | 2,5        | 0,2      | 320     | 37.5 %          | 4 4            | 4 000 S.W.St.                         |
| Göln 8 Göln b | 2,0        | 1,5          | 0,05   | 0,35TE             | 10 000                             | 200 000 p. B. Gt.<br>400 000 p. B. Gt. |                  | -          | - 1      | H       | -               | 1              | 1                                     |
| Crefelb       |            | 9            | .      | 1                  | 1                                  | 1                                      | 1                |            | 2        | 1       | 1               | 1              | 1                                     |
| Bangia        |            | 2 4 0        | ۱ ,    | 100                | ı                                  | ı                                      | 1-               |            |          | ١٠      | 10 01           | 1              | 1                                     |
| Dortmind      | - 4        | 2,6          | 0,1    | 1,4 %f.            | 2 000                              | 750 000                                |                  | 5,03       | 1,01     | 0,1     | 0,99 %          | 2 000          | 4 000 000                             |
| Dresben       | 9          | 8,8          | 373    | % 03               | 1 000                              | 60 000 Mt.                             | 1                | 2,5        | 5        | -       | ı               | 1              | p.w.et. +                             |
| uisburg       |            | 4.5          |        | 1                  | 1                                  | 1                                      | 1                | 2          |          | 1       | ١               | ı              | 1                                     |

| -                        | -11                                                     | -                 | •   =                   | +             | 1                                                                                          | 1                                                                              | -  -                    | 11          | 11                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 2.500 000<br>6. 90 60    | Betr<br>2                                               | 10 000 000        | 4-4-61.                 | ₽.B.Gt. +     | I                                                                                          | ür Roch, Heiz- und chemische Zwede<br>für die eletteriche Pferdetraftlunde     |                         | \$.W.Gt. +  | bei 37,5 monatlichen Betriebssft. |
| 10 000                   | 300                                                     | 50 000            | + 10000                 | +             | ١                                                                                          | chemifd<br>rdefraft                                                            | 5000                    | - 11        | monati                            |
| 1,1 \$1. 10 000          | %f.                                                     | 0,8 \$. 50 000    | +100                    | +             | 1                                                                                          | 3- und<br>che Pfe                                                              | 0,5 %f.<br>0,24         | ÷11         | ei 37,5<br>—                      |
| 0,1                      | 1,0                                                     | 0,1               | +   _                   | +             | 1                                                                                          | Roch., Beig- und chemische 3we                                                 | 0,1                     |             | 1 29.0                            |
| 4<br>0,0                 | 1,5                                                     | 2,4               | + 2                     |               | 8,8                                                                                        | für Ro<br>für die                                                              | 2,5<br>1,76             |             | 27                                |
| 20.00                    | 2,5                                                     | 2,5               | + 6                     | _21           | ರಾ                                                                                         | 15                                                                             | 21 21                   | -0.0        | 3 n. 2                            |
|                          | 1                                                       | 1                 | +                       | · -           |                                                                                            |                                                                                | 1   1                   |             | 1 .                               |
| 100 000 150 000 c su 624 | 300 Betriebsst. 5.<br>300   2000 Brst.<br>8 000 5.W.St. | 20 000 10 000 000 | 4 000 W. 30 000 W. 5000 | 500 8 000 Me. | 40 000   80 000<br>aubirdem 121/2 % (Seld-<br>rabalt bei einem Verbrauch<br>von 12 500 WK. | 200   5 000 ML<br>  bei mehr als 1000 d. Be-<br>nuhungsstunden über<br>200 Mt. | 500 4 000 mt.           | 200         | bei über 561 Brennstunden         |
| 50 %<br>1 \$f.           | ₩.<br>30 %                                              | 3 %.              | 25 %<br>25 %            | 35 %          | 1,5 %.                                                                                     | 20 %<br>30 %                                                                   | 2,5 45<br>50 %<br>1 45. | 50 %        |                                   |
| 0,5                      | 5,5                                                     | 0,5               | 21/2                    |               | 0,5                                                                                        | 23 20                                                                          | 0,5                     | מימי        |                                   |
| 2,4                      | 23 4.10<br>10 21                                        | .00               | 2<br>4,65<br>4,5        | 3,9           | 5,5                                                                                        | 4,55                                                                           | బుబు బ<br>బ్ బ్         | 8,5<br>4,75 | 4.                                |
| 5,5                      | 999                                                     | 7.0               | 999                     | 9             | 6,5                                                                                        | 6,5                                                                            | 949                     | L 10        | 5<br>6u.4                         |
| Duffelborf               | Grfurt.<br>Freiburt a. 992.<br>Freiburg i. Br.          | Görliß.           | Hannover                | Riel          | Königsberg                                                                                 | Lübect                                                                         | Mainz, , ,              | Rürnberg    | Botebam                           |

daß eine Zahl nicht einzutragen war. daß die Angabe unter den Ersautenungen gemacht ist (vgl. dazu Statist. Jahrd. deutsche Städte. Jahrg. 14 S. 145).

1+

Ein anderer Autor bezeichnet diese billigen Motorstrompreise als ganz unvernünftige Preisschleuberei; er kommt auf Grund der Aufstellungen von 50 Elektrizitätswerken zu dem Ergebnis, daß der Motorstrom dreimal billiger ift als der Lichtstrom 1.

Eine weitere Ursache ber schlechten Rentabilität erblidt Hoppe neben ben billigen Motorstrompreisen bann noch in ber großen Dezentralisation ber Krafterzeugungsanstalten im Gegensat zu ben Gaswerten. Er berichtet, baß ihm eine Stadt bekannt sei, wo es folgenbe Krafterzeugungsanstalten aibt:

1. Städtisches Elektrizitätswerk, 2. Elektrizitätswerk der Straßenbahn, 3. Elektrizitätswerk der Bahnhofsanlagen, 4. Elektrizitätswerk der Hauptpost, 5. Elektrizitätswerk für die fürstlichen Schlösser und das Hoftheater, 6. eine ganze Anzahl von Blockzentralen und Einzelanlagen größerer Etablissements.

Trot ber Mannigfaltigkeit in ber Preisbilbung bei ber elektrifchen Kraft ift es möglich, gewiffe Typen bei ben Tarifen zu unterscheiben.

Man unterscheibet 3. B. Paufchaltarife, Gebührentarife und Zählertarife 2.

Eine andere Einteilung ift die in Grundtagentarife mit ftaffelförmig fteigenbem Rabatt, Doppeltarife, Magimal- und Baufchaltarife 3.

Bon ber Entwicklung bes Preises bei Licht- und Motorstrom gibt nach ben Aufstellungen im Statistischen Jahrbuch beutscher Städte Tab. 26 ein Bild. Man ersieht aus ihr, wie der Preis von den Jahren 1896/97 bis 1904/05 in einer ganzen Zahl von Städten gesunken ist. Bei Lichtstrom fiel er von 19 Städten in 14, blieb sich gleich in 4 Städten und stieg in einer Stadt; beim Motorstrom sank er von 17 Städten in 6, stieg in 5 und blieb sich gleich in 6. Der Grundpreis betrug im Durchsschnitt der betrachteten 19 bezw. 17 Städte

bei Lichtstrom
1896/97 1904/05 1896/97 1904/05
6,96 Pfg. 6,02 Pfg. 2,40 Pfg. 2,51 Pfg.

Man sieht, wie sich beim Preis für Motorstrom eine steigende Tenbenz bemerkbar macht, und man wird sich bei dieser Beobachtung an die oben ge-

<sup>1</sup> Fodor, über elektrische Tarife. Journal für Gasbeleuchtung und Wafferversorgung. 1905.

Bgl. bazu Siegel, "Die Tarife ber Efektrizitätswerke". Darmstabt, Diss. 1905.
 Statistik ber Esektrizitätswerke nach dem Stand vom 1. April 1905. Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung. 1905.

nannten Gründe der geringen Rentabilität der Elektrizitätswerke erinnern und in dieser Entwicklung wohl eine Reaktion gegen die zu große Differenz im Breise des Licht- und Motorstromes zu erblicken haben.

Tab. 26. Entwicklung des Strompreises für elektrische Araft in einigen Städten in der Vertode 1896/07—1904/05.

Es betrug ber Strompreis pro Bettowattftunbe in Pfennigen

| ~ . mt . l                  | gur Be  | leuchtung | ju Rugzweden |             |  |
|-----------------------------|---------|-----------|--------------|-------------|--|
| Stäbte                      | 1896/97 | 1904/05   | 1896/97      | 1904/05     |  |
| Nachen + +                  | . 7     | 5,5       | 1,8          | 1,5         |  |
| Altona                      | . 6,4   | 6,9       | 2,3          | 2,5         |  |
| Barmen                      | . 7,3   | 6,4       | 2,5          | 2,75        |  |
| Berlin * +                  | . 6     | 4         | 1,6          | 1,6         |  |
| Bremen                      | . 7,3   | 7         | 2,4          | 2,4         |  |
| Breslau                     | . 6,8   | 6         | -            | 2—          |  |
| Caffel                      | . 8     | 7         | 3,4          | 2,5 bzm. 42 |  |
| Chemnis ** + + +            | . 7     | 5,5       | 1,8          | 2,0         |  |
| Cöln                        | . 7     | 5         | 2,5          | 2           |  |
| Dresben                     | . 6     | 6         | 2,5          | 2,5         |  |
| Duffelborf                  |         | 6         | 2-58         | 2-48        |  |
| Frantfurt a. M.++ ohne Bode | en-     |           |              |             |  |
| heim                        | . 7     | 6         | 2            | 2,5         |  |
| Samburg * +                 | . 6     | 6         | 2            | 2           |  |
| Rönigsberg                  | . 7,3   | 6,5       | 2            | 3,3         |  |
| Leipzig ** +                | . 7     | 7         | 2            | 2           |  |
| Lübed                       | . 6,5   | 6,5       | 2            | 2           |  |
| München                     | . 8     | 6         | _            | 2           |  |
| Stettin +                   |         | 6         | 4,4          | 1,9         |  |
| Stuttgart †                 | . 7     | 6 bzw. 41 | 2            | 1,5         |  |

- \* bebeutet im Jahre 1904/05, † im Jahre 1896/97 Privateigentum.
- \*\* bebeutet im Jahre 1904/05, ++ im Jahre 1896/97 verpachtet.
- Der Preis beträgt im Binterhalbjahr von nachmittags 4 Uhr bis abends 8 Uhr 6 Bfg., fonst 4 Bfg.
- 2 Der nieberere Breis bezieht fich auf ben für Motoren, ber höhere auf ben jum Laben pon Attumulatoren bestimmten Strom.
- 3 In Duffelborf wird ber Preis bes Stromes für gewerbliche und sonstige zwede innerhalb ber Grenzen von 2—5 bzw. 2—4 Pfg. burch besondere Ber- einbarungen jebesmal festgestellt.

## Die Stragenbahnen.

Rach bem gleichen Schema und ber gleichen Quelle wie bei ben bisber behandelten Betrieben gibt Tab. 27 eine Übersicht über bie in Deutschland vorhandenen Straßenbahnen und über ben Besitz ber Gemeinden an solchen. Dabei sind jedoch bei den im Besitze der Gemeinden befindlichen Bahnen nur die Gemeinden mit 5000 und mehr Einwohnern behandelt, bei den Privatunternehmungen nur die Gemeinden mit mehr als 50000 Einwohnern. Bei den übrigen war es nicht möglich immer klar zu scheiden, wo es sich um sogenannte Kleindahnen oder eigentliche Trambahnen handelte und ob nicht vielsach solche in Frage kommen, die ihren Sit in benachbarten größeren Städten hatten, und nur die vor den Toren liegenden kleineren Gemeinden berührten.

Die Tabelle zeigt, daß der Besitz eigener Bahnen auch bei den größeren Städten nicht sehr ausgebehnt ist; sowohl bei denjenigen von 50000 bis 100000 als auch bei denen mit über 100000 Einwohnern, den Großstädten, besitzen noch nicht die Hälfte derselben eigene Bahnen.

Recht häusig findet man dagegen in ein und berfelben Stadt mehrere Unternehmungen vertreten, städtische und private Linien ebenso nebeneinander wie Linien mehrerer Privatgesellschaften. Das Statistische Jahrbuch beutscher Städte berichtet über 74 Städte, von denen in 67 Trambahn-Unternehmungen bestanden, die noch auf 7 andere Städte übergriffen. In diesen 67 Städten gab es 86 Trambahn-Unternehmungen und zwar in

| 49 | Stäbten | je | 1 |
|----|---------|----|---|
| 7  | "       | "  | 2 |
| 4  | "       | "  | 3 |
| 1  | Stabt   |    | 5 |
| 1  | ,,      |    | 6 |

Aus den Angaben des Statistischen Jahrbuches deutscher Städte ergibt sich, daß mit ganz wenigen Ausnahmen sowohl bei privaten wie bei städtischen Linien die Rentabilität eine befriedigende ist; für die privaten Unternehmungen gibt die Höhe der gezahlten Dividenden im Jahre 1904/05 davon ein Bild; diese bewegen sich zwischen 2—16% und betrugen im Durchschnitt der betrachteten Städte 7% etwa.

Ahnlich wie für die bisher betrachteten Betriebe, läßt sich auch auf Grund ber Angaben des genannten Jahrbuches für längere Jahre zurück der Betriebsgewinn feststellen, und zwar in seiner absoluten Höhe. Da aber von diesem Betriebsgewinn wohl in den einzelnen Städten in ganz ungleichmäßiger Weise, vielleicht zum Teil überhaupt nicht die Ausgaben für Verzinsung, Tilgung und Abschreibungen in Abzug gebracht sind, gerade aber die letzteren bei Straßenbahnanlagen recht hoch sein müssen, so ist von einer Wiedergabe dieser Zahlen abgesehen worden.

Auch auf die Tarife der Straffenbahnen sei an dieser Stelle nicht näher eingegangen, da eine neuere Arbeit biesen Gegenstand bereits erschöpfend behandelt hat 1.

Tab. 27. Mahnen.

|                            |                      | -                                    |                                   |                                                    |                                                     |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Semeinben mit<br>Bewohnern | Anzahl ber Gemeinben | Es besaßen<br>überhaupt<br>eine Bahn | Es befigen<br>eine eigene<br>Bahn | Es befigen eine<br>Bahn als Privat-<br>unternehmen | Den Betrieb ber<br>eigenen Bahn<br>haben verpachtet |
| 1. Stäbte                  |                      |                                      |                                   |                                                    |                                                     |
| unter 2000                 | 615                  | -                                    |                                   | -                                                  |                                                     |
| 2000-5000                  | 873                  |                                      | -                                 | -                                                  |                                                     |
| 5000-20 000                | 602                  | _                                    | 15 <sup>2</sup>                   | _                                                  | 2                                                   |
| 20 000-50 000              | 134                  | _                                    | 23                                |                                                    | 4                                                   |
| 50 000-100 000             | 44                   | 41                                   | 17                                | 24                                                 |                                                     |
| über 100 000               | 41                   | 41                                   | 16 <sup>3</sup>                   | 25                                                 | 2                                                   |
| 2. Landgemeind             | en                   |                                      |                                   |                                                    |                                                     |
| 5000-10000                 | 180                  | armen.                               |                                   | -                                                  | _                                                   |
| 10000-20000                | 71                   | _                                    | 24                                | _                                                  |                                                     |
| über 20 000                | 30                   |                                      | 2                                 |                                                    | _                                                   |
|                            |                      |                                      |                                   |                                                    |                                                     |

# Die Schlacht= und Biehhöfe.

Für die Schlacht- und Viehhöfe sei nur eine allgemeine Übersicht über ihren Anfang als Kommunalbetriebe in der folgenden Tab. 28 gegeben; bei ihnen tritt lange nicht in dem Maße, wie bei den bisher desprochenen Betrieben die auf einen Unternehmergewinn gerichtete Absicht zu Tage. Eine Übersicht über die sinanziellen Ergednisse über Einnahmen und Ausgaben sindet sich im XIII. Jahrgang des Statistischen Jahrbuches deutscher Städte.

Die Tab. 28 zeigt, daß unter ben kleineren Orten nur eine recht geringe Bahl einen eigenen Schlachthof besitzen; hier sind es eben die einzelnen Retger ober die Metgerinnung, in beren Besitz diese Einrichtungen sind. Auch in größeren Städten ist dies mitunter noch der Fall.

<sup>1</sup> Lothar Weiß, Die Tarife ber beutschen Straßenbahnen, ihre Technik und wirtschaftliche Bebeutung. Bolkswirtschaftliche Abhandlungen ber babischen Hochsichen. VII. Band. III. Ergänzungsheft. 1904.

<sup>2</sup> Gine Bahnlinie ift im gemeinsamen Befite gweier Stabte.

<sup>3</sup> In 5 biefer Stäbte gibt es neben ben ftabtifchen Linien außerbem noch folche von Privatunternehmungen.

<sup>4</sup> In beiben Sallen ift bie Linie im Befige mehrerer Stabte.

Tab. 28. Schlachthofe baw. Schlacht- und Biebhofe.

| Gemeinben mit  | Anzahl der | Es besiten einen    | Gin folder ift projettiert |
|----------------|------------|---------------------|----------------------------|
| Bewohnern      | Gemeinden  | eigenen Schlachthof | bzw. im Bau                |
| 1. Stäbte      |            |                     |                            |
| unter 2000     | 615        | 52                  | 4                          |
| 2000-5000      | 873        | 212                 | 11                         |
| 5 00020 000    | 602        | 339                 | 13                         |
| 20 000-50 000  | 134        | 991                 | 2.                         |
| 50 000-100 000 | 44         | 43                  | -                          |
| über 100 000   | 41         | 38                  | 1 .                        |
| 2. Landgemein  | ben        |                     |                            |
| 5 000-10 000   | 180        | 6                   |                            |
| 10 000-20 000  | 71         | 52                  | 3                          |
| über 20 000    | 30         | 8                   | 3                          |
|                |            |                     |                            |

<sup>1 3</sup> Orte haben einen Schlachthofverband.

# Bufammenfaffung.

Bum Schluffe gibt nun Tab. 29 noch eine zusammenfaffende Übersicht aller ber Betriebe, die in ben Tab. 2, 8, 17, 27 und 28 einzeln behandelt worden waren, ber Bafferverforgungsanstalten, ber Gaswerke, Elektrizitätsswerke, Trambahnen und Schlacht- und Biebhöfe.

Es handelt sich nun noch barum, festzustellen, wie sich biefe eben genannten Betriebe auf bie Gemeinden ber verschiedenen Größenklassen zufammen verteilen.

Bon 2590 Gemeinden befigen

| 800 | einen | biefer | Betriebe |
|-----|-------|--------|----------|
| 556 | zwei  | "      | "        |
| 311 | brei  | "      | "        |
| 111 | vier  | ,,     | "        |
| 37  | fünf  |        |          |

Eigene Betriebe haben überhaupt 1823 Gemeinden und Privatbetrieb haben 357 und überhaupt keinen dieser genannten Betriebe 406 Gemeinden.

Ganz anders wird, wie ein Blick auf die Tabelle zeigt, das Bild, wenn man die größeren Städte allein ins Auge faßt. Hier find dann natürlich die eigenen Betriebe in weit größerer Zahl vertreten als im allegemeinen Durchschnitt. In der Größenklasse von 20—50000 und über 100000 Einwohner gibt es je nur eine Stadt, welche keinen eigenen Be-

<sup>2 2</sup> 

trieb haben. Bon ben 41 Großstädten haben alle minbestens zwei ber oben genannten Betriebe im eigenen Besit; 31 von ihnen besithen 4 und mehr berselben selbst.

Man sieht aber auch, baß in ben kleineren Stäbten boch auch bie Gemeinbebetriebe recht zahlreich sind; haben doch immerhin unter ben Stäbten von 5000—20000 Einwohnern 212 mehr als 3 ber oben genannten Betriebe im eigenen Bestig und eigener Berwaltung.

Tab. 29. Die Bemeindebetriebe überhaupt.

|                                | Anzahl             | (          | Es besitzen an<br>Gemeindebetrieben |         |          |          | Es befigen Gemeinde |                     |                      |  |
|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Gemeinden mit Bewohnern        | ber Ge-<br>meinben | 1          | 2                                   | 3       | 4        | 5        | eigene              | nur                 | weder<br>eigene noch |  |
|                                |                    |            | 9                                   | Betrie  | be       |          | Betriebe            | Privat-<br>betriebe | private<br>Betriebe  |  |
| 1. Stäbte                      |                    |            |                                     |         |          |          |                     |                     |                      |  |
| über 2000                      | 615<br>873         | 217<br>357 | 41<br>211                           | 3<br>57 | _        | _        | 262<br>636          | 69                  | 284                  |  |
| 2000—5000<br>5000—20000        | 602                | 127        | 229                                 | 184     | 1<br>25  | 3        | 568                 | 133<br>31           | 104                  |  |
| 20 000—50 000                  | 134                | 3 2        | 29                                  | 40      | 51       | 10       | 133                 | 1                   | _                    |  |
| 50 000—100 000<br>über 100 000 | 44<br>41           | _          | 3                                   | 12<br>7 | 13<br>19 | 13<br>11 | 44                  | 1                   | _                    |  |
| 2. Land=<br>gemeinben          |                    |            |                                     |         |          |          |                     |                     |                      |  |
| 5 000-10 000                   | 180                | 61         | 20                                  | 3       | -        | _        | 84                  | 81                  | 12                   |  |
| 10 000—20 000<br>über 20 000   | 71<br>30           | 19<br>14   | 16                                  | 3 2     | 1        | _        | 39<br>17            | 29<br>12            | 3                    |  |
| Zusammen                       | 2590               | 800        | 556                                 | 311     | 111      | 37       | 1823                | 357                 | 406                  |  |

# Erneuerungsfonds bei gemeindlichen gewerblichen Betrieben.

Don

Dberbürgermeifter Ruger, Burth i. B.1

<sup>1</sup> Die Arbeit murbe im Ottober 1906 abgeschloffen.

Als gewerbliche Betriebe ber Gemeinden haben jene zu gelten, welche — wenn sie privatwirtschaftlich verwaltet werden — Gewinnerzielung anstreben. Die Erörterung, wie weit der Gemeinde diese Absicht erlaubt ist, gehört nicht in den Rahmen dieses Abschnittes. Indes ist weder diese Frage, noch die Ziehung einer scharfen Grenzlinie zwischen gewerblichen Betrieben und nichtgewerblichen Betrieben für die solgende Untersuchung von erheblicher Bedeutung; denn die wichtigsten Grundsätze gelten für die Berwaltung gemeindlichen Vermögens überhaupt.

I. Bon kleineren Einrichtungen abgesehen, verursacht die Beschaffung eines gemeindlichen Gewerbebetriebes so hohe Kosten, daß deren Deckung aus laufenden Mitteln des betreffenden Wirtschaftsjahres nicht möglich ist; sie erfolgt fast stets entweder aus Mitteln, welche die Bergangenheit ansgesammelt hat, also aus dem Gemeindevermögen, oder aus Anlehen.

Die ungeschmälerte Erhaltung bes Gemeinbevermögens wird in einzelnen Gesetzen nur hinsichtlich beszienigen Vermögens angeordnet, das den "Grundstod bes Vermögens" bilbet (bayr. Gemeindeordnung Art. 26). Der Grundstod tritt in Gegensatz zu den Gütern, welche im Vetriebe gebraucht und verbraucht werden.

Der am Schlusse eines Wirtschaftsjahres vorhandene Betriedsüberschuß der laufenden Gemeindewirtschaft ist an sich zweisellos ein Vermögen, das nicht dauernd erhalten zu werden braucht, sondern zu laufenden Ausgaben, d. B. des nächsten Betriedsjahres verwendet werden darf. Die Verwendung ist im allgemeinen Sache des freien Ermessens der Gemeinde. Die hierüber ergehenden Beschlüsse aber, welche die Verteilung des vorshandenen oder erwarteten überschusses zu bestimmten Zwecken, z. B. zur Ansammlung eines Fonds für Schulhausbauten oder eines Fonds zur verstärten Schuldentilgung aussprechen können, sind insofern bindend, als die von den Gemeindegenossen eines bestimmten Wirtschaftsjahres aufgebrachten Mittel nicht gegen deren ausdrückliche Festsehung in einem wäteren Wirtschaftsjahre zu den gewöhnlichen Gemeindeausgaben, demnach unmittelbar zur Verminderung der Steuerlast verwendet werden dürfen. Ein

Edriften 128. - Gemeinbebetriebe 1.

82 Ruter.

zu verftärfter Schulbentilgung angefammelter Betrag barf alfo beifpielsweise nicht von ben Spateren ber orbentlichen Schulbentilgung bienftbar gemacht werben; gur Erweiterung einer gewerblichen Unftalt ober gur Berftarfung ihrer Betriebsmittel gurudgelegte Mittel burfen nicht von ben Spateren unter irgendwelchem Titel - etwa "zufällige Ginnahmen" -Denn burch eine Zwedfetung, welche ben augenblidaufgezehrt merben. lichen Berbrauch ausschließt, ift ber bestimmte Betrag gum Gemeinbevermögen geworben; bie Entnahme aus bem Bermögen ift burch bie allgemeinen Grundfate über beffen Erhaltung eingeschränkt; nur gu bem von pornberein bezeichneten ober einem ihm mirtschaftlich gleichwertigen 3mede barf ber neue Beftandteil bes Bermogens bienen.

Wird eine ausbrudliche Bestimmung innerhalb angemeffener Beit nicht getroffen, auch nicht ausbrudlich ober ftillschweigend (3. B. nach beftimmten Bepflogenheiten) aufgeschoben, fo ift als Wille bie Buweifung jum Gemeinbevermögen zu vermuten, nicht aber bie Bereitstellung für laufenbe Brede ber Gegenwart ober ber Bufunft. Denn es ift nicht ohne weiteres anzunehmen, daß die Gemeinbegenoffen berjenigen Wirtschaftsperiobe, welche Mittel gewonnen haben, munichen, bag bie gufunftigen Gemeinbeangehörigen fich unter Aufgehrung biefer Mittel erleichtern.

Daraus folgt, bag bie gangliche ober teilweife Errichtung eines Wertes aus Überschüffen bes Gemeindehaushalts, als welche auch bie Überschüffe bes Wertes felbft erfcheinen, wenn nicht gultige gegenteilige Berfugungen vorliegen, hinfictlich ber Bermaltung bes Werkes feine anderen Grundfate eröffnet, als fie für bie Bermaltung eines aus uralten Beftanben bes Gemeinbevermogens errichteten Bertes gelten. Wenn alfo eine Beit fo vorfichtig gewesen ift, Mittel anzusammeln fur bie Schaffung einer Gemeinbeanstalt, fo hat bie folgende Reit bie Bflicht, biefe Unftalt zu erhalten. Sie barf nicht bis jum Betrag folder Erübrigungen ben Unterhalt pernachläffigen, Die Erneuerungen etwa aus Unleben betätigen. Wenn fomit bie Unfammlung von Erneuerungsfonds jum Ausgleich entftanbener Minberwerte geboten ift (f. unten), fo befteht biefe Bflicht auch gegenüber Werten, welche nicht aus Unleben ftammen, fei es, bag fie aus bem Stammvermogen ber Gemeinden geschaffen murben, ober aus Erübrigungen. Die Beit, melde bie Erübrigungen fcuf, fonnte gwar ber Bufunft in Unfehung biefer Summe freie Sand laffen; hat fie es nicht getan, fo find fie gebundenes Bermögen geworben. Befteht fonach zwischen Berten, Die aus hierzu übermiefenen Erübrigungen bes laufenben Saushalts und folden, bie aus bem Grundstodvermögen errichtet werben, hinfichtlich ber Unterhaltung in ber Regel fein Unterschied, fo boch barin, bag rentierliches Bermögen insoweit allmählich refundiert werden muß, als das aus ihm beschaffte Werk Gewähr für dauernde Rentabilität nicht bietet, während bei verwendeten überschüssen ein solcher Ausgleich nicht zu erfolgen braucht. —

II. Stehen, wie es die Regel ist, Mittel ber Vergangenheit nicht ober nicht ausreichend zur Verfügung, ober will bas Bermögen nicht herangezogen werden, so muffen Anleihemittel in Anspruch genommen werden.

Hierbei entsteht die Frage, ob die Tilgung der Schuld erforderlich ist und welche mirtschaftliche Bedeutung den Tilgungsbeträgen gukommt.

Man möchte geneigt fein, die erftere Frage bann zu verneinen. wenn ber Beftand einer burch Schuldaufnahme geschaffenen Unftalt fur alle Beiten gefichert erscheint, ihr Wert ber Schuld an Bobe minbeftens gleich bleiben wird und die Unftalt aus ihren Erträgniffen bauernd bie Schuld gu verginfen vermag. Allein mit Recht haben Gefetgebung, Staatsaufficht und Ubung die Bulaffigfeit von Rentenschulben, Die ja auch fur Die ftaatliche Soulbenverwaltung in Theorie und Bragis mehr und mehr verneint wirb, bei Gemeindeschulden nicht anerkannt. Bor allem ift jebe Schuld eine fidere Laft, mahrend bie Boraussetjungen ihres emigen Beftebens mit genugender Sicherheit überhaupt nicht feststellbar find. Die Bedurfniffe wechseln und die Art ihrer Befriedigung noch mehr. Db man in Bufunft noch mit Strafenbahnen fahren wirb, ob man Bas überhaupt und auf Die heutige Art bereiten wird, ob man in ben einzelnen Gemeinden Tiere ihlachten wird, ob man überhaupt Fleifch effen wird, bas fann niemand mit Sicherheit vorherfagen. Biergu fommt bie Beranderlichfeit bes Gelbwertes und ber Anschauung barüber, mas von den Gemeinden gegen Gegenleiftung ober ohne folche zu gemähren ift und worin biefe Gegenleistungen zu bestehen haben. Auch wenn wir heute unfere Meinungen nicht aufgeben wollen, so ist es doch nicht am Plate, der Zukunft durch die Notwendigkeit emiger Binfengahlung eine Feffel aufzuerlegen.

Aber auch die Unwirtschaftlichkeit von Schulden, die nie ober nur in sehr langen Fristen zurückezahlt werden, spricht dagegen. Je länger die Iinsenzahlung, desto höher der Gesamtauswand. Freilich wendet man dasgegen ein, daß der Einzelwirtschaft der Betrag verbleibt, welcher auf Tilgung hätte ausgegeben werden müssen und daß sie hierdurch die versbleibenden größeren Mittel nußdringend verwerten könne, nugdringender vielleicht als die Gemeinde, welche in den Besitz schuldenfreien Vermögens welcht wird. Diesem Einwand kann hier nicht eingehender entgegensgetreten werden. Man muß aber jedenfalls geltend machen, daß die einselnen — und zwar nicht dauernd die nämlichen — zu einer Gesamtheit

in der Gemeinde verbunden sind, daß eine gute Gemeindewirtschaft auf die Sinzelwirtschaften befruchtend wirken kann, wenn auch nicht notwendig gerade zu jener Zeit, in welcher die höheren Steuerbeträge für die Tilgung entrichtet werden, daß nicht alle Sinzelwirtschaften werbend verwaltet werden, und daß vermöge der wachsenden Kraft der Kapitalansammlungen neben der ordentlichen Berzinsung nur eine mäßige Leistung für Tilgungszwecke erforderlich wird.

Bas nun bie mirtschaftliche Bebeutung ber Tilgung anlangt, fo mirb man unterscheiben muffen zwischen Unleihen für Werte, beren Beftimmung ber Berbrauch von Gegenftanben unter Berluft ber Subftang ift, und folden für Amede, welche bei orbentlichem Gebrauch, ju bem auch Die Unterhaltung gehört, von unbegrengter Dauer fein tonnen. Bu Schulben ber erfteren Urt, bie überbies in unferen Grofftabten immer feltener aufgenommen werben, gebort beispielsweise eine Unleihe fur Pflafterungen, aber auch bei Unternehmungen mit beschränfter Dauer ber Rongeffion ber für Erlangung ber letteren aufgewandte Schuldbetrag 1. Bei ben erfteren foll bie Schuldaufnahme die nicht mögliche sofortige Aufbringung ber gangen Mittel aus laufenden Ginnahmen burch Berteilung auf mehrere Jahre erfeten; es ift flar, bag biefe Berteilung nicht langer bauern barf als bie Sache, aber auch, baf nach Durchführung biefer Berteilung ber 3med erreicht ift. Bermogensbilbung wird hier nicht beabsichtigt. Dagegen tritt bei Gegenständen ber zweiten Urt die Unleihe an Stelle bes fehlenben ober nicht angetafteteten Wenn auch bei einer gewerblichen Gemeinbeanftalt einzelne Dinge einem rafchen Berbrauch unterworfen find, fo ift boch bas Unternehmen als ganges - mit obigen Borbehalten - von unbegrengter Dauer; Die rafche Abnützung einzelner Teile ift nur eine unerwünschte Eigenschaft berfelben, welcher auf andere Beife begegnet werben muß, nicht aber gibt fie bem Gangen ben Charafter einer verbrauchbaren Sache. Wie unfere Rathäufer, Gebäude ber niederen und höheren Schulen, Bruden, Berforgungshäufer, Spitaler ufm. einen bauernben Bermogenebefit barftellen und bie Tilaungsraten ber für fie aufgenommenen Schulben Bermogensanfammlung find, fo muß bas gleiche gelten bei gemeindlichen Betrieben. nicht bie Absicht fein, mit ber letten Tilgungerate bas Werk bem Untergange geweiht zu feben, fonbern es bauernd am Leben zu erhalten und es ichulbenfrei zu miffen. Diefe Abficht ber Tilgung muß minbeftens gu grunde gelegt werden; eine gegenteilige Absicht, welche bei ben fich für bie

<sup>1</sup> Bgl. die Erwerbung einer Strafenbahn ju höherem Preise als ber Summe aller Einzelwerte.

Unterhaltung bes Berkes ergebenben Folgen bie spätere Generation immer wieder zwingen würde, von vorne anzusangen, müßte ausbrücklich ausgesprochen werden; selbst bei rechtlicher Zulässigesteit derselben würde die Billigung des öffentlichen Gewissens fehlen, dessen Amt die bei Genehmigung der Anleihebedingungen mit der Prüfung der Wirtschaftlichkeit des geplanten Borgehens befaßte Aussichtsbehörde übernehmen kann.

Bei Bemessung ber Tilgungs bauer muß, wenn ber angemessene, unten zu erläuternde Unterhalt gesichert ist, die rechte Mitte gesucht werden zwischen ber Forderung höchster Birtschaftlichkeit, welche rascheste Beseitigung der teueren Schulden verlangt, verbündet mit der Mahnung zu größter Vorsicht, welche eine längere Belastung der Gemeinde, der nur unsichere Renten gegenüberstehen, widerrät, und zwischen den Wünschen der Steuerzahler, welche
auf ungeschmälerte Geranziehung der Überschüsse zur Gerabsehung der Steuern
zielen und mit welchen mitunter die Bünsche der verwaltenden Körperschaften
sich vereinigen, Mittel für neue Unternehmungen zu gewinnen, insbesondere
jür solche, welche nicht im gemeinblichen Pssichtentreise liegen.

Je höher bie Berginfung ift, besto rascher follte in ber Tat getilgt werben, je unsicherer ber bauernbe Genuß hoher Erträge ift, besto weniger follen folche zu Steuerermäßigungen, fondern zu rafcher Minderung ber Laften verwendet werden. Der Unfpruch ber Allgemeinheit auf fofortige Bermertung ber Erträgniffe ju Steuererleichterungen ift besonders bann unbegrundet, wenn die Gemeinde bisher ein Werk ahnlicher Urt nicht betrieben hat und somit der Überschuß einen neu zugehenden Borteil barftellt; vorhanden ift der Unfpruch in gewiffem Umfange, wenn die Gemeinde einen Betrieb übernimmt, ber bisher in Sanben von Privaten mar, Die bem Bublifum gunftigere Bebingungen ftellten. Selbftverftanblich wird eine gunftige Finanglage bie Erwägungen ber Borficht und Wirtschaftlichkeit verftarten, mahrend boch eine minder gunftige biefelben nicht unter bas gulaffige Maß herabbruden barf. Gine feste Regel allgemein aufzustellen, ist kaum möglich: bie Tilgungsbauer ift vielmehr unter Burbigung ber im einzelnen Falle gegebenen wirtschaftlichen Lage zu bemeffen. Benn von feiten einzelner Regierungen Berfürzung ber Tilgungsbauer bei Erzielung höberer Überfcuffe verlangt wird, fo tommt bei Burbigung folder Unordnungen in Betracht, bag im allgemeinen bie Unterhaltung ber Anlagen im ftrengen Sinne (f. III.) nicht vorgeschrieben wird, somit bei minder sorgfältiger Unterhaltung ein Musgleich burch höhere Tilgung gefchaffen wirb. Richtiger mare es freilich, angemeffene Tilgung und angemeffenen Unterhalt anzuordnen, jumal bei Beendigung ber Tilgung eine zureichende Unterhaltung nicht fo leicht auferleat werben fann. -

Daß eine rasche Tilgung, insbefondere wenn sie innerhalb bes Uberschusses sich hält, Magnahmen zu gunften der Angestellten des Bertes hindert, ist im allgemeinen nicht anzunehmen; insbesondere sind die deutschen Städte wohl allgemein von einem solchen sozialen Empfinden durchdrungen, daß sie nicht zu gunften einer übertriebenen Birtschaftlichkeit die Arbeitsbedingungen verschlechtern.

Um schließlich eine bestimmte Dauer zu nennen, so pslegen im allgemeinen die deutschen Städte, auch bei ersahrungsgemäß in der Gleichmäßigkeit der Rente sehr gesicherten Unternehmungen nicht über eine Tilgungszeit von 40—55 Jahren hinauszugehen, während ein Herabgehen auf erheblich kürzere Fristen, sei es freiwillig, sei es auf Drängen der Staatsaussicht, insbesondere in preußischen Städten, nichts Seltenes ist. An zuraten ist, daß bei Aufnahme der Schuld die städtischen Körperschaften sich binden, bei wachsenden Überschüffen in mäßigem Umfange steigende Tilgungen vorzunehmen —, ein Borsat, dem Schwierigkeiten auch dann kaum entgegenstehen, wenn die Anleihen nur im Wege der Verlosung rückahlbar sind. Wird eine solche Bindung unterlassen, so ist es später recht schwierig, den Überschuß vor gänzlicher Aufzehrung durch den laufenden Gemeindehaushalt zu schüßen. —

III. Die Tilgung an sich hat nach bem Gesagten nicht bie Bebeutung ber Schaffung eines Gegenwertes für ben burch ben Betrieb entstehenden Minberwert. Die Tilgung sorgt nur dafür, daß das Werk allmählich wirtschaftliches Eigentum der Gemeinde wird. Dafür, daß der volle Anlagewert dauernd verbleibt, muß vor allem durch den ordentlichen Unterhalt geforgt werden.

Aus der Berpflichtung zum Unterhalt folgt anscheinend nichts weiter, als daß die Semeinde dafür sorgt, daß alle Schäben, welche den ordnungsmäßigen Gebrauch ober das Aussehen der Sache beeinträchtigen, beseitigt
werden. Dies zu tun ist anscheinend Aufgabe des Wirtschaftsjahres, in
welchem die Beseitigung des Übels wirtschaftlich zwedmäßig ist. Da es
sich um Erhaltung des Vermögens handelt, so ist der entstehende Auswand
eine Last des lausenden Gemeindehaushalts dieses Jahres. In der Tat
wird im allgemeinen bei den allermeisten Teilen des gemeindlichen Bermögens so versahren, insbesondere auch bei den Gemeindegebäuden. Namentlich größere Gemeinden besitzen zahlreiche Häuser, deren Benützung eine
nicht außergewöhnlich starte zu sein pflegt und bei welchen wechselnd kleinere
und größere Ausbesserungen notwendig werden. Es gelingt zumeist, die
Kosten dem betreffenden Haushaltsjahre auszugeben. Der durch zunehmendes

find ichon bei biefen Gegenftanben Schwierigfeiten nicht ausgeschloffen. ift vorgekommen, bag größere Reparaturen, bie nur ben Ausgleich langjabriger Benütung barftellten, unter irgend einem bie Rechtfertigung bes Borgebens fuchenben Grund (3. B. mefentliche Berbefferung gegenüber bem bisherigen Bestand) auf Unleben verwiefen werben wollten, weil ber laufenbe Saushalt fonft ju ftart belaftet ericien. Dan mare froh gemefen, menn für folde Umbauten burch allmähliche Ansammlung von Mitteln Borforge getroffen worden mare. Unanwendbar aber ift biefes Berfahren bei gemeindlichen Betrieben, welche fich aus einer großen Bahl einzelner Gegenstände zusammensetzen, die zum Teil burch ben Gebrauch alsbalb gang ober fast gang vernichtet werden, jum Teil infolge ber Urt ber Musnutung umfaffenberer Erneuerungen bedürfen. In ben erften Sahren wird bas neue Wert verhältnismäßig wenig Ausbefferungen erforbern - bann aber fturmen biefelben mit Macht heran. Man bente an Die gablreichen Maschinen, Reffelanlagen, Apparate, ober- und unterirbifche Leitungen, Bleife, Bagen, Gebäude leichterer Bauart ober befonders ftarter Benütung, Ginrichtungsgegenftanbe, aus welchen fich bie Berte gusammenfeten.

Befitt eine öffentliche Rorpericaft (wie 3. B. Der Ctaat) gahlreiche Betriebe mit fehr vielen folder ber Abnutung unterliegenden Gegenftanbe ber verschiebenften Art und verschiebenen Alters, fo bag bie Ausbefferungen und Erneuerungen jährlich einen annähernd gleichen Roftenbetrag erforbern, fo murbe gwar bie einfache Berweifung biefer Ausgaben auf ben laufenben Etat theoretifch nicht gang bebentenfrei fein, aber boch hingenommen werben Anders liegt bie Sache ba, mo eine Bermeifung biefer Aufwendungen auf ben jeweiligen Saushalt erhebliche Schwanfungen bes verfügbaren überfcuffes herbeiführen murbe, meil bie Ausgaben erfahrungs= gemäß in verschiedener Sohe anfallen muffen. Das gilt fo ziemlich fur bie Betriebe aller Gemeinben. Wenn in einem Jahre fur ben Erfat unbrauchbar gewordener Werkteile weit mehr Mittel erforderlich find, als im vergangenen, fo werben bei ber gebotenen Entnahme biefes Betrages aus bem Uberfchuffe, ober, falls biefer nicht gureicht, aus laufenden Mitteln bes Gemeindehaushalts entweber Steuererhöhungen ober Ginfchrankungen bei anderen notwendigen ober nütlichen Ausgaben eintreten. Diefes übel wird aber Biberftand auslofen gegen bie gebotenen Dagnahmen felbit; man wird verlangen, bag bie Erneuerungen noch hinausgeschoben werben, bag man fich behelfe (frette) und wird somit ben wirtschaftlichen Betrieb ber Berte gefährben, ober aber - man wird Bormanbe fuchen, um jene Musgaben für bie Erneuerung gar nicht als orbentliche Betriebsausgaben bes Bertes anerfennen zu muffen, fondern etwa als bauernde Wertserhöhungen

ber Anlage und so Auswendungen auf Anleihe verweisen, die ihrer Natur nach nur der Ersat bereits aus Anleihen bestrittener Werkteile sind, oder die höchstens zum Teil als Mehrungen der Anlage erscheinen. Selbst das ist nicht ausgeschlossen, daß man ohne Vorwand, einsach weil man den überschuß im Interesse der Steuerzahler nicht schwälern könne, zu Anlehen greift. Man kann in solchen Fällen nicht immer auf das Einschreiten der Aussichberde hoffen. Denn diese wird einmal den wirtschaftlichen Charakter der Ausgabe nicht immer entdecken, aber auch vielleicht, wenn schlechte Gemeindesteuersysteme die Erhöhung der Gemeindesteuern erschweren, ein Auge zudrücken.

Befteben folche Gefahren - und feine Stadtverwaltung fann fie pon fich weifen, ba niemand fur bie Gebahrung feiner Rachfolger fich verburgen fann -, fo muß nachbrudlichst betont werben, bag es auch pringipiell verfehlt ift, ben Erfat einer Sache bemjenigen Birtichaftsiahre aufzugeben. in welchem er notwendig wirb. Man fann zwar bei gemeindlichen Betrieben von bem Ausgleich berjenigen Entwertung abfehen, Die fofort nach ber Inbetriebnahme einer gewerblichen Anlage baburch entfteht, bag bas Berf aufhort "neu" ju fein; benn ein Berkauf tommt ja nicht in Frage. bie allmähliche Minberung ber Gebrauchsfähigfeit ber Unlage, welche bie natürliche Folge ber Benützung ift, und welche je nach ber Dauerhaftigfeit ber einzelnen Teile in verschiebenem Dage auftritt, barf nicht vernachläffigt Diefe Minberung ift eine fortschreitenbe; aus ber Pflicht ber Erhaltung bes Gemeindevermögens ergibt fich bie Pflicht, Diefer fortfdreitenden Minderung Gegenwerte entgegen ju ftellen; baber muß bas einzelne Birtichaftsjahr bie aus ber Abnützung entstehenden Wertsminderungen ausgleichen. Da es nun nicht möglich ift, Die Starte ber Abnutung jebes einzelnen Jahres zu erfennen, fo muß eine gleichmäßige Quote von jebem Wirtfcaftsjahr in folder Sobe geleiftet werben, bag beren nutbare Bermaltung genügt, um bei Gintritt ber Unbrauchbarteit bes Gegenstandes einen gleich leiftungefähigen zu beschaffen, - ober taufmannisch gefprochen: man muß jebes Sahr eine Quote, bie man meiftens in Brogenten bes Bertes ausbrudt, abichreiben. Erft, nachdem biefe Abichreibung ju Laften bes Betriebes erfolgt ift, ift ein verteilbarer Aberschuß vorhanden; Die Bermendung bes gangen Überschuffes ohne Rudficht auf bie Wertsminderungen ift einem Raubbau zu vergleichen, ber bie Subftang bes Bermogens als Gewinn ver-Diefe "Abschreibung" ift nichts Außerorbentliches, freiwillig Abernommenes; fie gehört jum Unterhalte bes Berfes.

Der Kaufmann, ber feinen Gewinn aus ber Gegenüberstellung ber Uftiven und Baffiven bemißt, barf nach § 40 h.=G.=B. bie Bermögens-

gegenstände nur mit jenem Werte ansetzen, den sie im Zeitpunkt der Bilanzaufftellung haben; er muß also den Minderwert aus der Abnützung berücksichtigen. Die mit gemeindlichen Betrieben in mancher Hinsicht vergleichsbaren Aktiengesellschaften durfen nach § 261 H.=G.=B. ihre Anlagen nur
dann zum Herstellungs- oder Anschaffungspreis in die Bilanz einsetzen,
wenn ein der Abnützung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht oder
ein ihr entsprechender Erneuerungssonds in Ansat gebracht ist. Dieser Ansat vermindert den verteilbaren Gewinn. Ebenso muß die Gemeinde verfahren.

Man kann dabei immerhin, wie es üblich ist, leichtere Schäben an einzelnen Teilen des Werkes dem Jahre zur Deckung aufgeben, welches sie auszubessern hat, und nur größere Verbesserungen und den Ersatz selbstktändiger Gegenstände aus diesen Rücklagen in Aussicht nehmen. Je nachdem das eine oder das andere geschieht, ist die Höhe der Rücklagen verschieden zu bemessen. Aber Klarheit über die Aufgabe dieser Rücklagen sollte von Ansang an durch grundlegende Beschlüsse gewonnen werden. Die Höhe der Rücklagen ist sodann nach Ersahrungen und wissenschaftlichen Grundsätzen dergestalt zu bestimmen, daß sie bei entsprechender Verwaltung zur Ersüllung ihrer Aufgaben genügend sind.

Bu ben Rücklagen für ben Erfat von Werkteilen wegen Verberbens durch ben Gebrauch müssen solche kommen, welche ben Minderwert infolge wirtschaftlicher Untauglichkeit ausgleichen. Je mehr in einem Werke ber wirtschaftliche Erfolg von der Arbeit der Maschinen und Apparate abhängt, desto größer ist die Gesahr, daß die zuerst beschaften Einrichtungen in der Folgezeit von solchen überholt werden, welche die Arbeit besser ist der der ist der Verleit des Bestiebes sein, einen technisch noch brauchbaren Teil durch eine wirtschaftlich besser brauchbare Anlage oder, wie man auch sagen kann, eine veraltete Einzichtung durch eine moderne zu ersehen. Sine solche Anschaffung kann nur insoweit als Ergänzung des Werkes, die wie eine Neuanlage gedeckt werden darf, angesehen werden, als eine Wertserhöhung gegenüber dem ursprüngslichen Anlagewerte eintritt. Zur Deckung der Neuanschaffung kann also dienen

- a) soweit die Neuanlage mehr wert ist, als die alte ursprünglich war, das gemeindliche Bermögen ober Anlehen;
- b) ber Bertaufswert ber wirtschaftlich untauglich geworbenen Ginrichtungen;
- c) die für ihren Ersat angesammelten Rücklagen, bezw. wenn biese nicht ausgeschieben gebilbet sind, ein entsprechender Teil des vorhandenen Rücklagensonds.

Die Differenz zwischen bem Bebarf und biesen Mitteln mußte wiederum aus dem Betriebe entnommen werden, was ähnliche Nachteile hervorrusen tann, wie sie oben geschilbert wurden. Man wurde versuchen eine aus wirtschaftlichen Gründen gebotene Anderung hinauszuschieben, oder sie ganz aus Anlehen zu beden. Daher sollten, je mehr bei einem Werke die Gessahr des Veraltens einzelner Teile besteht, besto höhere Ausgleichsrücklagen bewirkt werden. Am besten geschieht dies durch einen besonderen für solche Fälle bestimmten Fonds; man kann aber schließlich auch die für den Ersah infolge technischer Abnühung an sich notwendigen Rücklagen höher bemensen.

Bon ahnlicher Bebeutung ift bie nicht felten auftretenbe Rotwendigfeit ber Bergrößerung und Erweiterung eines Bertes und einzelner Teile besfelben. In oft überrafdenber Schnelligfeit ober infolge von früher ungeahnten Berhältniffen (3. B. Gingemeindungen, Anfiedlungen neuer Induftriezweige ufm.) fteigern fich bie Beburfniffe, welchen bas Wert genugen foll. Much wenn bas Bert an ber nämlichen Stelle verbleibt, fo ift es nicht immer möglich, bie bieberigen Anlagen beigubehalten, vielmehr muß haufig ein Teil berfelben außer Betrieb gefett werben. Daburch merben technisch noch betriebefähige Teile nabezu wertlos gemacht. Manchmal aber muffen gange Werte verlegt, ober etwa unter Singunahme eines benachbarten Grundftudes neu errichtet werben. Sier entstehen wiederum Berlufte an Werten. Der Ausgleich folder Berlufte fann fich richtig nur in ber nämlichen Beife vollziehen, wie es oben für ben Erfat unmobern geworbener Teile bargelegt Auch biefe Gefahr ber Entwertung infolge notwendiger Ermurbe. weiterungen muß von vornherein ins Muge gefaßt und ihr unter Berud. fichtigung ber Berhältniffe burch Rudlagen begegnet werben, bie man wieberum mit ber Sauptrudlage fur bie technische Abnutung vereinigen mag. Richt besonders braucht barauf hingewiesen zu merben, baf bie perichiebenen Rotwendigfeiten bes Erfages urfprünglich vorhandener Werfteile jufammentreffen tonnen.

Ginige Beispiele mögen bas Angeführte erlautern; fie machen auf Bollftanbig- teit teinerlei Anspruch.

In Nachen muß ein 1886 in Betrieb genommenes Danupfpumpenwerk bes Wasserwerks nebst Zubehör und Kessel burch eine neue Anlage ersett werden, weil sie den gesteigerten Ansorderungen nicht mehr entspricht und ihr Betrieb wegen zu hohen Kohlenverbrauchs unwirtschaftlich ist. Beim Elektrizitätswerk werden dortelbst zwei ältere Dampsbynamos von je 250 PS durch ein neues Maschinenaggregat von 1700 PS ersett, weil sie nicht mehr ausreichen und wegen zu hohen Kohlenverbrauchs unwirtschaftlich arbeiten.

Barmen hat bie alte Gasansialt aus technischen Gründen gang außer Betrieb geftellt; "ba fie icon vollständig abgeschrieben mar, übte biefe Magnahme feinen

Einfluß auf ben Erneuerungsfonds". Beim neuen Gaswerk find auch ichon einzelne Teile wegen "Sinrichtung eines rationelleren Betriebes" erneuert worden. "Da hierbei gleichzeitig Erweiterungen vorgenommen wurden, find diese Erneuerungskoften nur zum Teil aus den Erneuerungskonds entnommen worden."

Berlin hat die alte Schöpfanlage an der Spree aufgeben muffen. Auch die Bafferwerke Tegel und Muggelfee find wiederholt mit hohen Koften umgestaltet worden.

Bielefelb betreibt feit 50 Jahren Gaswerke; bas jetige Bert ift bas britte, bas erbaut worben. Jebes ber beiben neuen Werke ift an einer anderen Stelle, also zum größten Teil, abgesehen vom Rohrnet, ganz neu erbaut worden. Wenn trothem ein Rudgang der Birtschaftlichkeit nicht eingetreten ist, so ift dies nur da-burch möglich gewesen, daß alle bei den Reubauten nicht mehr zu gebrauchenden . Teile vollständig abgeschrieben waren.

Breslau war bei der Gasanstalt I genötigt, infolge von Erweiterungsbauten Teile der ersten Anlage zu entfernen und durch beffere Konstruktionen zu erseben.

Danzig mußte 1873 bas 1853 errichtete Gaswerk teilweise umbauen, teils wegen nicht mehr genügender Leistungsfähigkeit der maschinellen Anlage älteren Syftems, teils wegen schnellen Wachstums des Konsums; 1882 mußten die Öfen alteren Syftems durch neuere Konstruttionen ersett werden. "In beiden Fällen hätten die Auswendungen zum größten Teil aus dem Erneuerungssonds, wenn ein solcher bestanden hätte, dotiert werden muffen."

Darm ftabt mußte ein neues Gasmert an anderer Stelle errichten.

Dortmund hat beim Baffermert bie alten unmodernen Maschinen nur mehr als Referve behalten.

Duffelborf hat ein neues Baswert und einen neuen Schlachthof gebaut.

Elberfelb hat das erfte Elektrizitätswerk wegen Unzulänglichkeit in eine Umformerstation umgewandelt.

Görlit hat eine neue Gasanstalt ans Anleihen errichtet. "Leiber sind die Anlagekosten des alten Gaswerks noch bei weitem nicht getilgt, weil früher jede, auch kleine Reuansagen aus Anleihen beschaft wurden und weil kein Erneuerungsfonds vorhanden war und alle Überschüffe in die Stadtkämmereikasse flossen." Dagegen kann beim Elektrizitätswerk die in Aussührung begriffene Erweiterung für rund 300000 M. ohne eine neue Anleihe aus dem Erneuerungsfonds bezahlt werden.

Frankfurt a. M. mußte, obwohl erst vor etwa neun Jahren mit der Anfammlung eines Erneuerungsfonds begonnen wurde, bereits 31/2 Millionen Mt. aus bessen Beständen für Erneuerungen abgenühter und Auswechslung älterer gegen neue zweckmäßigere Einrichtungen auswenden.

Sagen muß die 1886 erbaute Gasanstalt burch einen Neubau erseten; bamit wird ein großer Teil ber alteren Anlagen wertlos.

Königsberg. Bei ben Stragenbahnen ist mehrfach ber Ersat von Anlagen notwendig geworden, weil sie abgenut bezw. durch besser Konstruktionen, welche wirtschaftlicher waren, überholt waren. Auch mußte eine Maschine außer Betrieb gesetzt werden, weil sie zu klein geworden war. Mannheim mußte bas Gaswert erweitern. Der Bermögensverluft tann burch ben beträchtlichen Erneuerungsfonds ausgeglichen werben. — Bei Einführung ber Schwemmtanalisation wird ein großer Teil ber vorhandenen Einrichtungen wertlos werben.

Rurnberg mußte ein neues Baswert an anderer Stelle errichten.

Offenbach mußte eine neue Bafferleitung und muß ein neues Gaswert anftelle gu flein geworbener Anlagen errichten.

Plauen wechselte die Dampfdynamosate beim Elettrizitätswert, weil fie zu klein geworben waren und gegenüber mobernen Maschinen nicht mehr rationell arbeiteten, aus; ebenso wurde bie veraltete Schaltanlage durch eine zweckmäßigere ersetzt und die unwirtschaftlich arbeitenden Kesselnrichtungen umgebaut. Dies konnte aus ben vorbandenen Konds geschehen.

Posen hat nach der Eingemeindung von Bororten zwei Werke übernehmen muffen, die nun vollkommen unbenützt liegen und für die Stadt wertlos find.

Biesbaben mußte eine neue Gasfabrit bauen.

Zwidau mußte das alte Gaswert in eine Gasbehälterstation umwandeln. Die Anleihen für die erste Anstalt sind bei weitem nicht getilgt; dies wird aber ausgeglichen werden durch die gemachten großen Rückstellungen. —

Man hält nun manchmal entgegen, daß man nicht ängstlich zu sein brauche, weil die Werte, insbesondere die Grundwerte, wachsen und diese etwaige Minderwerte der Anlagen ausgleichen. Allein abgesehen davon, daß niemand in die Zukunft sehen kann und Irrungen über das Wachstum von Werten gar nicht selten sind, auch das Maß dieses Wachstum sich von vornherein kaum erkennen läßt, so gehört doch dieses Wachstum dem Gemeindevermögen, das ist der Zukunft der Gemeinde und darf nicht von der Gegenwart ausgezehrt werden. Nur die erhöhten Renten, nicht die erhöhten Werte können seinerzeit zur Erleichterung der Steuern und zur Erhöhung der Überschüsse der Werke dienen. Das ist ebenfalls für die Aktiengesellschaften vom Gesetzgeber ausgesprochen worden, der nur die Sinstellung des Anschassiungswertes, nicht aber des oft genug nur in der Phantasie vorhandenen Mehrwertes, der überdies, so lange ein Werk bestehen bleibt, gar nicht realissert werden kann, gestattet.

IV. Im einzelnen ergeben fich folgende Grundfate:

a) Die Abschreibungen bilben einen Gegenwert gegen die Wertsminderung durch Abnützung. Es ist also zu berechnen, wie lang die
einzelnen Bestandteile des Wertes bei ständiger Ausbesserung auftretender Schäben voraussichtlich betriedsfähig sein werden, welchen Wert der Gegenstand voraussichtlich bei seiner Entsernung aus dem Betriebe noch haben
wird und was seinerzeit für den Ersatzegegenstand wohl aufzuwenden sein
wird 1. Diernach ist zu bestimmen, wiediel jedes einzelne Wirtschaftsjahr

<sup>1</sup> Anfänglich wird man mohl ben Anfchaffungswert zugrunde legen; bei ben notwendigen späteren Nachprufungen find Preisanberungen zu berudfichtigen.

gleichmäßig zurückzulegen hat, damit die Ansammlungen zur gegebenen Zeit die erforderliche Höhe erhalten. Man pflegt diesen Betrag in Prozenten des Wertes auszudrücken und hierbei nach Arten der Gegenstände zu unterscheiden. Zulässig ist auch, auf Grund der Einzelberechnungen von dem Gesamtbetrag der Anlagekosten die Rücklage zu bestimmen. An sich würde es, wie oben erwähnt, auch angängig sein, aus dieser Rücklage, die dann um den ersahrungsmäßigen Betrag aller Auswendungen an Reparaturen zu erhöhen wäre, auch die gewöhnlichen Ausbesserungen zu bestreiten. Indessenist hierzu nicht zu raten, da die Höhe dieser Auswendungen noch mehr einer Berechnung sich entzieht als die eigentliche Erneuerungsquote und da Zufälligkeiten eine große Rolle spielen. Auch fällt die Bestreitung der für gewöhnliche Ausbesserungen anfallenden Kosten aus lausenden Betriebsmitteln meist nicht schwer.

Aft ber Brogentfat ber orbentlichen Tilgung höher, als nach allen hierfur maggebenben Umftanben verlangt werben tann, fo barf bie Rudlage für Erneuerungen bis jur Beendigung ber Tilgung verringert werden. Burbe alfo beispielsmeife ein Tilgungsfat von 1 % jugualich ber erfparten Binfen als genügend angefeben werben fonnen, mabrend mit 2 % getilgt wird und wurde fich herausstellen, daß 3 % bes Unlagewertes für Erneuerungen in Rudlage zu ftellen find, so wurde wohl unbedenklich letterer auf 2 % ju ermäßigen fein. Ahnliches gilt, wenn ein Teil bes Aberichuffes zu außerorbentlicher Tilgung verwendet wirb. Freilich muffen immer bie Umftanbe bes einzelnen Falles berückfichtigt werben; es fann 3. B. Die Unficherheit bauernder Rentabilität bes Wertes zu rafcher Tilgung nötigen. Auch ift eine Scheibung zwischen Abschreibung und Tilgung von Unfang an richtiger, ichon beshalb, weil, wenn im Tilgungsfate ein Teil ber Erneuerungsquote enthalten ift, Die Mittel für notwendig werbenbe Erneuerungen fehlen konnen und fich hieraus wegen ber bann gegebenen Bulaffigfeit, einen Teil biefes Bebarfs wieberum aus Unleihen gu beden. unerwünschte Folgen ergeben.

Darüber freilich, was als Dauer betriebsfähiger Erhaltung eines Gegenstandes angesehen werden kann, lassen sich seize Regeln kaum aufstellen. Die am meisten in Betracht kommenden Betriebe sind noch von verhältnismäßig kurzem Bestand; auch ist selbst in gleichartigen Werken bei den nämlichen Gegenständen je nach der zu leistenden Arbeit und der Konstruktion die Dauer eine verschiedene. Man kann also nur schätzungsweise versahren, darf aber hiervon nicht eben deswegen Abstand nehmen, weil sich ere Zahlen sehlen. Frrümer können später ausgeglichen werden. Im allgemeinen darf man sagen, daß die bei einzelnen Betrieben zu grunde

gelegten Sate nicht felten die notwendige Höhe übersteigen und so dem Erneuerungsfonds zugleich die Bedeutung eines Reserve-, Sicherheits- und Erweiterungssonds verleiben.

b) Die Abfchreibungen sind zu bilben nicht nur von bem ursprünglich vorhandenen Anlagewert, sondern auch von den abschreibungsbedürftigen Bugängen durch Erweiterungen, Ergänzungen, Verbesserungen. Wird ein Gegenstand erneuert, so entfällt die für ihn berechnete Quote; es tritt aber die Quote für den Ersatzgegenstand hinzu.

Somit ist die Rücklagehöhe eine veränderliche. Wenn man eine Gesamtquote von dem jeweils vorhandenen Anlagewerte gewählt hat, so muß auch von Zeit zu Zeit geprüft werden, ob nicht die Arten der Werkeile in ihrem Wertsverhältnisse sich verschoben haben und darnach eine Berichtigung der Quote notwendia ist.

- c) Zu bem nach a und b zu bilbenden Erneuerungsfonds in engerem Sinne foll treten ein Fonds für wirtschaftliche Untauglichkeit im Gegensfat zur technischen Ubnützung (s. S. 89 f.). Es ist schwer, eine zahlenmäßige Grundlage für einen solchen Sicherheitssonds zu sinden, der mit dem Erneuerungssonds durch eine entsprechende Erhöhung der Abscheibungssquoten sich verschmelzen kann, wenn auch die gesonderte Bildung im Interesse der wirtschaftlichen Klarheit vorzuziehen wäre. Nur die verständige Ubwägung des Maßes der Bedrohung des ganzen Werkes oder einzelner Teile durch wirtschaftliche Entwertung kann im einzelnen Falle für die Bemessung der Höhe bestimmend sein.
- d) Die Abschreibungen sind einem Fonds zuzuführen, dem seine eigenen Zinsen zuwachsen. Wenn freilich bei der Bemessung der Abschreibungsquote der Zinsenzuwachs nicht berücksichtigt worden ist, vielmehr etwa lediglich bestimmt wäre, daß jährlich gleiche Beträge entsprechend dem Werte und der vermutlichen Dauer des Gegenstandes geleistet werden, dann dürsen die Zinsen zu den Betriedseinnahmen genommen werden. In diesem Falle würden die ersten Jahre stärker belastet werden als die späteren. Ühnliches gilt, wenn bei der Berechnung der prozentualen Abschreibungssähe von vornherein auf die Minderung des "Buchwertes" durch diese Abschreibungen Rücksicht genommen wurde und daher die jeweils vom "Buchwerte" abzuschreibende Quote steigend bemessen wurde. Nur in diesem Falle aber ist die Abschreibung von dem sogenannten Buchwert zulässig. Ist die Quote nach der vermutlichen Dauer des Gegenstandes in der unter a angegebenen Weise erfolgt, so darf die Berechnung nicht nach biesem "Buchwert", sondern sie muß nach dem Herstellungswerte erfolgen.

Denkbar ware es, eine steigende Abschreibung einzuführen, b. h. die

ersten Betriebsjahre, in welchen die Abnützung eine verhältnismäßig geringere zu sein scheint und möglicherweise ein Überschuß überhaupt nicht ober von noch nicht bebeutender Höhe erzielt wird, in geringerem Maße zu belasten und dafür die späteren Jahre stärker heranzuziehen. Allein dieser Weg darf nur mit größter Vorsicht betreten werden und jedenfalls nur dann, wenn die höheren Leistungen der späteren Wirtschaftsjahre wirklich gewährleistet sind. Sonst besteht die Gefahr, daß die Späteren den auf sie gezogenen Wechsel nicht einlösen. Zu empsehlen ist übrigens ein solches Versahren für die Regel nicht.

- e) Der Erneuerungsfonds ist zu bilben, in welcher Weise immer die Anlagekosten des Werkes gebeckt wurden, benn er begegnet der Gefahr der Wertsminderung; diese Gefahr ist unabhängig von der Art der Aufbringung der Mittel. Ist ein Werk aus dem Grundstockvermögen errichtet worden, so darf dieses Bermögen nicht verringert werden; ist es aus Erzübrigungen, nicht verteilten Überschüssen ganz oder teilweise errichtet, so hat die spätere Zeit im allgemeinen nicht das Necht, die überkommenen Werte in der Form zu hoher Gewinnberechnung aufzuzehren. Die Tilgungsraten aber, wenigstens in der notwendigen Höhe, sind ebenfalls Erübrigungen zu Gunsten der Vermögensbildung.
- f) Der Erneuerungsfonds ist zu bilden, gleichviel ob das Werk Übersschüsse abwirft oder Zuschuß erheischt. Solange der Erneuerungsfonds nicht bedacht ist, ist ein verteilbarer Gewinn nicht vorhanden; ein Aussall, der ihn nicht berücksichtigt, bleibt unter dem wirklichen Aussall. Rur in Aussnahmefällen, wenn zukünstige höhere Erträge zu erwarten sind und auch die Entnahme der Abschreibungen aus denselben gewährleistet ist, kann man etwa hiervon abgeben (vgl. d).
- g) Die Tilgungsquote der für das Werk aufgenommenen Anleihe darf grundsätlich nicht aus der Abschreibungsquote gedeckt werden; denn die Tilgungsquote dient der Bermögensansammlung, der Erneuerungssonds dem Ausgleich der Wertsminderung. Möglich ist freilich, daß die Abschreibungsquote höher bemessen ist, als zur Erfüllung ihrer Zwecke erforderlich ist; möglich ist ferner, daß die Tilgungsdauer eine kürzere ist als erforderlich wäre. In solchen Fällen kann durch ganze oder teilweise Einrechnung der Tilgungsquote ein Ausgleich eintreten; aber das wirtschaftliche Bild ist gestrübt und daher eine Trennung beider Zwecke vorzuziehen (vgl. S. 93).
- h) Die Form der Buchung der Abschreibungen kann eine mannigsache sein. Wefentlich ift lediglich, daß der der Gemeinde zu ihren allgemeinen Zwecken verbleibende Überschuß unter Berücksichtigung dieser Abschreibungen berechnet wird, ebenso der etwa von der Stadt zu leistende Zuschuß. Bei

96 Ruber.

ber sogenannten kameralistischen Buchkührung erscheint also die Zuwendung an den Erneuerungssonds unter den Betriedsausgaben. Bei der kaufmännischen Buchkührung verringern die Abschreibungen entweder den Wert der Aktiven oder sie erscheinen unter den Passiven. Zu empsehlen ist mehr das letztere. Die Bilanz sollte ersehen lassen den ursprünglichen Anlagewert, die Erweiterungen und Ergänzungen, den aufgebrachten Gesamtbetrag der Abschreibungen und die zu Erneuerungen verwendeten Abschreibungsbeträge. Selbstverständlich muß im Gewinn- und Berlustonto der Betrag der Abschreibungen in irgend einer Form gleichfalls am verteilbaren Gewinn abgezogen werden.

In ber Bilang follte auch bie Summe ber Tilgungsbetrage unter ben Baffiven ausgewiesen fein. Wird ber Wert ber Unlage lediglich um bie Abschreibungequote gemindert, bie Baffiven aber um ben Betrag Tilgung, fo wird außer acht gelaffen, bag bie lettere ben 3med ber Bermogensansammlung hat und bag auch hierburch die Gewinnhöhe be-Daber muffen entweber die Aftiven um die Abschreibungen und die Tilgungequote gemindert, ober unter ben Baffiven ein Gegenpoften gebilbet werben. Sat bie Tilgung eine boppelte Aufgabe, fo mag bas jum Ausbrud fommen. überhaupt follte, wenn eine Bilang aufgemacht wird, fie alle wichtigen wirtschaftlichen Borgange ber Bermögensumbilbung erkennen laffen. Die Bilang foll aber auch nur mabre, nicht erbichtete Borgange aufweifen. Es gibt Stäbte, welche in ber Bilang fehr forafältig und in mohl abgewogenen Brogentfagen Abichreibungen burchführen, mahrend bie Birtichaft bie Berteminberungen unberücksichtigt lagt und bie ungefchmälerten überschuffe bem laufenden Gemeindehaushalt guführt. Danchmal geschieht bas in ber Weife, bag in ber Rechnung bes betreffenben Werfes ber Überschuß unter Beachtung ber Abschreibungen gebilbet mirb. mahrend in einer anderen Rechnung unter irgend einem Titel ber Betrag biefer Abichreibungen gang ober jum Teil bem laufenden Saushalt jugeführt mirb.

i) Der Erneuerungsfonds hat die Aufgabe, unbrauchbar gewordene Gegenstände zu ersehen, unter Umständen auch größere, über das gewöhnliche Maß hinaus gehende Verbesserungen zu bestreiten. Zedensalls hat seine Berwendung unter Beachtung der ihm zugewiesenen Aufgaben zu ersolgen, wobei die letzteren ihrem Geiste nach wirtschaftlich richtig auszulegen sind. Selbstverständlich ist es z. B. zulässig, dei einer neuen Verwendung eines Gegenstandes, welche das Maß der Abnützung wesentlich mindert, den für die Erneuerung angesammelten Betrag zum entsprechenden Teil trot Fortbessenden des Gegenstandes für die Beschaffung einer Einrichtung herandes

zuziehen, welche die urfprüngliche Arbeit jenes Gegenstandes übernimmt. Bei wesentlichen Anderungen (Umbauten, Bergrößerungen) darf der Ersneuerungssonds in dem Maße verwendet werden, als durch die Maßnahme die Dauerhaftigkeit sich erhöht. Die Zahl der Beränderungsmöglichkeiten ist eine sehr große. Man kann nicht immer die für die Aufgabe des Fondssich ergebenden Folgen ins kleinste versolgen, aber sollte sich doch hüten, angesammelte Mittel ganz aufzuzehren, solange ihre Aufgabe nicht besendet ist.

k) Der Erneuerungsfonds hat nicht bie unmittelbare Aufgabe, Anderungen in ber Bobe ber Uberfchuffe auszugleichen, noch Erweiterungen und Ergangungen bes Werkes zu beftreiten, ober auch für bie Befchaffung ber noch erforderlichen Betriebsmittel zu forgen. Er ift alfo meber Referve- ober Ausaleichsfonds, noch Erweiterungsfonds, noch Betriebsfonds. Alle biefe Ronde mogen nüglich, ja notwendig fein, fie haben aber mit bem Erneuerungsfonde nichts zu tun. [ Diefer tann allerdinge in Beziehungen, g. B. in ber Som von Borfchufleiftungen, zu biefen Fonds bezw. ihren Aufgaben treten, aber biefe Begiehungen follten jebenfalls flar geftellt fein und burfen bem Emeuerungsfonds nicht jum Rachteil gereichen; baher muffen bie Entnahmen verzinft merben. Allerbinge wird ber Erneuerungefonde oft bober bemeffen, ale es erforberlich ift, weil er auch Erweiterungen burchzuführen helfen foll, ober weil er Schwankungen ausgleichen ober Betriebsmittel beichaffen foll. Dann ift ber Erneuerungsfonds eben zugleich Ermeiterungs-. Referpe= ober Betriebsfonds. Aber mefentlich ift biefe Aufgabe bem Er= neuerungefonde nicht und es mare im allgemeinen richtiger, biefe Aufgaben auch äußerlich getrennt zu halten, um Berwirrungen und unzureichende Ruwendungen an bie verschiebenen Zwede ju vermeiben.

Freilich gibt es wenigstens hinsichtlich ber Verwendungen für Erweiterungen und Verstärfung der Betriebsmittel einen milbernden Umstand. Solange die Notwendigkeit von Rücklagen zum Ausgleich von Bertsminderungen und zur Vorbereitung des Ersates unbrauchbar gewordener Bestandteile noch nicht allgemein erkannt ist, besteht die Gefahr, daß die guten Absichten einer früheren Wirtschaft von einem späteren Wirtschaftssiahr nicht gewürdigt und daß in sogenannten ungünstigen Jahren vorhandene Bestände als willkommene Beute für den laufenden Haushalt eingezogen werden. Ein solches Versahren ist zwar gewiß unzulässig — aber Mehrheitsbeschlässeichlisse fönnen sich auch darüber hinwegsehen. Dem werden nun die Fonds durch die Heranziehung zu Erweiterungen und Ergänzungen wenigstens teilsweise entzogen.

<sup>1)</sup> Der Erneuerungsfonds follte für seinen Zwed verfügbar gehalten Sheiften 123. - Gemeinbebetriebe I.

werben. Zwar ist seine verzinsliche Unlage notwendig, damit ber erforberliche Endbetrag erreicht wird, aber biefe Unlage follte in einer Form erfolgen, Die es gestattet, über feine Beftanbe im Bebarfefalle ju ihren Zwecken ju perfügen. Es ift ju miberraten, baf bie Beftanbe, wenn auch gegen Berginfung (fiebe unter k), in Werten angelegt werben, bie im gegebenen Salle nicht leicht in liquibe Mittel umgewandelt werben tonnen. Daber ift auch bie leihmeife Bergabe ber Beftanbe bes Erneuerungsfonds ju Grweiterungen und Beschaffung von Betriebemitteln bavon abhängig ju machen, baß in ben Reiten, in welchen voraussichtlich ber Fonds für feine eigenen 3mede größerer Beftanbe bedarf, Die Rudgahlungen in angemeffener Sobe bewirft find. Es ift baber mohl angangig, bag vergineliche Borfcuffe für Erweiterungen ober Beschaffung von Betriebsvorraten gegeben merben, bis bie Aufnahme einer Unleihe ober die Entnahme aus Betriebsüberschüffen möglich ift, nicht aber ift eine berartige bauernbe Unlage ber Beftanbe zu empfehlen. Wenn ber Fonde feine freien Mittel hat, feinen Zweden zu genügen, fo treten biejenigen Gefahren, wenn auch verminbert, ein, bie beim ganglichen Fehlen eines Fonde entstehen.

m) Bon Zeit zu Zeit sollte geprüft werben, ob die Berechnungsgrundlagen des Fonds noch zutreffen. Man wird sich fragen müssen, ob die Kosten der ursprünglichen Herstellung auch noch gelten für eine Erneuerung, ob die Zinsen zu günstig oder zu niedrig angesetzt wurden, ob die Abnützungsdauer der einzelnen Teile eine kürzere oder längere ist, als zu grunde gelegt war. Auch die technische Güte des Werkes und ihr Sinsluß auf die Fonds ist zu würdigen. Dabei mag sich dann herausstellen, daß die Abschreibungen für die einzelnen Teile eines Werkes zu hoch, für andere zu niedrig bemessen wurden, daß die Gefahren wirtschaftlicher Absnützung (siehe c) zu gering oder zu hoch angeschlagen wurden, daß die eine gemeinbliche Anstalt zu viel, die andere zu wenig oder nichts angesammelt hat.

Hiernach kann ein Ausgleich getroffen werben. Je nach ben Umftänden mag es angängig erscheinen, die Quote zu vermindern ober einen Erweiterungsoder Betriebsfonds abzuzweigen, oder die Schulbentilgung zu verstärken. Nicht angängig wäre es, den entbehrlich gewordenen Teil des Fonds mit einem Male den laufenden Einnahmen des nächsten Wirtschaftsjahres zuszuführen. Denn auch diese Mittel sind Gemeindevermögen geworden, das im Interesse der ganzen Zukunft, nicht eines einzelnen Wirtschaftsjahres, zu verwerten ist.

Anderseits wird man auch den Ausgleich von Mängeln der bisherigen Gebahrung nicht auf einmal den kommenden Wirtschaftsjahren auferlegen

können. Diefer Ausgleich wird fich allmählich vollziehen burfen, wie ja auch der Mangel vorhandenen Bermögens bei Gründung von Gemeindeanstalten in der Form der Tilgung von Anleiben nur allmählich beseitigt wird.

n) Die Übernahme immer neuer Aufgaben, namentlich auf wirtschaftlichem Gebiete seitens ber Gemeinbe, muß dazu führen, die Gemeindewirtschaft mit den entstehenden Pflichten in Einklang zu bringen. Dies ist weder überall, noch in ausreichendem Maße, noch mit der wünschenswerten Klarheit geschen.

Gerade im Interesse ber sozialen Pflichten ber Gemeinde ist bie Beachtung ber sich aus ber Natur ber neuen Aufgaben ergebenben Grundsage notwendig.

Die Gemeindegesetzung hat fich auf die umfangreiche Übernahme wirtschaftlicher Zwede burch die Gemeinde noch nicht genügend eingerichtet.

Auch ber Staat wird im Rahmen ber ihm zustehenden Aufsicht mehr als bisher ber Bebeutung Rechnung tragen muffen, welche biefer Ausbehnung ber gemeindlichen Tätigkeit zukommt. —

## V. Tatjächliches aus einzelnen Städten 1.

Abfürzungen: F. — Fonds; E.F. — Erneuerungsfonds; R.F. — Refervefonds; C.B. — Gaswert; E.B. — Elektrizitätswert; B.B. — Bafferwert; Sch.H. — Schlacht- und Biebhof.

#### Machen

erkennt E.F. grundsählich als notwendig an. Als gewerbliche Betriebe werden E.B. und W.B. bezeichnet. Die B.B.-Anleihe ist getilgt; neben der regelmäßigen Tilgung von 2% zusüglich der ersparten Zinsen war hierzu der ganze überschuß verwendet worden. — Die Anleihe für das E.B. wird mit 2% getilgt; die Hälfte des Überschusses dem zur verstärkten Tilgung; diese Tilgung belastete das Werk so sehr, daß besondere E.F. noch nicht gebildet wurden.

#### Augsburg

besitt als gewerbliche Betriebe W.A., Sch.H., das Leihhaus, das Stadtbab, das Stadtbab, das Stadtbagerhaus, die Tierleichenvernichtungsanstalt. Ein E.F. besteht nur für den Sch.H., dem seste Beträge (1905: 12000 Mt.) zugewiesen werden. Die Tilgung der Anleihe dauert 51—57 Jahre.

#### Barmen

bezeichnet als Gewerbebetriebe G.B., B.B., E.B., Sch.S., Straßenbahn, Bab, Sparkaffe, Leihanftalt. Die Anleihen werben feit mehreren Jahren mit 18/4 % getilgt. Die Berke haben schon wiederholt E.F. und R.F., die zum Teil durch jähr-

<sup>1</sup> Rach ben im Sommer 1906 vorliegenben Materialien.

<sup>2</sup> Wo nichts Gegenteiliges ausbrudlich bemerkt ift, gilt bei Angabe bes Tilgungs- fates, bag bie erfparten Binfen bingutreten.

100 Ruter.

liche feste Summen wieder aufgefüllt werden, in Anspruch nehmen müssen. Man geht mit der Absücht um, die E.F. für die Wasser- und Lichtwerse, die mit der Erweiterung der Werke nicht gleichen Schritt gehalten haben, durch größere jährliche Zuwendungen auf einen höheren Stand zu bringen. Für die Straßenbahnen, welche discher Überschüffe zur Bildung von Fonds noch nicht erzielten, sind Beträge zu beisem Zwed in den Setat eingestellt worden (1906: 20500 Mt. bei 54000 Mt. Zuschüß). G.W. besüt einen R.F. von 381000 Mt.; die Zinsen sießen zu den Vetriebseinnahmen; 1906 (Stat) wird dem R.F. nichts zugewiesen, sondern der ganze Überschuß (697000 Mt.) an die Stadtlasse abgeliefert. — E.W. hat einen R.F. von 87000 Mt., zu dessen verden.

Dem Sch. S. Fonds wird ber überschuß zugewiesen (1904: 48 000 Mt.).

#### Berlin

betrachtet als "Werke" G.B., Kanalisationswerke, Biehmarkt, Sch.H., W.B., Markthalle, Sasen.

Für die G. W.e sind seit 1886 aus Anteihen rund 73 Millionen Mt. aufgewendet worden, von welchen bis Ende 1905 rund 5 Millionen Mt. zurückezahlt waren. Bis Ende 1867 wurden Gewinnüberschiffe in der höhe von rund 9,3 Millionen Mt. angesammelt und zu Erweiterungen verwendet; hiervon werden Jinselionen Mt. angesammelt und zu Erweiterungen verwendet; hiervon werden Jinselionen Mt. angesammelt und zu gunsten der Stadtsfasse eingestellt. Dem nach sesten Prozentsähen ermittelten E.F. sließen nach Stat 1906 3 038 000 Mt. zu, wovon für Schuldentisgung 1 211 000 Mt. entnommen werden, während der Rest sür Erneuerungen und Erweiterungen im Extraordinarium verwendet wird. Zinsbar wird nichts angelegt. Der Überschuß der Werte an die Stadt ist auf 5 931 000 Mt. veranschlagt. Bei der zumeist mit 2% durchgeführten Tigung und der Höhe der Klösserdungen wird die Entnahme der Tigung aus lehteren für zulässig erachtet.— Für den Biehhof wird ein A.F. gebildet, dem 1906 100 000 Mt. zusließen und der einen Bestand von 411 000 Mt. hat. —

Der Sch. H. (Anleihen seit 1878 rund 181/2 Millionen Mt., noch bestehende Schulb rund 141/2 Millionen Mt.) besitt einen E.F. von 707 000 Mt., welchem 1906 nichts augeführt wird. —

Bei den Markthallen (Anleihen seit 1882 rund 29¼ Millionen Mt., noch bestehende Schult rund 22½ Millionen Mt.) werden von Maschinen, Utenstilen, Wobilien nach dem Buchwert und von den Esekuden nach dem Feuerversicherungswert eit 1899 bestimmte Prozentsätze (½—15%) abgeschrieben, im ganzen 1906: 123000 Mt. Der F. hat einen Bestand von 1815000 Mt. Aus diesen Beträgen werden die Tilgungsraten (1906: 551000 Mt.) unter Berringerung des Bestandes gebeckt. —

Die W.B.e (Anleihen feit 1876 rund 71% Millionen Mt., noch vorhandene Schuld rund 571% Millionen Mt.) geben nach Prozenten der für Steuerzwecke ermittelten Werte einen Betrag in den E.F. ab, der 1906 auf 1 285 000 Mt. veranschlagt ift, verwenden denselben aber vollständig zur Deckung der Tilgungsraten sür die Anleihen (1906: 1 488 000 Mt.). Überschuß zur Stadtkasse 2 839 000 Mt. Der E.F. hat einen Bestand von 50 000 Mt.

#### Bielefeld.

Der Abschreibungsfat für G.B., B.B., E.B. und Stragenbahn (bei letteren, obwohl ber Überschuft nicht jureicht) wird "entsprechend ber Entwertung ber ver-

schiebenen Anlageteile burch ben natürlichen Berschleiß" festgesetzt. Aus ben "Abschreibungen" werden auch Erweiterungen gebedt. Fonds werden nicht angesammelt. Tilgung: 2 %; die Tilgung wird aus der Abschreibung gebedt. —

Das B. B. wird nicht als Gewerbeanlage erachtet. Im Jahre 1906 werben für Reuanlagen, Erganzung, Baffermeffer und Rücklagen 34 800 Mt. überwiesen.

Beim G. B. werben saut Etat 1906 rund 75 000 Mt. für neue Gasmesser, Rohrnetz und Anschassungen ausgegeben. In ber Bisanz erfolgen Abschreibungen. Im ganzen sind von dem Ansagewert zu rund 2½ Millionen Mt. etwas mehr als 1 Million abgeschrieben, wovon zur Tilgung rund 230 000 Mt. verwendet wurden. Die Abschreibungen sind zumeist für Erweiterungen ausgegeben worden.

Beim E.B. verbleiben pro 1906 nach Abzug ber Tilgung noch 32800 Mt. zu Abschreibungen ("verwendbar zu Reuanlagen"); ber Anlagewert ift 1 314 000 Mt., ber Reingewinn an die Stadtkaffe 61 000 Mt.

#### Bochum.

Tilgung bei G.B. und B.B. 2%, bei E.B. 3%. Jebes Bert besitt E.F. und R.F. Die Rücklage beträgt für jedes Bert 15000 Mt. Manchmal werden auch für Erhöhung des Anlagewertes Betriebsmittel verwendet.

In ber Bilang bes B.B. finden fich erhebliche Abichreibungen (2-10%) ansicheinend ohne Rudficht auf die wirkliche Durchführung.

Beim G.B. wird nach Etat 1906 ber Gewinn außer burch obige 15 000 Mt. noch durch 20 000 Mt. für Anschaffung von Gasmessern gefürzt. In der Bilanz werben Abschreibungen durchgeführt. Beim E.B. wird aus dem nach Abzug jener 15 000 Mt. noch verbleibenden Überschuß im Etat 1906 25 000 Mt. für Zählersbeschaffung und kleinere Kabellegungen abgezweigt. Reingewinn zur Stadtkasse (1906): 137 000 Mt.

#### Bremen.

Als Betriebe werben bezeichnet Sch.h., Erleuchtungs und Basserwerke. Für ben Sch.h. besteht kein E.F.; die Schuld wird mit 1% getilgt (Anlagekapital noch 2895 000 Mt.). Für das E.B. bestehen "zur Amortisation" Abschreibungen von 1–10% des urfprünglichen Bauwertes; beim G.B. wird mit 3%, beim B.B. mit  $1^{1/2}$ %, "amortisiert". Der Ersat vorhandener Anlagen wird aus den Betriebseinnahmen gebeckt; wenn Ersatseile von größeren Dimensionen eingebaut werden, so wird der Rehrwert vom Staate vorgeschossen und in üblicher Beise amortisiert, der Reft aus dem Betrieb gebeckt.

#### Breslau

ftellt genaue Grundfate (Beschluß vom Jahre 1900) auf für G.B., W.B. und E.B. Man unterscheidet zwischen Abschreibungen und R.F. Beide berechnen sich in Prozenten der Anschaffungswerte.

- I. Die Anschaffungswerte erfahren eine Erhöhung nur bei "Bermehrungen", und zwar um die erforderlichen Anschaffungskoften.
- II. Die Abschreibungen find ber Abnützung bes Bertes entsprechend in Prozenten ber Anschaffungswerte zu berechnen, gleichviel aus welchen Mitteln fie erfolgen. Die Abschreibungen werden ausgewiesen in Beständen an Materialien, bem Kaffen- und Wertpapierbestand, den zu Lasten des Betriebes vorgenom-

menen und bem Berte ber Immobilien, Mafchinen, bes Rohrnetes gugeschriebenen Erneuerungen und Bermehrungen.

Aus den Abschreibungen find zu bestreiten 1. das Betriebskapital, 2. die Kosten der Schulbentilgung, 3. die Kosten der Erneuerungen für die durch Abnützung unbrauchbar gewordenen Teile der Gebäude und Immobilien und des Rohrnetes, sowie diesenigen für Bermehrungen der genannten Dhiekte.

## III. Der R.F. ift beftimmt:

- a) zum Ersat solcher Teile des Werkes, welche durch außergewöhnliche Borkommnisse unbrauchbar geworden sind;
- b) jum Musgleich etwaiger Ungulänglichkeit ber Abichreibungen;
- c) bem R.F. fließen gu 1. jährliche Rudlagen, 2. 31/2 % Zinsen vom Buchbestande bes R.F. Der Betrieb vereinnahmt bafür die Zinsen ber Wertpapiere;
- d) er wird bis 10 % bes gesamten Unschaffungswertes angesammelt.

Die Kosten ber laufend nötig werbenden Erweiterung und Bermehrung einzelner Teile ber Anstalten werben nicht aus Anlehensmitteln bestritten, sondern ben Rücklagen entnommen. —

Betont wird die Schwierigkeit, für die Abschreibungen ben richtigen Maßstab zu finden. Die Bestimmungen über die Rücklagen sollen bemnächst umgearbeitet werben. —

Beim G.B. steht die Anlage am 1. April 1906 mit 14 064 000 Mt. 3m Buch. Hieraus berechnet sich eine Abschreibungsquote von rund 610 000 Mt. 3m ganzen sind 51/2 Millionen Mt. Anleihen außenommen worden, welche sich jetzt auf 21/2 Millionen Mt. vermindert haben. Auß den Abschreibungen, welche sich noch um 70 000 Mt. sür den M.F. erhöhen, wird die Tilgungsquote (1906: 208 700 Mt.) gedeckt, der Reft wird zu Erweiterungen verwendet. Die Erweiterungen können jedoch nicht ganz auß diesen F. bestritten werden; der Rest geht zu Lasten des Überschusses. Letzterer ist 1906 mit 1 788 000 Mt. etatissert.

## Caffel

läßt seine Werke (G.B., B.B. und E.B.) eine Rente von 5 %, an die Stadtfasse bezahlen, wovon 11/2 %, jur Tilgung dienen. Bom G.B. werben außerdem 11/2 %, vom B.B. 1 %, vom E.B. 2 %, und zwar nach dem wirklichen Buchwert (wie es scheint nach dem Anlagewert ohne Berücksichtigung der Abschreibungen) abgeschrieben.

Die Abschreibungen werben an den "Erneuerungs- und Erweiterungsstod" abgeführt. Das E.B. hat einen Anlagewert von rund 21/2 Millionen Mt. und führt 50 000 Mt. zum E.F. ab. hieraus werben hausanschlüffe, Zähler bestritten; überschuß an die Stadt 160 000 Mt.

## Charlottenburg.

Die beiben G.B.e und das E.B. wurden aus Anleihen beschafft. Die Erweiterungen werden aus den Abschreibungen bestritten. Früher hat man besondere F. gebildet; "bei der hohen Ertragsfähigkeit und der fortgeseht erforderlichen Erweiterung unserer Werke wurde es als zwedmäßiger besunden, die zurückgelegten Summen in den Werken sofort nupbringend mitarbeiten zu lassen. Die Ab-

schreibungen sind 2-20%; aus benselben wird die Tilgungsquote für die Anleihen gebeckt und sodann die Erweiterung und Erneuerung der Werke bestritten.

Beifpielsweise wird nach Stat 1906 bei den G.B.en rund 618 000 Mt. abgeschrieben, die im Sztraordinarium vereinnahmt werden. Dort wird die Schuldentilgung (1906: 340 000 Mt.) in Ausgabe gestellt, und ferner die Reubeschaffung von Apparaten, Maschinen, Strahenrohren, Laternen, Gasnesser, Gastochapparaten usw. Der noch vorhandene E.F. (326 000 Mt.) wird allmählich für solche Zwede ausgeschrt. Reingewinn an die Stadt: 1624 000 Mt.

Der Betrieb bes E.B. ift verpachtet. Aus bem überschuß werben 1906 280 000 Mt. abgeschrieben (Anlagekapital 71/2 Millionen Mt.), von biesen entfallen rund 167 500 Mt. auf die Tilgung. Der Stadtkasse verbleiben 117 000 Mt.

## Chemnis

bezeichnet als gewerbliche Gemeinbebetriebe G.B., C.W., die Stadtbank. Bon ben Erträgnissen werden für einen R.F. bis zur höhe des Grundkapitals jährlich 10% zurückgestellt. Die Erweiterungen werden aus Betriebsüberschüssen, don welchen allährlich ein von Fall zu Fall bestimmter Teil zurückgestellt wird, bestriebsüberschüssen bes G.W. errichtet worden. Im Stat des E.W. if aus Betriebsüberschüssen des G.W. errichtet worden. Im Stat des E.W. i 1906 sind 252000 Mt. "Abschreibungen (zur Bermehrung des Rücklagensonds)" ausgablich vorgesehen. Als Gesamtbestand dieser Fonds werden einschließlich obiger Summe 1 231000 Mt. ansgesben. Aus diesem F. werden 1906 vorschüssweise 300 000 Mt. gegeben zur Berkätung und Erweiterung der Zentrale und des Rehes, für Hausanschlisse und Innentransformatoren, für Zähler und Schaltbestumbau. Eine Kapitalstilgung erscheint in den Betriebsausgaben nicht, dagegen 4½ % oige Berzinsung. Bon dem Reingewinn (223 000 Mt.) gehen 25 % zum Betriebskapital 75 % zur Stabtlasseich

#### Cöln

tilgt bie Anleihen für seine Werke, als welche G.B., B.B., E.B. bezeichnet werben, mit 11/4 bis 11/2 %0, teilweise auch mit 2 %0. Der C.F. bient auch für Berbefferungen und Erweiterungen; er wird ohne prozentale Bemessung in beftimmten Summen gebildet. Beispelsweise sliehen beim B.B. dem E.F. laut Etat 1906 200 000 Mt. zu; in der Bilanz werden dieser Betrag und die Tilgungsquote abgeschrieben. Der überschuß zur Stadtschließe beträgt 854 000 Mt.

Beim G.B. find 1906 300 000 Mf. an den E.F. abzuführen, der Überschuß ist mit 1 658 000 Mf. veranschlagt. In der Bilanz wird dieser Betrag von 300 000 Mf. puzüglich der Tilgungsquote auf die einzelnen Titel verteilt.

Beim E.W. werden 1906 300 000 Mt. zum E.F. abgeführt.

Den Sch. D. erachtet Coln nicht als Gewerbaunternehmen; gleichwohl wird für benfelben ein E.F. gebilbet.

Bei der Straßenbahn wird der Gesamtüberschuß zu Abschreibungen verwendet. Im Gewinn- und Berluftkonto für 1905 sind vorgesehen 1 081 000 Mk. Abschreibung auf den Wert der Berechtigung, 739 000 Mk. auf gewöhnliche, 293 400 Mk. auf außergewöhnliche Abschreibungen.

## Danzig

bezeichnet G.B.e, B.B. und Kanalisation, E.B., Sch.h., die Markthalle als gewerbliche Betriebe. Der R.F. soll die Mittel für Erneuerungen, aber auch für Erweiterungen bieten, so daß nur solche Erweiterungen, welche über seine Kräfte hinausgehen, aus Anleihen gedeckt werden. Bestimmte Grundsähe über die Bemefsung des R.F. bestehen nicht.

Beim G.B. bestand Ansang 1906 ein R.F. von 118000 Mt., dem die Zinsen zuslossen. Für 1906 ist eine weitere Rücklage nicht vorgesehen, weil das zweite G.B. infolge Berzinsung usw. den Jahresetat stark belaste und außerdem infolge dieses Reubaues wenig Erweiterungen in Frage kommen.

Beim E.W. besteht ein R.F. von 220 000 Mt., bem 1906 ber ganze etatmäßige Reingewinn mit 96 000 Mt. und die Zinsen des Fonds zugewiesen werden.

Der Sch. befitt einen R.F. von rund 290000 Mt., ber vorerst genügend erscheine, ber Biehhof von 235000 Mt.; setterem fließt die Reineinnahme zu (1906: 18600 Mt.). Åhnlich wird bei der Markthalle versahren.

## Darmftabt

betreibt G.B., E.B., W.B., Sch.H. und eine Straßenbahn, welche aus Anleihen errichtet wurden. Die Tilgung ift 1%. Die Abschreibungen sind in Prozentsähen sestgesetzt. Aus denselben wird zunächst die Schuldentilgung bestritten; der übrig-bleibende Teil wird den "Bermögensitteln" überwiesen und zu notwendig werdenden Erneuerungen verwendet; soweit letztere nicht erforderlich sind, erfolgt verzinsliche Anlegung unter Zuwachs der Jinsen. Auch Erweiterungen und Ergänzungen werden aus diesen Mitteln bestritten.

Bei Tilgung ber Schulben erhalte die Zukunft Grundstüde und Gebäude schulbenfrei, "auch wenn Maschinen und sonstige rasch abnutbare Teile unbrauchbar geworben sein sollten".

Beim G.B. ift im Etat 1906 ein E.F. von 135 000 Mk. vorgesehen nach Abzug von 34 000 Mk. für die Schulbentilgung. Der F. wird ganz für Erweiterungen und Ergänzungen verwendet. Beim E.B. werden 1906 ausgablich für den R.F. 9600 Mk., für den E.F. 80 200 Mk., für Schulbentilgung 24 000 Mk. angesekt. Die letzteren Summen zusammen entsprechen den bilanzmäßigen Abschreibungen nach Prozenten des Wertes.

Der E.F. bes Sch.H. wird nach bestimmten Prozentsaten bestimmter Anlageteile gespeist (1906: 36 200 Mt., wovon die Tilgung mit 8500 Mt. abgeht).

#### Dortmund

sammelt E.F. für das E.B., den hafen, das B.B., die Straßenbahn, den Bießhof. Die Schuld wird mit 12/5 bis 13/4 °/0 getilgt. 1899 erging ein Gemeindebeschluß über die Bildung von Rücklagensonds. Die F. sollen für die Erneuerung dienen, aber auch um Erweiterungen der Betriebsanlagen zu bestreiten und ein "allzu schnelles Anwachsen der Stadtschulden zu vermeiden". Für die Höhe der Rücklagen ist die Höhe des Überschulftes und der Abnützung der einzelnen Anlagen maßgebend. Ende 1904/05 besahen die Werke einen F. von zusammen etwa 925 000 Mt. (zu wechgen übrigens noch ein eiserner Vetriebssonds, A.F., ein F. sür außerordentliche Schuldentügung hinzutreten). Über die Höhe der Zuweisungen bestimmt der Stat bezw. die Rechnungssessten.

#### Dreeben

hat bei ben gewerblichen Gemeinbebetrieben: ben G.B.en, dem elektrischen Lichtwerk, den elektrischen Kraftwerken, den M.B.en neben dem Erweiterungssonds je einen besonderen E.F. Beim Narstall und der Beerdigungsanstalt ist von Bilbung eines E.F. zwar abgesehen worden, doch werden Abschreibungen dem Stammvermögen, das die Werte erstellt hat, zugeführt. Die jehigen G.B.e sind aus eigenen Überschüffen errichtet worden und vollkommen schuldenfrei. Die Abschreibungen werden aus dem Buchwerte berechnet. Das G.B. hat das elektrische Lichtwerf errichtet, dessen Überschüffen zur Stadtkasse fließen. Ju gunsten der E.F. wird angesührt, daß bei den Vetriebsüberschüffen Schwantungen im Interesse einer möglicht gleichmäßigen Steuererhebung vermieden werden müssen und daher die Bedürfnisse für Erneuerung der Maschinen nicht unmittelbar aus Betriebsmitteln der Werke entnommen werden können.

Beispielsweise zeigt Ende 1904 die Bilanz einen Anlagewert der W.B.e von 163/4 Millionen Mt., mährend die Schuld weit niedriger ist. Die Werte bestigen eigenes Kapital von 61/2 Millionen Mt. Der E.F. besigt 1 317 000 Mt.; außerdem bestieht ein R.F. zu 300 000 Mt. und ein Erweiterungssonds zu 640 000 Mt. Der gesamte überschuß (1906 auf 479 000 Mt. veranschlagt) sließt dem Erweiterungssonds zu. —

Beim G.B. stehen im Stat 1906 in Ausgabe: 85 000 Mt. für Anschaffungen und Erweiterungen des Rohrnehes und der öffentlichen Beleuchtung; 429 000 Mt. Köchzeibungen; 100 000 Mt. Rücklage jum S.F. Rach der Bilanz besität der E.F. einen Bestand von fast 2½ Millionen Mt.; außerdem besteht ein R.F. von ½ Million Mt. Der überschuß zur Stadtkasse ist für 1906 auf 2 623 000 Mt. veramschlagt. —

Der E.F. ber elettrifden Lichtwerte ift 601 000 Mt., ber Rraftwerte 767 000 Mt.

## Düffelborf

hat sein G.B. aus eigenen Überschüffen erweitert und liesert nur einen Teil ber Überschüffe an die Stadtkaffe ab. Auch das E.B. ist zum großen Teil aus eigenen Mitteln errichtet worden; es gibt erst seit 1906 einen Teil des Überschusses der Stadtkasse.

Das B.B. hat seine Erweiterung aus eigenen Mitteln bestritten, aber auch bie städtischen Babeanstalten erbaut und die städtischen Parkanlagen ausgebehnt. Es besit eine Grundssäche von 62 ha. Die Überschüffe des B.B. werden nach bebeutenden Rückstellungen zur Deckung des Desizits der Kanalisation verwendet (1906: 232000 Mt.).

Die Straßenbahn verwendet alle Überschüffe zu Erweiterungen und leiftet nichts an die Stadtkaffe. Die Abschreibungen bienen also im wesentlichen zu Erweiterungen großen Stils. Ein rentbar angelegter E.F. ist beim hafen, dem Sch.h. und bei der Kanalisation porhanden.

Das G.W. hat einen Anlagewert von 11300000 Mt., wovon noch rund 4130000 Mt. zu tilgen sind. Im Geschäftsjahr 1904/05 hat von dem nach Abzug der Berzinsung und Tilgung bleibenden Gewinn von 917000 Mt. die Stadtkasserhalten 350000 Mt., zu Abschreibungen auf Erweiterungsbauten wurden verwendet 150000 Mt., dem Reservegewinnkonto wurden zugesührt 87000 Mt., während 330000 Mt. dem Werk als versügbarer überschuse.

106 Ruter.

Beim E.B. sind die Anlagewerte am 1. April 1905: 6785000 Mt.; außerdem besitst das Werk sonstige Werte und Guthaben in der Höhe von 1454000 Mt., zusammen 8239000 Mt., welchen 4658000 Mt. Schulden gegenüberstehen. 1904/05 war der Gewinn nach Abzug der Zinsen 644000 Mt.; hiervon gingen ordentliche Abschreibungen ab mit 148000 Mt., außerordentliche Abschreibungen für Erweiterung mit 100000 Mt.; der Rest zu 396000 Mt. verblieb zur Verfügung des Werkes. Erst 1906 wird ein Teil des Überschusses (200000 Mt.) der Stadtkasse zugewiesen.

#### Duisburg

hat bei G.B., B.B. und E.B. E.F. aus ben Betriebseinnahmen gebilbet und zur normalen Erweiterung ber Berke verwendet. Die Tilgung ift 1 bis 11/2 %.

#### Glberfelb

sammelt nur für bie Stragenbahnen einen E.F., beffen Notwendigfeit zugegeben wirb. Die Anleihe wird mit 1 bis 11/2 % getilgt.

#### Erfurt.

S.B. und E.B. sind aus Anleihen errichtet, welche mit 1 bezw. 11/2 % getilgt werben. Dem E.F. werben beim B.B. jährlich 40 000 Mf., beim E.B. angemeffene Prozentfate vom Wert ber Maschinen, Kessel, Kabel zugeführt.

#### Gffen

bezeichnet als gewerbliche Anlagen G.W., B.W., die Pfanbleihanstalt, bie Babeanstalt, Sch.D., von welchen die beiben ersteren auf Gewinn arbeiten. Abschreibungen in der Höhe von minbestens 5% des Anlagekapitals gehen in das Extraordinarium, das die Ausgaben für erforderliche Reuanlagen deckt. Die Tilgung wird aus dem Überschuß bestritten. Beim Sch.D. wird der über 8% des Anlagekapitals verbleibende Überschuß zu einem E.H. angesammelt.

## Frankfurt a. M.

sammelt E.F. für ben Sch.h., hafen, Lagerhäuser, Berbindungs- und hafenbahn, Badeanstalten, Kanalisation, B.B., G.B., Fuhrpart, Materialienverwaltung, E.B., Stragenbahn, Balbbahn, Borortebahn.

Die Schulben werden im allgemeinen mit 1,5% (nicht aus dem E.F.) getilgt "Die E.F. haben den Zweck, durch regelmäßige Jahreskücklagen die Mittel zur deuend betriedsfähigen Unterhaltung anzulanmeln." Es soll verhütet werden, das für den Ersat abgenutzter oder auszuwechselnder Bestandteile abermals Anleihemittel aufgewendet werden müssen. Die regelmäßigen Unterhaltungskosten werden vorweg aus dem Betried bestritten. Die jährliche Dotierung des E.F. ersolgt nach sestimmten Prozentsähen des Anlagekapitals, "die der Lebensdauer der einzelnen Bestandteile der Anlagen und Inventarien angepat und so bemessen siehen Nochtensteile der Anlagen und Inventarien angepat und so bemessen siehen hetzelschaftung angesammelt sind. Der F. wird auch sür solche Bestriebe angesammelt, beren eigene Einnahmen hierzu nicht ausreichen würden. Obwohl erst seit Jahren angesammelt, konnten die E.F. bereits rund 31/2 Millionen Mt. für Erneuerung abgenützter und stundwechsellung älterer gegen neue zweckmäßigere Einrichtungen abgeden. Darüber hinaus ist ein verzinstlich angelegter Kapitalbestand von rund 8639 000 Mt. zu Ende

Ermeiterungen merben nicht aus bem E.F. beftritten.

Beispielsweise ist das Anlagekapital der W.B.e 271/s Millionen Mt., die am 1. April 1906 noch vorhandene Schuld 19,9 Millionen Mt. Den E.F. werden 1906 160 000 Mt. zugewiesen; er besitzt Ende 1905: 1071 000 Mt. Der Überschuß ist auf 504 600 Mt. veranschlagt. Bestritten werden 1906 aus dem E.F. beispielsweise die Erneuerung von Rohrbrunnen der Fassungsanlagen, dagegen nicht Erweiterungen. Beim E.B. I, bessel Anlagekapital 10,7 Millionen Mt. betragen hat, werden 1906 175 000 Mt. dem E.F. zugesührt, bessen Kapitalbestand 3061 000 Mt. ift. Überschuß an die Stadtschstel.

Beim Sch. S. werben 21/2 % bes Wertes ber Gleisanlagen und 5 % bes Wertes ber maschinellen Anlagen bem E.F. zugeführt.

Bei den Straßenbahnen werden 1906 275000 Mt. für den E.F. in den Boranfolag eingestellt; der F. hat einen Bestand von nahezu 2 Millionen Mt. Der Überschuß zur Stadtkasse ist 813000 Mt., das Anlagekapital 12½ Millionen Mt. Der E.F. bestreitet 1906 210000 Mt. für Erneuerung an den Bahnanlagen und Betriebsmitteln; für außergewöhnliche Erneuerungen 243000 Mt.; hierzu wird Entnahme eines Teiles des Bestandes ersorderlich.

## Freiburg i. B.

betrachtet als gewerbliche Betriebe: W.B., G.B., Sch.H., E.B., elettrische Straßenbahn. Die Titgung der Anleihen erfolgt mit 0,5 bis 1,25%. "Die Bereithaltung von Mitteln für die Erneuerung einzelner Bestandteile einer gewerblichen Anlage ist für solche Fälle notwendig, in welchen die Erneuerung vor Ablauf der Titgung des bei der ersten Anlage aufgenommenen Kapitals erforderlich wird."

Für bas M. D. besteht ein E.F. nicht; Erneuerungen von Rohrleitungen murben Betriebsmitteln entnommen; für Sammelanlagen und hochbehalter wird bei ihrer Dauer ein E.F. nicht für notwendig erachtet.

Für das G.B. wurden seit dem Bestehen Rücklagen zu einem E.F. gemacht, welche mit 5000 Mt. begonnen haben und zur Zeit 16000 Mt. betragen. Im ganzen wurden samt den aufgelaufenen Zinsen dis Ende 1905 313 400 Mt. angesammelt, von welchen 190700 Mt. wieder ausgegeben wurden, zumeist für Verbessterung von bestehenden Apparaten und Sinrichtungen. Zur Zeit sollen 70000 Mt. sür Keuanlage des ersten Ofensystems dem F. entnommen werden.

Für das E.B. und die Straßenbahnen wird ein gemeinsamer E.F. gebilbet, dem alljährlich aus den Wirtschaftseinnahmen 50000 Mt. zugewiesen werden. Höhe de F. Ende 1905: 190000 Mt.; Anlagekapital über 4½ Millionen Mt. Beim Sch.H. die Gh.H. dem Sch.H. dem S

#### Gelfenfirchen

hält die Anschaffung von E.F. neben der Tilgung, welche mit 2% erfolgt, für dringend wünschenswert, hat aber bisher mangels verfügbarer Mittel solche F. noch nicht schaffen können.

## Görliß

behanbelt als Betriebe ber Stadt G.B., E.B., W.B., ben Sch.h. Die Tilgung ber Anleiben erfolgt mit  $1-2^{1/2}$ % ()6; bei jebem Werf besteht ein E.F., allerbings

108 Ruter.

erst seit wenigen Jahren; man bedauert, die F. nicht schon früher gebildet zu haben.

Beispielsweise erzielt bas B.B. noch keinen Zuschuß, erhält aber boch zum E.F. 27000 Mk. (1906). — Das E.B. wendet 1905 19000 Mk. für Erweiterung bes Kabelnetzes, Zähler, Hausanschlüsse auf und stellt noch 21000 Mk. in den E.F.; außerdem bestreitet es die Tilgung. Im ganzen werden 31/2 % des Anlagekapitals (1800000 Mk.) abgeschrieben, davon aber die Tilgung bestritten.

## Sagen i. 23.

Die Berke (G.B., B.B., E.B.) führen bestimmte Quoten, 21/2 % o der Anleihes summe, an die Stadtkasse ab. Bon den Abschreibungen geht der Tisgungsbetrag ab; der Rest fließt in den E.F.

## Samburg

hat Staatsbetriebe. Beim A.B. wird abgeschrieben an Gebäuben 1%, Absagerungsbehältern, Filtern 1½%, Fachwerksgebäuben 2%, Kohrseitungen 2½%, Maschinen, Apparaten 5%, Brunnen für Grundwassergewinnung 6%, Arbeitsgeräte 10%, im ganzen (1906) 489300 Mt. Davon gehen ab (1906) die dem Ansagetapitase auß Reuanschaftungen zugehenden Beträge nämlich für Erneuerung verbrauchter Arbeitsgeräte, abgängiger Leitungen, für Ausdehnung der Leitungen usw. 181000 Mt., so das noch 308300 Mt. "abgeschrieben" werden.

In ähnlicher Beife wird beim G.B. 1906 unter bem Titel "Amortisation bes Anlagekapitals" insgesamt 682000 Mk. abgeschrieben, aus welchen für Ergänzungen und Erneuerungen, Ausbehnung bes Bersorgungsnetes und ber öffentlichen Gasbeleuchtung 502000 Mk. gebeckt werben. Reingewinn: 3742000 Mk.

Beim Sch. H. werben in ahnlicher Weise 117000 Mt. unter die Betriebsausgaben eingestellt; der Abschluß macht einen Staatszuschuß von 190000 Mt. erforderlich.

#### Rarlernhe

tilgt die Schulden seiner gewerblichen Betriebe (G.B., B.B., Rheineisenbahn, E.B., Straßenbahn) im allgemeinen in 40 Jahren. Für die ersteren drei Anlagen sind in günstigeren Jahren R.F. zurückgelegt worden, ohne daß über die Söhe seste Grundsätz bestanden; seit Jahren sind biesen F. nur die Zinsen zugeführt worden. Für das E.B. und die Straßenbahn sind erstmals 1905 E.F. angelegt worden; es soll alljährlich diesenige Summe zurückgelegt werden, welche zur Erneuerung der angeschaften Berke nach Verschleiß ersorderlich ift; die Tilgungsrate wird hiervon abgezogen.

"Es wird bei einem einigermaßen stabilen Umlagensat nicht möglich sein, jedes Jahr ben hiernach berechneten Betrag aufzubringen, vielmehr wird sich die Söhe der einzelnen jährlichen Rücklagen nach dem mehr oder weniger günstigen finanziellen Ergebnis des gesamten städtischen Haushalts richten".

#### Riel

entnimmt die Kosten für Neubauten und Erweiterungen aus Anleihen. Die Tilgung ersolgt nach einem Durchschnittssatz in 35 bis 40 Jahren. E.F. werden nicht gebildet; die Beträge für Erneuerungen werden in der Regel aus den laufenden Sinnahmen der gewerblichen Betriebe bestritten.

Beim G. W. werden 1906 für Umbau von zwei Retortenöfen, Erneuerung der Bäber und Arbeitsräume, Reuanlage einer Kaffeefüche, Reueindedung des Ofenhauses, Erneuerung von Rohrleitungen 40000 Mt. als Betriebsausgaben veranschlagt. Überschuß: 255000 Mt.

#### Rönigeberg

tilgt feine Anleihen für B.B., G.B., E.B., Straßenbahn, Sch.H., Berfthalle mit 11/2—2%. Bei ber Anleihe 1901 haben die Minister der Finanzen und des Innern angeregt, "daß bei den verschiedenen Betrieben für die rechtzeitige Ansamulung auseichender E.F. Sorge getragen werde, damit in Znkunft Erweiterungen der Anlagen daraus und nicht aus Anleihen bewirkt werden könnten". Die Tilgungsfähe müssen sich bei überschiffien der Betriebsverwaltungen noch weiter erhöben. —

Beim G.B. murben Erweiterungsbauten, Rohrnehausbehnungen, Gasmesser aus laufenben Mitteln bestritten. Bon bem neuen G.B. sinben Abschreibungen in Prozenten bes ursprünglichen Bertes statt. In der Bilanz wird das "Betriebsfapital" um den Betrag der Rückzahlungen von Anlehen erhöht. Beim E.B. sind unter den Betriebsausgaben des Jahres 1904/05 verzeichnet 64 000 Mt. für Erweiterung des Rețes, 35 500 Mt. Rückside aus der Erweiterung der Betriebseinrichtungen und Ausrüstungen in Borjahren, 136 000 Mt. E.F. für 1904/05. Die Stadtkasse erhält 100 000 Mt. für die Benütung der Straßen zur Anlegung elektrischer Kabel und 40 000 Mt. süreschafte.

## Leipzig.

Die Anleihen werben mit %10 % bis 1 % getilgt; die jährlichen Einlagen in die E.F. betragen 1/4 % bis 1 % bes Anlagekapitals der Anstalt. Die F. werden für nicht entbehrlich erachtet.

## Ludwigehafen a. Rh.

legt E.F. an, welche aus Prozenten bes Anschaffungswertes (1-10%) berechnet werben; außerdem aber Erweiterungsfonds "zur Entlastung der Zukunft", soweit es die Finanzwirtschaft der Gegenwart gestatte, somit nach Maßgabe des Betriebsüberschusses und je nach dem Umfang der außerobentlichen Bedürsnisse. Instandbaltungen werden aus Betriebsmitteln gedeckt, der Ersat unbrauchdar gewordener Teile einer Sache ebenfalls; die Erneuerung einer Sache z. B. einer Maschine geht zu Lasten des E.F.

Beispielsweise erscheinen beim W.W. unter ben Betriebsausgaben (Etat 1905) unter bem Titel "dum Abschreibungssonds" 43 700 Mt., zu welchen noch die Kapitalszinsen sommen. Die Abschreibungen ersolgen in Prozenten (z. V. 3 °)0 von Brunnen und Hebeleitungen, 5 °00 von Machinen, Rumpen, Kessen, 10 °00 von Wassersteren des Anlagewertes nach Abzug der Abschreibungen. Es besteht ein R.F. für Erweiterung des W.W., dem 1905 23 000 Mt. zugeführt wurden. Aus diesem F. werden gedect z. B. Erweiterung der Zuleitung, Hausdusschlifte, Rohrlegungen, Magazineinrichtung. Ein Überschuß an die Stadtlasse wird nicht abgeliefert.

Beim G. B. weist bas Anlagekonto 1906 1 709 000 Mk. Werte aus, welchen nur 680000 Mk. Schulben gegenüberstehen. 1906 werben im Boranschlag 91 000 Mk. zu Erneuerungen und Erweiterungen bereit gestellt. Überschüffe an die Stadtskaffe: 187 000 Mk.

#### Liibect

betrachtet als Betriebe E.B., E.B., D.B., Sch. und die Markthalle. Tilgung ber Anleihe mit 1%. Die unter gewöhnlichen Berhältnissen vorkommenden Erweiterungen und Ergänzungen bis zu 10000 Mt. werden auf das laufende Bubget, umfangreichere Erweiterungen und Ergänzungen, soweit sie den Betrag von 75000 Mt. im einzelnen Falle nicht übersteigen, auf den N.F. der städtischen Anftalten eingewiesen. Noch höhere Beträge gehen auf Anleihen. Dem N.F. sind alljährlich 25% de Reinerträgnisses der einzelnen Anstalten bis zum höchstbetrage von 75000 Mt. zuzussishen.

## Magbeburg

erachtet für den Sch. einen E.F. nicht für notwendig, wohl aber für den Hafm. Da dieser nicht rentiert, hat man bisher von der Ansammlung abgesehen und stell für Erneuerung und Erweiterung beträchtliche Mittel in den Haushaltplan ein. G. B. und B.B. legen jährlich 15 % des Rohgewinnes in den E.F. Aus diesem werden die Erweiterungen nicht bestritten. Die Tilgung ist 1—2 %. Beim G.B. beträgt obige Quote nach Etat 1906: 189 500 Mt., der Überschuß zur Stadtasse 680 000 Mt.

## Mains

hat die Anlagekoften aus dem Vermögen gedeckt und führt dem Vermögen für die Wertsminderung oder Abnützung bestimmte Beträge nach Prozenten des ursprüngslichen Auswandes zu. Unabhängig hiervon wird das Vermögen auch durch Tilgungsfätze von 1/2 bis 1 °/0 ergänzt.

Beim G.B. find 1905 neben den ordentlichen noch 70000 Mt. außerordentliche Abschreibungen vorgenommen worden. Überschuß 1906: 300000 Mt.

Beim E.B. werben 1906 181000 Mt. abgeschrieben, b. h. bem Bermögen zugeführt; das Bermögen seistet im nämlichen Jahre für Erweiterung des Rețes, Kabelanschlüsse, Wesser, Keselanschlüsse, Wesser, Keselanschlüsse, Wesser, Keselanschlüsse, Wesser, Keselanschlüsse, Wesser, Keselanschlüsse, Wesser, Keselanschlüsse, Keselanschlüsse, Keselanschlüsse, Kabelanschlüsse, Keselanschlüsse, Keselanschlüsse, Kabelanschlüsse, Keselanschlüsse, Keselanschlüsse,

## Mannheim

führt E.F. für ben Hafen, das Krantenhaus, ben Friedhof, die Gaswerte, B.B., E.B., ben Juhrpart, Sch.H., Straßenbahn, ben Rofengarten (Konzert- und Saalgebäube), Kanalisation.

Die Abschreibungen werben vom ursprünglichen Anschaffungswerte gemacht. Die Tilgung der Anleihen ersordert 40 Jahre. Die F. dienen auch zur Erneuerung einer Anlage, salls diese nicht mehr betriebssähig ist und zur Erneuerung derselben. Beispielsweise werden beim W.B. 1906 in Prozenten des Anlagewertes zusammen 138000 Mt. abgeschrieben; ebenso werden beim G.B. 1906 198000 Mt., beim E.B. 331500 Mt. (Anlagewert rund 4,9 Millionen Mt.), beim Sch. 5. 100800 Mt. (und zwar in Prozenten der Anlagedosten sämtlicher Teile des Werkes) abgeschrieben. Der Boranschlag des Tiesbauamtes sieht für 1906 26700 Mt. Abschreibungen auf Krahnen im Industriehasen, dann für Gebäude und Maschinen in Pumpwerken und ähnliches vor. Die Fuhrverwaltung schreibt rund 19000 Mt. auf Gebäude, Pferde und Ge-

rate ab. Der "Rosengarten" würde 1906 für Abschreibungen auf Gebäube, Heizung, Lüftungs-, Beleuchtungsanlage, Inneneinrichtung usw. rund 50000 Mt. erfordern; in den Stat werden wegen Mangel an Mitteln nur 21 500 Mt. eingesetzt.

#### München

hat seine Werke aus Anleihemitteln errichtet, die zumeist mit 1 % getilgt werden. E.F. bestehen bei der Weinkellerei, bei den E.W.en, den G.W.en, der Straßenbahn, der elektrischen Straßenbeleuchtung, dagegen nicht beim W.W., den Bädern.

Beim B.W. wird die Beschassung neuer Wassermesser, aus laufenden Mitteln bestritten, alle übrigen Erweiterungen und Ergänzungen, z. B. Ausdehnung des Stadtrohrnetzes, Einführung von Oberslurhydranten, herstellung eines Reliefs des Duellengebietes, Aufstellung öffentlicher Brunnen aus Anleihen. Der zur Stadtkasse sließende überschuß ift 1906 mit 564 000 Mt. veranschlagt.

Beim G.M. betragen die noch nicht getilgten Anlagekosten des Werkes rund 8870 000 Mt. Die Abschreibungen sind auf 266 400 Mt. veranschlagt; dieselben gehen aber den städtischen Betriebseinnahmen zu und erhöhen somit den im übrigen auf 1441 000 Mt. veranschlagten überschuß. Auch die Abschreibungen für 1902—1905 von zusammen 831 000 Mt. wurden in dieser Weise verwendet. Die Mittel für Erweiterungen, Rohrnesausdehnung, Gasmesser werden Anleihen entnommen.

Das E.B. hat Anlagetosten von 16,1 Millionen Mt. verursacht. Davon bestehen noch nach Stat 1906 über 15½ Millionen. Der Buchwert unter Berücksichtigung ber Abschreibungen ist 11705 000 Mt.; ber Bestand bes E.F. ist 1131 000 Mt. Seit einigen Jahren wird die Abschreibung (1906: 760 000 Mt.) ben gemeindlichen Einnahmen zugeführt neben dem eigentlichen Überschuß (1906: 391 000 Mt.). Erweiterungen werden aus Anlehen beschaft!

## Mürnberg

hat E.F. ber Werke gebilbet, um die Koften für Erneuerungen und außergewöhnliche Ausbefferungen, die durch längere Abnützung veranlaßt sind und daher nicht als laufende Betriebsausgaben verrechnet werden können, sowie für Nachschaffungen, die nicht zu Lasten der Anleihen gemacht werden wollen, zu bestreiten. "Die Grundsäte konnten bisher im allgemeinen durchgeführt werden."

"Die Rücklagen zu ben E.F. erfolgen aus Abschreibungen, soweit es der Jahresbaushalt zuläht". In den letzten zehn Jahren sind über 2½ Millionen Mt. aus E.F. verausgabt worden. "Wären diese Ausgaben aus Anleihen bestritten worden, so müßten jetzt 112500 bis 125000 Mt. jährlich mehr für Berzinsung und Tilgung bezahlt werden." Die F. besitzen Ende 1905: 39400 Mt. Die Anleihen werden in der Regel mit 1% getilgt: — Beim W.B. ergeben sich nach Etat 1906 Abschreibungen von 128000 Mt.; davon werden aber nur rund 21000 Mt. wirklich dem E.F. zugewiesen, während rund 107000 Mt. den lausenden Betrebe zur Berminderung der Umlagenhöhe überwiesen werden. Außerdem wird noch ein Überschuß von 134400 Mt. erzielt. Der E.F. besitzt eine Höhe von 7700 Mt.

Beim G. B. find (1906) 328 500 Mt. an Abschreibungen gebucht, von welchen aber wiederum 228 500 Mt. ben laufenden Sinnahmen zugeführt werden, mährend 100 000 Mt. zu Erweiterungen bienen. Die aus früheren Jahren angesammelten

<sup>1 1901</sup> werben bie Abschreibungen bei G.W. ganz, bei E.W. zu ungefähr 1/s bem E.F. zugeführt.

Beträge sind zu Erweiterungen verbraucht. Betriebsüberschuß zur Stabt: 770000 Mt. — Beim E.K. werben für 1906 nach dem Buchwerte (2675000 Mt.) Abschreibungen in der Höße von 112600 Mt. berechnet, welche aber in voller Höße von 454000 Mt. Die Reuanschaffungen für Kabelnet, Apparate, Zähler usw. mit 120000 Mt. (1906) werden aus Anseiben gebeckt.

Auch beim Sch. d. werben Abschreibungen in der Höhe von 74500 Mt. berechnet, von diesen 8000 Mt. sür Erneuerungen verwendet, 66500 Mt. aber den lausenden Einnahmen zugewiesen (liberschuß 88000 Mt.). Die Straßenbahn steht Ende 1904 zu Buch mit rund 6,3 Millionen Mt. Das 3% ige Anlagesapital beträgt 11 340 000 Mt. Die Abschreibungen sind für 1906 mit rund 348 000 Mt. die Abschreibungen sind sür 1906 mit rund 348 000 Mt. vorgesehen, von welchen jedoch nur 169 000 Mt. wirklich dem E.F. zugeführt werden, während 179 000 Mt. der Stadtlasse zugehen.

## Offenbach a. M.

E.F. sind für das B.B., das G.B., das Stadtbad vorhanden. Für das B.B. wurden 1905 hierfür 10000 Mt. eingestellt, 1906 79000 Mt. Das Bert steht mit 2 069 000 Mt. zu Buch. Beim G.B. betragen die Anlagekosten noch (1906) 526 000 Mt.; der E.F. besits 50 000 Mt.; überschuß an die Stadt: 300 000 Mt.

Beim E.B., das mit Defizit arbeitet, werben Abschreibungen nicht gemacht, boch sind 1906 für Zähleranschaffungen und für Erweiterung bes Kabelnetes 5600 Mt. zu Laften bes Betriebes vorgesehen.

## . Pforzheim

betont die Notwendigkeit von E.F., die es zum Gegensat zu den meiften babifchen Städten durchführe und zwar für B.B., Sch.S., E.B., G.B.

Der E.F. bes W.B. verfügt über 401000 Mt.; bie Anlagefosten werden mit 1% getigt; außer ber Abschreibung für Raschinen (8100 Mt.) werden 1906 noch 45000 Mt. an ben E.F. abgeliefert; bie Stabtkasse einen sesten (20000 Mt.). Beim G.B. ist ein E.F. von 302000 Mt. vorhanden. Beim E.W. wird sämtlicher Überschuß bem F. zugewiesen (1906: 84000 Mt.), ber Ende 1905 472000 Mt. befüst.

#### Planen

bezeichnet als gewerbliche Gemeinbebetriebe E.B., G.B., Sch. Die Tilgung ber Anleihen erfolgt in 35 Jahren. Der Sch. gibt seine Überschüffle zusammen mit ben Abschreibungsbeträgen einem Ersatz und Erneuerungsfonds. Das G.B. gibt nach Abführung ber Abschreibungen einen Teil bes Überschuffes in einer festen Summe an die Stadtaffe ab, ebenso das E.B. Die F. werden zu Erweiterungen, Berbefferungen und Erneuerungen verwendet; Anleihen sollen für solche Zweck tunsicht vermieden werden.

Beim G.B. wurden aus den Mitteln bes E.F. sämtliche Straßenrohrlegungen, Gasmesser, sowie die infolge von Abnühung notwendig werdenden Neuanschaffungen von Apparaten und die Umbauten bestritten. Ein Teil wurde auch zu größeren Bauten, wie Ösen, Behältern, Generatoren verwendet.

Beim C.B. werben zunächst bem Abschreibungs, und Erneuerungssonds je 5% bes Anlagekapitals zugeführt, "um eine gute Erundlage für bas Berk zu schaffen, bas sehr schnenzeiche Anderungen ersorbern kann und auch

bereits erforbert hat, um jederzeit den modernsten Anforderungen gewachsen zu sein und konkurrenzfähig zu bleiben". --

Dem &. bes Sch. 5. werben famtliche Uberichuffe jugewiefen.

## Bofen

bilbet E.F. vorerst in sesten Summen; Prozentsätze bes Anlagewertes werben angestrebt. Die Tilgung ist zumeist 11/4 %.

## Rigborf

hat nur G.B. Seit 1900 besteht ein E.F., der zum weiteren Ausdau des G.B. bestimmt ist. Demselben sließen die Wehrüberschüsse gegen den Statsansatz zu. Für die früheren Anleihen ist die Tisgung 11/2%; für die seit 1904 aufgenommenen Anleihen hat die Aufsichtsbehörde eine Tisgung von 5% festgesetzt, da es sich um Anleihen für ein gewerbliches Unternehmen handle.

## Schöneberg

hat feine eigenen gewerblichen Betriebe.

#### Spanbau

hat G.M. und E.B. und bilbet E.F., die 1906 zusammen rund 57 000 Mt. besiten. Die Tilgung erfolgt mit 1-31/18 %.

#### Stettin

hat nur für Brücken Erneuerungsfonds. Die Tilgung ber Anleihen ift 1-11/2 %.

#### Wiedbaben

besitst W.B., E.B., G.B. Die Anleihen werben mit 11/4—21/2 % getilgt, "da schon bei dem Ansetzen bieser Tilgungöraten der Verschiedenheit dieser Anlagen Rechnung getragen wurde". Die reichlichen Tilgungöste werden nicht für ausreichen erachtet, vielmehr Abschreibungen für notwendig gehalten. Die Abschreibungsquoten werden in Prozenten nach der sehr niedrig eingeschätzten. Des Abschreibungsquoten werden in Prozenten nach der sehr niedrig eingeschätzten Lebensdauer der Gegentände gebildet. Die sonach sich erzebenden E.F. müssen dann gedeckt werden durch die Tilgungsquoten der Anleihen und durch Sonderrücksellungen. "In Erwägung ist gezogen worden, ob die Tilgungen der Anleihen bei der Bilbung der E.F. ganz unberschlichtigt gelassen werden können, was die Wirtung haben würde, daß die Werte erstens alse Erneuerungen aus den F. bestreiten könnten und zweitens nach Tilgung ihrer Anleihen schuldbenfrei wären." — Beim B.B. sind von den 101/8 Wilsianen Mt. betragenden Anlagekosten rund 2 983 000 Mt. aus eigenen Mitteln des Werts ausseitenach worden.

Beim G. B. find von 6175000 Mt. Anlagewert rund 3057000 Mt. aus eigenen Mitteln bestritten worden.

## Würzburg

besit G.B., B.B., Inftallationsgeschäft. Die Tilgungsquote für die Anleihen ist für 1905: 0,32 %. 1897 sind Abschreibungen beschliffen, aber nicht verwirklicht worden.

1901 beschloß man, die Abschreibungen als Bermögensbestandteile zu behandeln, deshalb als E.F. anzulegen und nicht zu laufenden Ausgaben zu verwenden. Es Sottten 128. — Semeindebetriebe I.

wurde aber die Unmöglichkeit anerkannt, unter den damaligen Finanzverhältnissen biese Beschlüsse in Wirksamkeit treten zu lassen, vielmehr wurde es der Zukunft überkassen, je nach der sinanziellen Lage der Stadt E.F. zu schaffen und zu stärken. 1904 wurde erstmals die Sälste der sür diese Zahr rechnungsmäßig abzuscheribenden Beträge dem Überschuße ntnommen; 1905 wurden sämtliche Abschreibungen den E.F. zugewiesen, 1906 ist wieder nur ein Teil der Abschreibungen demselben F. zugestührt worden.

Größere, nachhaltigere Anschaffungen hat man bisher auf Anleihen genommen, kleinere vorschußweise gegen Rückablung in einigen Jahresraten einem ftabtischen fi-

entliehen.

In Aussicht genommen ift ein E.F. für Rühlhaus und Lagerhaus.

## Awidau.

Gewerbliche Betriebe sind G.B. und Bab. Wiehhof, Theater, Krankenhans und W.W. werben nicht als gewerbliche Betriebe angesehen. E.F. werben sür wünschensewert erachtet, doch sei eine Bilbung für alle Zeiten und für alle Berhältnisse nicht möglich. Für ruhige Zeiten sei die gewöhnliche Tilgungsdaner der städtischen Anleihen eine viel zu lange und könne die in Privatbetrieben ähnlicher Art vorgeschriebenen Abschreibungen nicht im entserntesten ersehen; hierzu sollen Erneuerungs- und Erweiterungsfonds dienen.

Das G. W. wurde 1890 für 1 200 000 Mt. aus Anleihemitteln erworben. Die Tilgung dieser Anleihe erfolgt erst bis 1950. Bis 1899 find aber alle Überschüfft bes Werkes in der höhe von 96 000 dis 250 000 Mt. zur Erneuerung und Ansgestaltung des G.W. verwendet worden, so daß aus denselben eine vollständige neue Gasanstalt erdaut werden konnte, während die ursprüngliche nur mehr als Behälterstation dient. Der Gesantwert einschließlich des Grundwertes der alten Anstalt ift 2½ dis 3 Millionen Mt. Seitdem ist ein Erneuerungs- und Erweiterungssonds gegründet worden (Einzahlung 1905: 59870 Mt.). Aus diesen F. werden die größeren Neuherstellungen bezahlt, z. B. Legung eines zweiten hauptrohres und Bergößerung eines Behälters. Aleinere Erneuerungen und Berbesserungen werden aus Betriebsmitteln bestritten. Überschuß des G.W. zur Stadtschie 1906: 244000 Mt.

Das Stadtbad ift mit einem Wert von 1/4 Millionen Mt. vermächtnisweise in den Besit der Stadt gekommen. Runmehr hat das Bad infolge größerer Umbauten und Erweiterungen einen Anlagewert von etwa 1 Millionen Mt.; nur 168 000 Mt. wurden aus Anleihen bestritten, die übrigen Mittel sind aus Erträgnissen des Bades ind aus Svarkastenjachüften gebeckt worden.

# Städtische Betriebe zur Cebensmittelversorgung.

Don

Prof. Dr. Silbergleit, Direktor des Statistischen Umts der Stadt Berlin.

## Borbemerfung.

Auf bem von mir zu behandelnden Gebiet der Verforgung mit Fleifch, Obst, Gemufe ufw. ist der städtische Betrieb bisher wesentlich auf die Sinzichtungen für den Handel und auf die Schlachthöfe beschränkt geblieben.

Demgemäß beschäftigt sich die nachstehende Untersuchung im I. Abschnitt mit Bochenmärkten und Markthallen. Unter den letteren verdienen die Berliner eine besonders eingehende Behandlung auf Grund ihrer Zahl wie ihrer Bedeutung, sodann ihrer ebenso wechselvollen wie lehrreichen Entwicklung wegen. Dabei erschien es angemessen, den mannigsachen organisatorischen Fragen näher zu treten, serner die für die jeweilige Gestaltung des Berliner Markthallen unternehmens bezeichnenden verkehrs- und sinanzstatistischen Unterlagen beizubringen und in ihrer Bedeutung klarzustellen. Soweit es die vorhandenen Duellen gestatteten, wurden auch die für die Einrichtung und die Betriebsergebnisse der anderen deutschen städtischen Markthallen wesentlich bezeichnenden Tatsachen ausgeführt.

Bei bem bie Schlachthöfe behandelnden II. Abschnitt konnte umfangreiches statistisches Material, welches Verfasser vor einigen Jahren für die preußischen Gemeinden gewonnen hatte, namentlich für die Behandlung der sinanziellen Verhältnisse herangezogen werden. In diesem Zusammenhange wurde dann auch der in neuester Zeit vielfach behauptete Einfluß der Gebühren auf die herrschende Fleischteuerung näherer Prüfung unterzogen.

## I. Städtische Einrichtungen für den Lebensmittelhandel.

## a) Bochenmärtte.

Reben dem Labengeschäft besteht als Hauptquelle der Versorgung mit Lebensmitteln auch heute noch der städtische Wochenmarkt. Die Gewerbesthnung brachte die moderne Ausgestaltung des Marktrechts. Die früheren Bestimmungen zur Ausschaltung des Zwischenhandels wurden den veränderten Verhältnissen entsprechend aufgehoben. Der Besuch der Wochenmarkte (wie

auch ber Messen und Jahrmärkte), sowie ber Kauf und Berkauf auf benfelben steht einem jeben mit gleichen Besugnissen frei. Für gewisse in ben Bereich ber zum Wochenmarkt zugelassenen Gegenstände nicht fallende Handwerkerwaren aber kann die höhere Berwaltungsbehörde auswärtige Berkäuser ausschließen. Die Zahl, Zeit und Dauer der Messen, Jahr- und Wochenmarkte wird von der zuständigen Berwaltungsbehörde festgesetzt. Gegenstände des Wochenmarktverkehrs sind:

- 1. robe Raturerzeugniffe mit Ausschluß bes größeren Biebes;
- 2. Fabrikate, beren Erzeugung mit ber Lands und Forstwirtschaft, bem Gartens und Obstbau ober ber Fischerei in unmittelbarer Verbindung steht, ober zu den Nebenbeschäftigungen der Landleute der Gegend gehört, ober durch Tagelöhnerarbeit bewirft wird, mit Ausschluß der geistigen Getränke;
- 3. frifche Lebensmittel aller Art.

Beitere Artikel können auf Antrag ber Gemeinbebehörbe burch bie zuftändige Verwaltungsbehörbe zugelaffen werben.

Der Markiverkehr barf nur mit solchen Abgaben belastet werben, welche eine Bergütung für ben überlassenen Raum und ben Gebrauch von Buben und Gerätschaften bilden. Sinheimische und Frembe sind hierbei gleich zu behandeln. In Preußen ist durch das Geset betr. die Erhebung von Marktstandsgeldern vom 26. April 1872 und die Ausschütungsanweisung vom 10. Juni 1872 ein Maximalsat von 20 Pfg. für das Quadratmeter und den Tag des Feilbietens sestgesett.

Die Regelung bes Marktverfehrs nach bem örtlichen Beburfnis erfolgt burch bie von ber Ortspolizeibehörbe im Einverstanbnis mit ber Gemeinbebehörbe festzusetenbe Marktorbnung.

Bur Statistif ber Wochenmärkte liegt Material vor in ben von Hasse bearbeiteten bezüglichen Abschnitten bes Statistischen Jahrbuchs beutscher Städte, Jahrgang XII, sowie in ben vom Statistischen Amt ber Stadt Aachen im Jahre 1903 vorgenommenen Zusammenstellungen über die Wochenmarktsgebühren und ihren Ertrag in den beutschen Städten mit mehr als 50 000 Einwohnern. Die Städte mit Markthallen sind in der Aachener übersicht im wesentlichen ausgeschlossen.

Bei ber Glieberung ber 45 Stäbte umfassenben Aachener Tabelle zunächst nach ber Häusigkeit ber Wochenmarkte nimmt bie erste Stelle ber
werktäglich, also sechsmal in ber Woche stattsinbenbe Markt ein. Ihm begegnen wir in 22 Stäbten: Nachen, Altona, Augsburg (wo für einzelne
Waren nur vier Tage in Betracht kommen), Barmen, Bochum, Bonn,
Breslau, Dortmund, Duffelborf, Elberfeld, Essen, München-Glabbach, Kiel,

Königsberg i. Br., Mannheim, Münfter, Offenbach, Rigborf, Rostock, Stettin, Biesbaben, Bürzburg.

Wöchentlich zweimaligen Markt weisen von ben 45 Städten auf: Erfurt, Gleiwit, Liegnit, Linden, Magdeburg (für gewisse Gegenstände an anderen Stellen außerbem viermal), Donabrück, Plauen, Potodam, zusammen acht Städte.

An drei Tagen findet der Wochenmarkt statt in: Cassel, Darmstadt, Dessau, Fürth, Görlit, Halle — zusammen sechs Städte stets von im ganzen 45 —, an vier Tagen in: Bromberg, Hagen, Königshütte, Schöneberg, Spandau — zusammen fünf Städte, an fünf Tagen in Ludwigshafen, an vier (Hauptsmarkt) und zwei Tagen (Rebenmarkt) in Bielefeld, an zwei Tagen auf vier Stellen, an drei Tagen auf einer Stelle in Charlottenburg, endlich an fünf Tagen auf einer Stelle, an drei Tagen auf zwei und an zwei Tagen auf einer Stelle in Duisburg.

Die aus ber Nachener Zusammenstellung sich ergebenden Reinerträge sind zwar nicht burchweg nach einheitlichen Gefichtspunkten ermittelt, burften aber boch im wesentlichen zutreffend sein.

Darnach brachten bie Wochenmärkte im Jahre 1902 bie auf S. 120 verzeichneten abfoluten bezw. auf ben Kopf ber Bevölkerung berechneten Beträge. Das Fehlen ber obengenannten Stäbte Cassel und Linden in der Aufstellung beruht auf ber Gebührenfreiheit der bortigen Märkte.

Da ber Berechnung ber Kopfquote die Bevölkerung vom 1. Dezember 1900, bes Ertrages das Jahr 1902 zu Grunde gelegt ift, so erscheint sie durchweg höher, als der Wirklichkeit entspricht. Die Abweichung wird am größten bei den Städten mit lebhaftester Bevölkerung sein. So mag als eine Art Fehlergrenze die Abweichung für das besonders schnell sich entwickliche Schöneberg berechnet werden, dessen Biffer hierfür bei ihrem hohen ja dem höchsten Stande unter allen 43 Städten besonders geeignet erscheint Gegenüber den 58,8 Pfg. der Übersicht ergibt sich dei Zugrundelegung der mittleren Jahresbevölkerung nur 50,5 Pfg., d. i. um 14,1% oder fast ein Siebentel weniger, womit denn der Höchsterag der möglichen Absweichung bezeichnet wäre.

Faßt man die 43 Städte zu Gruppen des Ertrages zusammen, so erhält man 11 Städte mit einer Ertragsziffer v. höchstens 10 Pfg. pro Kopf der Bevölkerung

| 20 | "     | "  | "  | "  | ,, 1 | über : | 10-20   | ** | "  | "  | " |    |
|----|-------|----|----|----|------|--------|---------|----|----|----|---|----|
|    | ,,    |    |    | ,, | ,,   | ,,     | 20-30   | ,, | ,, | 11 | " | 11 |
|    | ,,    |    |    | "  | ,,   | "      | 30 - 40 | ,, | ,, | "  | " | "  |
| 2  | "     | "  | "  | "  | ,,   | ,,     | 40-50   | "  | ** | "  | " | ,  |
| 1  | Stabt | ,, | ,, | ,, | "    | ,,     | 50      | ,, | ,, | ,, | " | ,  |

| Stäbte             | Martigel | ag aus ben<br>bühren im<br>e 1902 | Marktgebühr pro Tag<br>und Quadratmeter<br>eingenommener                                 |
|--------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | absolut  | pro Ropf                          | Marttfläche                                                                              |
|                    | Mt.      | in Pfg.                           | in Pfg.                                                                                  |
| <b>Дафен</b>       | 9 458    | 7.0                               | 6                                                                                        |
| Mitona             |          | 7,0                               | 25 f. 6 qm                                                                               |
| Augsburg           |          | 17,9                              | . 7                                                                                      |
| Barmen             |          | 10.5                              | 7                                                                                        |
| Bielefelb 1        |          | 14,0                              | 5, bei Waren v. geringem Bert u. großem Umfang: 4.                                       |
| Bochum 5           | 8 100    | 12,4                              | , 7                                                                                      |
| Bonn               | 22 330   | 44.0                              | 10                                                                                       |
| Breslau4           |          | 11,5                              | 15 a. b. Hauptmartt, Rebenmartt: 8.                                                      |
| Bromberg           | 8 124    | 15,6                              | 20, bei Waren v. geringem Wert u-<br>großem Umfang: 5.                                   |
| Charlottenburg .   | 37 300   | 19,7                              | 12, jebes weitere 1/2 qm: 4.                                                             |
| Darmstadt          | 9 617    | 13,3                              | 5                                                                                        |
| Deffaus            | 10 300   | 20,3                              | - 10                                                                                     |
| Dortmund           | 39 000   | 27,3                              | 20                                                                                       |
| Duisburg           |          | 15,1                              | 20                                                                                       |
| Duffelborf 3       |          | 16,1                              | 20                                                                                       |
| Elberfeld          |          | 9,8                               | 10                                                                                       |
| Erfurt             |          | 11,3                              | 10                                                                                       |
| Effen 1            | 24 201   | 13,3                              | 10 f. Fleisch- u. Badwaren, 6 f. Dbft.                                                   |
| Fürth <sup>2</sup> |          | 21,5                              | . 7                                                                                      |
| MGladbach          | 24 113   | 41,6                              | 20                                                                                       |
| Gleiwit            | 19 025   | 35,7                              | 20                                                                                       |
| Görlit             | 12 124   | 15,0                              | 10 f. Fleischw., 2 f. Waren v. ger. Wert<br>u. gr. Umfang, 5 f. fonst. Waren.            |
| Sagen i. 2B        | 8 254    | 16,3                              | 10                                                                                       |
| Halle a. S         | 26000    | 16,6                              | . 7                                                                                      |
| Riel               | 4 874    | 4,5                               | . 7                                                                                      |
| Königsberg i. Pr.  | 31 875   | 16,8                              | 15 bei bebeckten Berkauföstätten,<br>10 bei offenen mit Tisch u. Kisten,<br>5 bei sonst. |
| Rönigshütte        | 29 211   | 30,4                              | 20, f. eing. Waren v. geringem Wert 5.                                                   |
| Liegnit 2          |          | 14,9                              | 10 f. Fleischm., 5 f. fonft.                                                             |
| Lubwigshafen 2 .   | 5 880    | 9,5                               | . 7                                                                                      |
| Magbeburg 6.4      |          | 7,2                               |                                                                                          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kosten ber Gebührenerhebung sind nicht in Anrechnung gebracht, sie sind inbessen nicht nennenswert. — <sup>2</sup> Kosten ber Gebührenerhebung sind nicht angegeben. — <sup>3</sup> Hir 1901. — <sup>4</sup> Einsch, Jahrmärkte und Beihnachtsmarkt. — <sup>5</sup> An Unternehmer verpachtet. — <sup>6</sup> Die Bemessung ber Gebühren erfolgt nicht ausschließlich nach ber benutzten Marktstäche. — <sup>7</sup> Nicht angegeben.

| Städte        | Martigel | ag aus ben<br>bühren im<br>e 1902 | Marktgebühr pro Tag<br>und Quadratmeter<br>eingenommener |
|---------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ciable        | 0,       | pro Ropf                          | Marktfläche                                              |
|               | Mi.      | in Pfg.                           | in Pfg.                                                  |
| Mannheim      | 39 614   | 28,1                              | 10-30 auf bem Hauptmarkt, 25 auf ben Nebenmärkten.       |
| Münfter i. 28 | 4 414    | 6,9                               | 5, mehr ale 1-5 qm: 10.                                  |
| Offenbach     | 2 464    | 4,9                               | . 7                                                      |
| Denabrüd      | 3 018    | 5,9                               | 5                                                        |
| Plauen i. B   | 1 618    | 2,2                               | 10                                                       |
| Botebam 5     | 6 800    | 11,4                              | . 7                                                      |
| Rigborf       | 22 424   | 24,8                              | 20, auf ben Frühmartten 10.                              |
| Roftod        | 8 881    | 16,2                              | 10 bis 2 qm, barüber: 25.                                |
| Schöneberg    | 56 596   | 58,8                              | 20                                                       |
| Spandau 5     | 4 012    | 6,2                               | 10                                                       |
| Stettin 5     | 48 958   | 23.2                              | 20                                                       |
| Biesbaben     | 16 684   | 19,3                              | 5-20                                                     |
| Bürzburg      | 18 203   | 24.1                              | . 7                                                      |

Nicht immer ist ber größere Ertrag burch höhere Gebühren herbeigeführt. So weist Bonn bei einer Gebühr von nur 10 Pfg. für ben Quadratmeter mit 44,0 Pfg. eine ber größten Kopfquoten auf. Übrigens können auch bei gleicher Gebührenbemessung für den Quadratmeter durch die anders als auf der horizontalen Ebene lagernden Waren, für welche sehr verschiedenartige Tarife bestehen, erhebliche Unterschiede bedingt sein.

Berpachtung ber Wochenmarktseinnahmen an Unternehmer liegt bei acht Städten vor, für die sich hierbei die Kopfquoten belaufen auf: 6,2, 7,2, 11,4, 12,4, 16,6, 19,7, 20,3 und 23,2 Pfg. Leider liegt nur für vier dieser Städte die Angabe der Gebühr vor, so daß genügende Grundlagen sür die sinanzielle Beurteilung der Berpachtung gegenüber dem kommunalen Eigenbetriebe nicht gegeben sind. In Dessau und in Charlottenburg erscheint die Ertragszisser immerhin in nicht ungünstigem Licht: 20,3 und 19,7 Pfg. bei einer Einheitsgebühr von 10 bezw. höchstens 12 Pfg., womit steilich für den Verzicht auf den Eigenbetrieb nichts bewiesen ist, müßte doch selbst einer reicheren Ersahrung gleicher Art gegenüber die Unterordnung des sinanziellen Interesses gefordert werden. Aufgabe der Ortsbehörde mußes vielmehr sein, wesentlich vom Standpunkt der Konsumenten aus auf die Regelung des Marktversehrs Einsug der Märkte den eingetretenen Versehnung oder andererseits Verlegung der Märkte den eingetretenen Versehnung oder andererseits

<sup>5</sup> An Unternehmer verpachtet. — 7 Richt angegeben.

anberungen fei es ber Bevolferung, fei es in ben Berhaltniffen ber Marttleute Rechnung ju tragen. Die nächste Borbebingung bafur aber mare bie Bornahme von zwedentfprechenben Unschreibungen über ben Wochenmarktsvertehr zur Anbahnung einer wenigstens bas Wefentlichfte - Glieberung ber Markiftanbe nach Artifeln, Berfunft ber Markileute ufm. - berudfichtigenben Bochenmarttsftatiftif. Mus alterer Reit liegt eine folche für bie Berliner Wochenmarkte vor, bie noch heute mannigfaches Intereffe barbietet. gilt nicht minber von ihren fur bie Bebeutung ber verschiebenen Martte bezeichnenben Gefamtzahlen ber Sanbler, wie von ihrer Glieberung im einzelnen. Un erfter Stelle ftand anfange September 1864 ber Genebarmenmarkt mit 1291, an zweiter ber Donhoffsplat mit 857 Sandlern. 548 folgt ber Conntagefrühmarkt am Rofenthaler Tor, mit 537 ber Alexanderplat usw. Berschiebenartig auch mar bie Bertretung ber einzelnen Die Fleischer maren besonders gablreich am Donhoffsplat, Die Artifel. Fifcher am Gensbarmenmarkt und am Aleranderplat. Bemerkenswert ift ferner bie Unterscheibung ber Probugenten unter ben Gruntramhanblern, mabrend bie erfteren am Gensbarmenmarkt bie Dehrheit barftellen, bilben fie am Alexanderplat nur eine geringe Minderheit.

Aus neuerer Zeit liegt eine Statistit bes Bochenmarktwerkehrs für Elberfelb 2 vor.

Werben berartige rein ftatistische Dagnahmen neu zu forbern fein, fo wird man im übrigen ben Berfehr felbst feine eigenen Wege geben laffen muffen. Reine bie freie Beweglichkeit bes Marktes einschränkenben Beftimmungen, mit benen ja auch burch bie Gewerbeordnung tatfachlich gebrochen ift, hatten fie boch ichon in fruberen Beiten verfagt. Roch im Sahre 1847 versuchte man in Berlin bei ber bamaligen fritischen Lage ber Lebensmittelverforgung, bie Fernhaltung ber Bwifchenhandler von ben jum Bochenmartt fahrenden Landleuten burch por ben Toren aufgestellte Bolizeiposten herbeizuführen. Mit ber blog probibitiven Tätigfeit ber Beborbe aber ift es nicht getan. Der großstädtische Konfum bebarf ber Bufuhren aus meiteren Rreifen, als aus ber nächften ländlichen Umgebung, bie ichon an fich ju abnehmenber Bebeutung als Lieferant neigt. Dem Grokhandel einen bequemen und billigen Beg ju bahnen, muß in ben größten Stäbten bie Aufgabe ber Bermaltung fein, beren Löfung allerbings vornehmlich burch bie Errichtung entsprechend ausgestatteter Martthallen möglich ift. Daneben aber bleibt bie Forberung marktpolizeilicher Übermachung in vollem Umfange

<sup>1</sup> Rifch, Bericht über Martthallen. Berlin 1867. G. 488 ff.

<sup>2</sup> Landsberg, Der Elberfelber Bochenmartt.

bestehen, freilich nur soweit sie sich bezieht auf die Gewährung von richtigem Maß und Gewicht und auf die Fernhaltung gefundheitsschädlicher Beschaffenheit der seilgebotenen Lebensmittel, mit einem Wort: Schut des Publikums vor Übervorteilung und gesundheitlicher Schädigung, Aufrechtserhaltung der Ordnung des Marktverkehrs im engeren Sinne.

## b) Martthallen.

Käufer und Berkaufer, wie die Waren felbst vor den Einssussen der Witterung zu schüßen, die zeitliche Ausdehnung des Marktes über nur wenige Verkaufsstunden und einzelne Marktage hinaus zu ermöglichen, die Entlastung der freien Pläte von den den Berkehr hemmenden, der Reinhaltung der Luft abträglichen Wochenmärkten herbeizuführen, endlich auch für den Großhandel in Lebensmitteln einen Mittelpunkt zu schaffen —, das sind die Gründe, die Errichtung von Markthallen moderner Art geltend zu machen sind. Soweit in kleineren und mittleren Gemeinden auf ferner liegende Versorgungsgebiete nicht zurückgegriffen zu werden braucht, scheidet die Fürsorge für die Geranziehung des Großhandels als Aufgabe aus.

Alle Bestrebungen zur Errichtung von Markhallen in Deutschland gingen vom Muster ber Pariser Markthallen, ber halles centrales aus, beren Erfolg allerdings nach jeder Richtung unbestritten ist. Beinahe wörtlich genommen haben sie die Feuertaufe bei der Belagerung von 1870 <sup>1</sup> bestanden, wo es sich um die Lebensmittelversorgung von 2 Millionen Personen für einen fünsmonatlichen Zeitraum handelte, und auch im gewöhnlichen Lauf der Dinge haben sie ihre wesentlichste Aufgabe der Zusammensfassung des Großhandels mit Lebensmitteln zu einem Ganzen vollauf erfüllt.

Die Entstehung der Pariser Zentralhalle ist noch auf Napoleon I. zurückzuführen, dessen weiter Blick auch für rein wirtschaftliche Fragen bekannt ist. Er ordnete 1811 die Errichtung durch die Stadt an und bezeichnete auch den Ort dafür. Bier Jahrzehnte aber sollten vergehen, bis es zur Grundsteinlegung kam, die am 15. September 1851 durch den Präsibenten der Republik, den Prinzen Louis Napoleon erfolgte.

Bei ber folgenden Behandlung der 17 beutschen Städte mit Markthallen burfte Berlin mit seinen 14 Markthallen vorauszugehen haben.

## 1. Berlin.

Die erste Anregung zur Errichtung von Markthallen ging in Berlin im Jahre 1848 von Stadtwerordneten aus, die die im Auslande von ihnen

<sup>1</sup> Bergl. Lindemann, Die Martthallen Berling. Berlin 1899.

<sup>2</sup> Risch a. a. D. S. 51.

angetroffenen gebedten Sallen auch in ber Beimat erfteben feben wollten. Biergehn Sahre fpater murbe bie Angelegenheit in ber Stadtverordnetenversammlung wieber aufgenommen. Die Entfendung zweier Rommiffionen gur Befichtigung von Markthallen (wie übrigens auch von Schlachthofen) wurde beschloffen. In bem von bem mitentfanbten Stadtrat Rifch im Sabre 1867 erftatteten, zwei Banbe umfaffenben Reifebericht mar zwar ben Gemeinbebehörben ein vortreffliches Material über bie bemerkensmerteren Unlagen biefer Urt in Deutschland, Frankreich, Belgien, England und Italien geliefert, zu positiven Maknahmen aber fam es inbeffen nicht. Man wollte wohl erft ben Erfolg bes privaten Borgebens abwarten, bas inzwischen ftatt-Die Berliner Immobilien = Aftiengefellschaft batte im Oftober 1864 bie Genehmigung gur Errichtung einer Markthalle gwifden Schiffbauerbamm und Karlftrafe erhalten. Um 1. Oftober 1867 eröffnet, murbe biefe Salle infolge ausbleibenben Erfolges nach taum halbighrigem Beftanbe wieder gefchloffen, obwohl bas Ronigliche Bolizeiprafibium gur Forberung bes Unternehmens bie naben Bochenmarfte auf bem Karlsplat und am Dranienburger Tor aufgehoben hatte. Much weiterhin aber ruht bie ftabtifche Initiative auf Diefem Gebiet noch etwa 11/2 Sabrzehnte hindurch, wefentlich infolge anderer großer, ben ftabtischen Rredit in ausgebehntestem Umfange in Unfpruch nehmenden Unternehmungen, wie ber Ranalisation, ber Bafferwerte, bes Bentral-Biebhofes, ber gablreichen Bruden- und Schulbauten. Dit bem 1875 erfolgenben Übergang ber örtlichen Strafenbaupolizei, wie ber Strafenreinigung auf die Stadt fommt die Frage ber Entfernung ber Bochenmartte von ben freien Blaten von neuem in Flug und ber Gebante einer großzügigen Löfung im Sinne ber Beranziehung weitefter Probuktionsgebiete über bie Grengen bes Lanbes und Reichs hinaus für bie hauptftabtifche Lebensmittelverforgung gewinnt an Boben. Seiner weiteren Berfolgung fommt bie Ausführung bes Stadtbahnunternehmens entgegen. bie Möglichfeit gur Schaffung eines Mittelpunktes ber Lebensmittelverforgung gegeben, ber, mitten in ber Stabt gelegen, Unschluß an bas Gifenbahnnet In ben im Winter 1880/81 ftattfindenben Berbes Lanbes erhalt. handlungen bes Magiftrate mit bem Minifter ber öffentlichen Arbeiten wird bie technische Durchführbarkeit bes Gleisanschluffes einer in ber Gegend bes Stadtbahnhofs Alexanderplat ju errichtenden Markthalle an bas fübliche Ferngleis ber Stadtbahn festgeftellt. Der Bau biefer Markthalle fommt nun in fürzester Frist guftande: gleich ben Barifer halles centrales foll fie wie bem Groß-, fo auch bem Rleinhandel eine Stätte bieten und wie ber Londoner central market von Smithfield ift fie an ben Gifenbahnverfehr angeschloffen.

Die Ausführung bes ganzen Markthallenunternehmens gefchieht nun in so vorsichtiger, ben verschiebenartigsten Rücksichten entsprechenber Weise, baß ein kurzes Eingehen auf die Organisation wohl gerechtfertigt erscheint.

Bunächft sollte bie innere Stadt von ben öffentlichen Bochenmärkten entlaftet werben. Die hier (am Alexanderplat, Neuen Markt, Dönhoffsplat, Gensdarmenmarkt, Botsdamerplat, Belle-Allianceplat, Oranienburger Tor und Karlsplat) bestehenden acht Märkte sollten durch vier Markthallen ersett werden. Die Wahl des Plates war zuerst vorzunehmen. Sie geschah unter Berücksitzung einmal der Lage der bisherigen Bochenmärkte, sodann der an die zu erwerbenden Grundstücke zu stellenden Ansprüche an Preiswürdigkeit, Größe, Zuschnitt usw.

Nach erfolgtem Grundstückserwerb war die Frage ber Bebauung und weiter die der Einteilung der hallen selbst zu lösen. In ersterer hinsicht glaubte man zur Berstärfung der eigentlichen Betriebseinnahmen eine Berwendung des Baugrundes in der Weise eintreten lassen zu sollen, daß auf den an den Straßen belegenen Grundstücksteilen Vordergebäude mit vermietbaren Läben und Wohnungen oder Räumen für städtische Berwaltungszwecke errichtet werden, während die eigentliche Halle auf dem hinterland steht, wo eine besondere architektonische Ausgestaltung nicht in Frage kommt.

Für bie Ginteilung aber bes Sallenterrains hatte bie Feftftellung bes Bebarfs an Berfaufsständen zu erfolgen. Sierbei mar gunächst ber Umftanb ju berüdfichtigen, bag, wie bie Erhebungen ergaben, gahlreiche Sanbler verfciebene, meift ja nur zweimal wöchentlich abgehaltene Wochenmarkte begieben. Die Summe ber auf ben vier Bochenmartten vorhandenen Bertaufs= ftanbe übertrifft alfo weit bie Bahl ber wirklichen Markthanbler. biefes Bahlenverhältnis allein follte noch nicht maggebend fein: auch auf bas Buftanbefommen eines gefunde Breisverhaltniffe verburgenben Angebots, wie auf bie bereits vorliegenben gablreichen Unmelbungen mar Rudficht gu nehmen. Das Ergebnis aller biefer Ermägungen mar bie Feftfetung bes Bebarfs an umhegten Martthallenftanben auf etwa bie Galfte ber auf ben zu erfetenben vier Wochenmärkten vorhandenen 3849 Berkaufsstände. Außerbem follten für bas vorübergehenbe Sanbelsbedurfnis ber Boterfrauen und Landleute noch einige nicht umbegte freie Flachen vorbehalten werben. Die berart gewonnene ursprüngliche Ginteilung ber vier Markthallen ift in ber Glieberung nach ber Urt ber Waren mit Unterscheibung auch ber fummari. ichen Flache ber Stanbe (ohne ben Flachenraum ber Bange) nachftebenb mitaeteilt.

| or 1 5                                    | Bent:                 |      | Mark<br>I             |      | Markt<br>II           |      | Marti<br>IV           |      | Busammen              |       |
|-------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-------|
| Art ber Stände                            | Zahl<br>ber<br>Stände | qm   | Zahl<br>ber<br>Stände | qm   | Bahl<br>ber<br>Stänbe | qm   | Zahl<br>ber<br>Stänbe | qm   | Zahl<br>ber<br>Stänbe | qm    |
| Fischbassinstände<br>Seefisch- und Arebs- | 41                    | 330  | 28                    | 176  | 11                    | 82   | 24                    | 108  | 104                   | 696   |
| ftanbe                                    | 17                    | 128  | 7                     | 46   | 7                     | 39   | 9                     | 35   | 40                    | 248   |
| Fleischerftanbe                           | 210                   | 1240 | 184                   | 771  | 108                   | 579  | 78                    | 332  | 580                   | 2922  |
| Wild- und Geflügel-                       |                       | 100  | 0.4                   | 150  | 00                    | 105  | 00                    | 144  | 100                   | 100   |
| stände                                    | 30                    | 129  | 34                    | 153  | 30                    | 167  | 32                    | 144  | 126                   | 593   |
| Andere Stände                             | 173                   | 857  | 374                   | 1420 | 197                   | 807  | 173                   | 561  | 917                   | 3645  |
| Freie Stände                              | _                     | 1506 | _                     | 620  | <u> </u>              | 147  |                       | 173  | _                     | 2446  |
| Busammen                                  | 471                   | 4190 | 627                   | 3186 | 353                   | 1821 | 316                   | 1353 | 1767                  | 10550 |
| Außerbem                                  |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      | •                     |       |
| Blumenhalle                               |                       | _    | _                     | 267  | I —                   | _    |                       | _    | l –                   | 267   |
| Galerien                                  |                       | 973  | _                     | _    | _                     | _    |                       |      |                       | 973   |
| Stadtbahnbogen                            | _                     | 3625 | I —                   |      | _                     | _    | _                     | _    | -                     | 3625  |
| In ben Durchfahrten                       | -                     | 144  |                       | 270  | -                     | 250  | -                     | 200  | -                     | 864   |
| Überhaupt                                 |                       | 8932 |                       | 3723 |                       | 2071 |                       | 1553 |                       | 16279 |

## Die Gefamtfläche ber vier Sallen betrug:

| Bufar       | 22  | 989                    |             |    |
|-------------|-----|------------------------|-------------|----|
| ,,          | IV  | 3                      | 000         | ,, |
| "           | III | 4                      | 089         | "  |
| Markthalle  | II  | 7                      | <b>3</b> 00 | "  |
| Bentralhall | 11  | $\mathbf{q}\mathbf{m}$ |             |    |

Davon find als Berkaufsstände usw. zu vermieten (ohne Durchfahrtsftragen) in ber

|          |          |   |     |     |     |     |     |    |     |    | absolut | in % ber<br>Gesamtfläche |
|----------|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|---------|--------------------------|
| Bentralh | alle mit | 0 | tab | tba | hnb | oge | n t | er | Hal | Ie | 7 765   | 66,89                    |
| Marttha  | Ae II    |   |     |     |     |     |     |    |     |    | 3453    | 46,48                    |
| ,,       | III      |   |     |     |     |     |     |    |     |    | 1821    | 44,53                    |
| "        | IV       |   |     |     |     |     |     |    |     |    | 1 353   | 45,10                    |

Die nuthare Fläche bei den Markthallen II, III und IV stellt sich sonach auf  $44^{1/2}$  bis  $45^{1/2}$ %, ihr beträchtlich höherer Anteil bei der Bentralhalle erklärt sich durch die zu 81.87% ausgenutzten  $2107~\rm qm$  Fläche

<sup>1</sup> Davon 1023 in ben Stadtbahnbogen nörblich ber Raifer Wilhelmftraße.

von fieben mit einbezogenen Stabtbahnbogen, sowie burch bie vorhandenen Galerien mit 973 gm nupbarer Rlache.

Die Festsehung bes Markthallen-Standgelbes erfolgte auf Grund der Ermittelung des Fehlbetrages, welcher sich dei Gegenüberstellung aller Betriedsausgaben sowie der Ausgaben für Berzinsung und Tilgung der Grunderwerds, Bau- und Sinrichtungskosten einerseits und der Mietserträge der in den Vordergebäuden der Markthallen hergestellten Verkaufsläden, Wohnungen, Restaurationen usw. andererseits ergab. Da ein für alle Markthallen einheitslicher Tarif zwedmäßig erschien, wurde die Berechnung für die vier Markthallen zusammen ausgeführt. Dafür aber sollte eine neue Differenzierung des Standsgelbes nach der Art der Marktware eintreten, nach ihren Ansprüchen an Herstellungskosten — die Stände der Fleischer sind ladenartig und verschließbar, die für Fischwaren enthalten Marmordassinst mit dauernd sließendem städtischen Leitungswasser usw. —, wie nach ihrem spezisischen Wert. Sechs Standgeldsgruppen wurden gebildet. Für den Tag und den Quadratmeter wurde das Standgelb sestandgelb sestandgelb sestandgelb sestandgelb sestandgelb sestandgelb sestandgelb sessandgelb sessand

| 1. Sugwafferfifche einschlieglich Mafferverbrauch           | . 60 | Pfg. |
|-------------------------------------------------------------|------|------|
| 2. Fleisch, Wild und Geflügel                               | . 50 | ,,   |
| 3. Seefische (auf Tischen auszulegen)                       | . 40 | ,,   |
| 4. Obst , Gemufe , Grunfram , Blumen , Rafe , Butter , Gier | ,    |      |
| Brot, Mehl, Gebäd, geräucherte Fische, Heringe              | . 30 | ,,   |
| 5. Rartoffeln                                               |      |      |
| 6. Grobe Holzwaren und nicht zu ben Nahrungsmitteln ge      | =    |      |
| hörende Waren ,                                             | . 10 | "    |
| Für Rellerräume                                             |      |      |

Über die zahlreichen, später notwendig gewordenen Anderungen des Tarises wird weiter unten berichtet werden. Zur Erzielung möglichster Stetigkeit der Standbesetzung waren ursprünglich Abonnements eingeführt unter Ermäßigung von 25,  $16^2$ /s und  $10^0$ /o des Standgeldes für die ganzbezw. halb- und vierteljährlichen. Aber schon nach Ablauf des ersten Betriedsmonats wurden die langfristigen Abonnements aufgehoben und nur noch einmonatliche vergeben.

Bon besonberer Bebeutung für die Organisation des Großhandels der Zentralhalle war die nach dem Borgange von Paris und London erfolgte Einstellung städtischer Berkaufsvermittler, deren Aufgabe die Bermittelung zwischen dem auswärtigen Händler oder Produzenten und dem Berliner Händler oder Großkonsumenten bildet. Durch die Einsetzung solcher städtischer Bertrauenspersonen, die an ein bestimmtes vorgeschriebenes Geschäfts-

verfahren an öffentlicher Stelle gebunden sind, ift in der Tat eine Kontrolle ber Preisbildung herbeigeführt und somit deren befriedigende Gestaltung jedenfalls besser verbürgt als beim Borhandensein zahlreicher privater Agenten. Bon den hundert Bewerbern wurden fünfzehn ausgewählt. Die von ihnen zu erfüllenden Berpflichtungen sind im wesentlichen die folgenden:

- a) hinterlegung einer Kaution von 20000 Mt. bei ber Stadthauptkaffe gur Sicherung ber Berpflichtungen bes Berkaufsvermittlers in erfter Reihe gegenüber ber Stadt, sodann gegenüber ben Auftraggebern;
- b) Bahlung eines Mietszinses für bie jum Geschäftsbetrieb erforberlichen Raume:
- gahlung einer Provision von 1/2 % (seit bem 1. April 1887: 1/4 %) bes buchmäßig ermittelten Umsaheß;
- d) Führung taufmannischer Bucher und Erteilung mahrheitsgetreuer Austunft auf Berlangen ber Berwaltung;
- e) unverzügliche Empfangnahme und Qualitätsprufung ber jum Berkauf eingebenben Waren;
- f) umgehende Benachrichtigung best Einsenders bezüglich des Empfangs und bes Befunds;
- g) möglichft schnelle Bornahme bes Bertaufs, sowie Abrechnung und Begleichung;
- h) Berzicht auf Detailverkauf in ben Geschäftsräumen bes Bertaufsvermittlers;
  i) Berzicht auf andere Gebühren, als bie vom Einsenber gewährte Bertaufs.
- provision;
- k) Befolgung aller Berordnungen und Anordnungen;
- 1) gewiffenhafte Angabe ber erzielten Preise für bie Zwede bes amtlichen Marktberichts;
- m) Unterlaffung ber Beröffentlichung von Berichten, bie von ben amtlichen Preisnotierungen abweichen.

Dagegen ist ihnen gestattet, in ben ihnen überwiesenen Geschäftsräumen bie zum Berkauf übersanbten ober eingelieserten Lebensmittel in Engrosposten zu versteigern, beren Minbestmengen bie Markthallen-Direktion seste und veröffentlicht.

Nachdem eine die Regelung des Marktwerfehrs in den Markthallen betreffende Polizeiverordnung, die namentlich auch die Festsetzung der Betriebszeiten (für den Kleinhandel von 6 Uhr morgens an im Sommer bezw. 7 Uhr im Winter dis 1 Uhr, sodann von 4 [später 5] Uhr an dis 8, Sonnabends dis 9 Uhr abends, an Sonn- und Festsagen dis 9 Uhr vormittags, für den Engroshandel in der Zentralhalle von 1 Uhr nachts ab, in den Markthallen II, III und IV von 4 Uhr morgens an im Sommer und von 5 Uhr im Winter) enthielt, unter dem 16. April 1886 erlassen und unter dem 28. April die Schließung der obengenannten acht Wochen-

martte befannt gegeben war, erfolgte bie Eröffnung ber vier Martthallen am 4. Mai 1886.

Beitere gehn Markthallen folgten in ben anschließenben Jahren. Gine übersicht über ihre Lage und Eröffnungstage wird nachstehend mitgeteilt.

| Bezeichnung ber<br>Markthalle | Lage (Postbezirk, Straße,<br>Hausnummer)  | Tag ber<br>Eröffnung |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Bentralmarkthalle I.          | C. Neue Friedrichstraße 24/27.            | 3. Mai 1886.         |
| Martthalle II.                | SW. Linbenftr. 97/98, burchgebend nach    | 0. 2. L. 1000.       |
|                               | Friedrichstr. 18.                         | 3. Mai 1886.         |
| " III.                        | SW (W). Zimmerftr. 90/91, burchgehend     | 0. 2.4. 1000.        |
| ,                             | nach Mauerstraße 82.                      | 3. Mai 1886.         |
| " IV.                         | NW. Dorotheenftr. 29, burchgehend nach    | o. 2.u. 1000.        |
| •                             | Reichstagsufer 13.                        | 3. Mai 1886.         |
| " V.                          | W. Magbeburger Blat.                      | 21. Nophr. 1887.     |
| " VI.                         | N. Aderftr. 23/26, burchgehend nach In-   | 21. 2.0000. 1001.    |
| *                             | valibenstr. 158.                          | 2. Febr. 1888.       |
| " VII.                        | S. Dresbenerftrage 27, burchgebenb nach   | 2. 0000. 2000.       |
| "                             | Budowerftr. 15 und Luifenufer 15/16.      | 23. Mai 1888.        |
| , VIII.                       | O. Andreasftr. 56, burchgehend nach       | 201 2111 20001       |
| ,                             | Rrautftr. 48a und Grüner Weg 96.          | 1. Mai 1888.         |
| , IX.                         | SO. Budlerftr. 34, burchgehend nach       |                      |
| •                             | Gifenbahnftr. 42/43.                      | 1. Oftbr. 1891.      |
| , X.                          | NW. Am Arminiusplas.                      | 1. Deabr. 1891.      |
| , XI.                         | SW. Marheinefeplas.                       | 15. März 1892.       |
| " XII.                        | N. Grünthalerftr. 3/4, burchgebend nach   |                      |
| *                             | Babftr. 10/10 a.                          | 8. Febr. 1892.       |
| " XIII.                       | N. Wörtherftr. 45, burchgebend nach       | 0.000                |
| "                             | Trestowftr. 14.                           | 1. Juli 1892.        |
| " XIV.                        | N. Dallborferftr. 21/22, burchgehend nach | 0                    |
| •                             | Reinidenborferftr. 2 d/e.                 | 1. Septbr. 1892.     |
| Bentralmarfthalle Ia.         | C2. Reue Friedrichftr. 29/34.             | 1. Juli 1893.        |

Über die Gerstellunges und Grunderwerbekoften ber vierzehn Berliner Markthallen gibt umftebende Übersicht Auskunft.

Die Aufstellung zeigt sehr erhebliche Verschiedenheiten der Gestehungstosten. Während jede der beiden Zentralmarkthallen über fünf Millionen erforderte, kamen die auf freien Plätzen belegenen kleineren, bei denen es sich nur um geringere Grunderwerdskosten handelte, sehr viel niedriger zu stehen: die im Westen auf dem Magdeburgerplatz errichtete Markthalle V nur zu 435000 Mk., die im Südwesten auf dem Marheinekeplatz 4½ Jahre später eröffnete Markthalle XI zu 560000 Mk. Im ganzen bezissern sich die Anlagekosten auf rund 28 Millionen, von denen etwa die Hälfte auf die Baukosten entfällt.

| Markthalle<br>Nr. | Grunderwerbs=<br>kosten | Baukosten und<br>Kosten f. innere<br>Einrichtung | Zusammen   | Außerbem Wert<br>bes Inventars<br>31. März 1903 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| I                 | 2 720 808               | 2 354 661                                        | 5 075 469  | 25 472                                          |
| Ia                | 2906222                 | 2 239 169                                        | 5 145 391  | 22 967                                          |
| II                | 1 370 000               | 1 702 141                                        | 3 072 141  | 23 702                                          |
| III               | 850 600                 | 646 375                                          | 1 496 975  | 15 275                                          |
| IV                | 1 250 000               | $782\ 259$                                       | 2 032 259  | 14 246                                          |
| $\mathbf{V}$      | 93 240                  | 341 881                                          | 435 121    | 7 083                                           |
| VI                | 620 000                 | 547 820                                          | 1 167 820  | 6 189                                           |
| VII               | 985 400                 | 725817                                           | 1 711 217  | 11 426                                          |
| VIII              | 835 000                 | 632 849                                          | 1 467 849  | 17 459                                          |
| 1X                | 621 090                 | 569 657                                          | 1 190 747  | 9 900                                           |
| X                 | 439 040                 | 796 578                                          | 1 235 618  | 17 163                                          |
| XI                | 77 125                  | 482 316                                          | 559 441    | 10 690                                          |
| XII               | 391 345                 | 614 244                                          | 1005589    | 6 954                                           |
| XIII              | 400 574                 | 756 549                                          | 1 157 123  | 9 789                                           |
| XIV               | 449 830                 | 632 083                                          | 1 081 913  | 22 051                                          |
| Bufammen          | 14 010 274              | 13 824 399                                       | 27 834 673 | 220 366                                         |

Über die Entwicklung ber Gifenbahnzufuhren, Die wie bereits bemerkt, in ben Bentralmarfthallen ihren ausschließlichen Mittelpunkt befigen, erteilt bie umftebende Tabelle nabere Austunft. Bom Jahre 1887, bem erften vollen Betriebsjahr, an hat eine Steigerung ber Ginfuhr wie ber Musfuhr in außerorbentlichem Umfange ftattgefunden, wenn auch gelegentliche Rudfclage nicht ausgeblieben find. Abfolut die ftartfte Bunahme weift bas Beschäftsjahr 1888 auf, relativ bie ftartite zeigt bas vorhergebenbe Sahr und zwar als Folge ber im Bufuhrbetrieb eingetretenen Erleichterungen. Im erften Sahr (1886) erfolgte bie Buterüberführung nur burch ben um 3 Uhr 27 Minuten nachts einlaufenben Sallenzug und alle nach 2 Uhr nachts auf ben Augenbahnhöfen Berlins eingegangenen Markthallenguter mußten baselbst bis zur nächsten Racht liegen bleiben. Schnellem Berberben ausgesette Güter maren bamit vom Bahnverkehr ber Markthallen im mefentlichen ausgeschloffen. Bom Dai 1887 an aber übernahmen alle über bie Stadtbahn laufenben Guterzüge bie für bie Markthallen bestimmten Studguter, mabrend ben Borortzugen bie vollen Baggonlabungen beigegeben murben. Endlich murbe auch bie Bahl ber besonderen Markthallenzüge vermehrt.

Wie die für eine Reihe von Jahren gleichfalls angegebene Glieberung der Ein- und Ausfuhr nach Warengattungen nachweist, besteht der größte Teil der Eisenbahnzusuhren aus Obst, Gemüse usw. Er umfaßte in den letzten Jahren sieben Zehntel und mehr, bei solcher Bedeutung übt er denn

Gin- und Ausfuhr ber Bertiner Bentrafmarfthaffe mittels des Gifenbahnanichluffes.

| Rednungs-                          |         |         |                          | Bon be                 | r Einfu         | <u> Bon ber Einfuhr entfallen auf</u> | len auf                                 |                        |                          | Bon ber               | r Ausfr         | Von der Ausfuhr entfallen auf       | den auf                               |                        |
|------------------------------------|---------|---------|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| jahr<br>(1. April bis<br>31. März) | Einfuhr | Ausfuhr | Fifche<br>und<br>Heringe | Fletfch<br>und<br>Sped | Rars<br>toffeln | Obft,<br>Gemüse<br>und<br>Aftanzen    | Rilben<br>etnihl.<br>Rilben-<br>ihnişel | Cons<br>ftige<br>Güter | Fifche<br>und<br>Heringe | Fletid<br>und<br>Eped | Rars<br>toffeln | Obft,<br>Gemilje<br>und<br>Pflangen | Rüben<br>einfal.<br>Rüben-<br>fanişel | Con-<br>ftige<br>Gater |
|                                    | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg                  | 1000 kg                | 1000 kg         |                                       | 1000 kg                                 | 1000 kg                | 1000 kg                  | 1000 kg               | 1000 kg         | 1000 kg                             | 1000 kg                               | 1000 kg                |
| 1886                               | 4 070   | 7.      |                          |                        |                 |                                       |                                         |                        |                          |                       |                 |                                     |                                       |                        |
| 1887                               | 11 971  | 2229    |                          |                        |                 |                                       |                                         |                        |                          |                       |                 |                                     |                                       | •                      |
| 1888                               | 29 186  | 3953    |                          |                        |                 |                                       |                                         |                        |                          |                       |                 |                                     |                                       | •                      |
| 1889                               | 29 330  | 4153    |                          |                        |                 |                                       |                                         |                        |                          |                       |                 |                                     |                                       | •                      |
| 1890                               | 33 720  | 4906    |                          |                        |                 |                                       |                                         |                        |                          |                       |                 | •                                   |                                       | •                      |
| 1891                               | 44 300  | 5099    |                          |                        |                 |                                       |                                         |                        |                          |                       |                 |                                     |                                       |                        |
| 1892                               | 38 026  | 5742    | 4443                     | 3937                   | 1 635           | 21 565                                | 518                                     | 5 928                  | 213                      | 36                    | 66              | 1180                                | 22                                    | 4133                   |
| 1893                               | 53 770  | 4212    |                          |                        |                 |                                       |                                         |                        |                          | •                     |                 |                                     |                                       |                        |
| 1894                               | 54 881  | 2913    | 1829                     | 9224                   | 4 154           | 31 775                                | 621                                     | 7 278                  | 4                        | 23                    | 82              | 270                                 | 1                                     | 2259                   |
| 1895                               | 58 904  | 8987    | 2230                     | 7747                   | 4 018           | 36 444                                | 1392                                    | 7 073                  | 53                       | 19                    | 147             | 656                                 | 1                                     | 2017                   |
| 9681                               | 51 337  | 2405    | 1474                     | 6193                   | 5 434           | 32 285                                | 1366                                    | 4 585                  | 1                        | I                     | 36              | 583                                 | 10                                    | 1776                   |
| 1897                               | 62 191  | 3274    | 1016                     | 6875                   | 5 646           | 37 672                                | 1216                                    | 9 766                  | 1                        | 19                    | 283             | 963                                 | 25                                    | 1984                   |
| 1898                               | 71 698  | 4188    | 984                      | 6923                   | 5 521           | 42 941                                | 1247                                    | 14 077                 | -                        | 00                    | 200             | 1180                                | 20                                    | 2779                   |
| 1899                               | 70 565  | 3732    | 550                      | 6269                   | 7 183           | 52 385                                | 1554                                    | 1914                   | 6                        | 4                     | 185             | 1456                                | 75                                    | 1973                   |
| 1900                               | 86 259  | 4887    | 833                      | 6977                   | 9 497           | 58 966                                | 1594                                    | 8 886                  | -                        | တ                     | 357             | 2567                                | 49                                    | 1910                   |
| 1061                               | 88 717  | 5453    | 220                      | 6923                   | 6 023           | 62 436                                | 2053                                    | 11 062                 | 1                        | 10                    | 578             | 2168                                | 1                                     | 2697                   |
| 1902                               | 90 304  | 2086    | 115                      | 6123                   | 10 062          | 61 078                                | 2106                                    | 10 820                 | 1                        | 16                    | 565             | 1891                                | 35                                    | 2582                   |
| 1903                               | 96 025  | 6124    | 141                      | 7209                   | 8 267           | 65 498                                | 2336                                    | 12 574                 | 10                       | 27                    | 1080            | 2371                                | 09                                    | 2576                   |
| 1904                               | 110628  | 9899    | 56                       | 6733                   | 12 900          | 78 655                                | 3758                                    | 8 556                  | 1                        | 35                    | 940             | 2780                                | 435                                   | 2496                   |
| 1905                               | 99 464  | 5068    | 200                      | 4472                   | 10 819          | 72 802                                | 2854                                    | 8 432                  | 27                       | 12                    | 498             | 2270                                | 119                                   | 2133                   |

auf ben Gefamtbetrag ber Jahreszufuhr einen wesentlich bestimmenden Einfluß aus, der sonach in letzer Linie von dem Ausfall der Obsternte ausgehen dürfte. So ist beispielsweise der Rückgang der Einsuhr im Jahre 1896 zu einem erheblichen Teil auf die Mißernte in Apfeln zurückzuführen, die starke Steigerung in 1900 auf die überaus reiche Obsteund Gemüsernte dieses Jahres. Das Jahr 1904 führte schon in den Monaten Mai und Juni infolge der guten Kirschen- und Erdbeerernte eine Mehrzufuhr von 8300 t gegen die gleichen Monate des Vorjahres herbei und hinter dem Rückgang der Gesamteinsuhr des letzten Berichtsjahrs 1905 steht wieder eine im ganzen sehr viel geringere Obsternte.

Die Aussuhr vom Markthallenbahnhof hat selbstverständlich nur eine geringere Bebeutung. Sie umfaßte meist nur 5 bis 7 % ber Ginfuhrmengen. Obst und Gemuse ist auch hier ber hauptbestandteil.

Die besonders wichtige, auch außerhalb Berlins besonderes Interesse beanspruchende Frage der Entwicklung der einzelnen Markthallen wird zunächst auf Grund der nachstehenden, die besetzte Fläche der Berkaufsstände für das Ende jedes Rechnungsjahres von 1888 an bis 1905 angebenden Tabelle — S. 134 — behandelt.

Darnach war biefe Entwicklung eine fehr verschiebenartige. Es ergaben sich zwei Gruppen. Bei ber einen ist die Bedürfnisfrage zweifellos zu bejahen, bei ber anderen anzuzweifeln, wenn nicht zu verneinen.

Der erfteren Gruppe gehören por allem bie beiben Bentralmartthallen Sier nimmt bie besette Flache fortgefett ju und fteigt rechnungemäßig felbst über bie überhaupt porhandene hinaus, mas burch bie nochmalige Bergebung einzelner im Abonnement bereits vermieteter Stanbe an Tagesftandinhaber herbeigeführt wird. Auch die Markthallen II, V, VI, VIII und vielleicht auch XIV find biefer Gruppe zuzurechnen, infofern fie eine Befetung von 90 und mehr bezw, von fait 80 % ber überhaupt vorhandenen Stände aufweisen. Aber felbft bier ift bie bei ber Martthalle V fic zeigende freilich nur schwache Abnahme ber befetten Fläche vielleicht feine bloß jufällige, fie burfte vielmehr burch bie Entwidlung ber Schoneberger und Charlottenburger Bochenmarfte beeinflußt fein. Bei ben Marfthallen ber anderen Gruppe hat fast burchweg eine ftart rudläufige Entwidlung ber Beschidung stattgefunden. Markthalle III (Zimmerftrage) war im Jahre 1888 noch zu brei Fünfteln ber vorhandenen Fläche befest, im Jahre 1905 nur zu wenig mehr als ein Biertel - bie ausgenutte Flache ift von 1242 auf 551 qm b. i. um 56 % jurudgegangen. - Die gleichfalls ju ben ältesten gehörende Markthalle IV (Dorotheenstraße) wies im Jahre 1888 noch 966 qm befette Flache auf, 1905 nur noch 664, eine Abnahme um

31%, während freilich die für Bermietungen versügbare Fläche wenn auch nur um ein Weniges geringer geworden ist. — Markthalle VII (Dresdenersstraße) war im ersten vollen Betriedsjahr 1889 zu nicht weniger als 95% ber verfügdaren Fläche ausgenut, sie ist es jetz nur noch zu 62%. — Markthalle IX (Bücklerstraße) war schon anfänglich kaum zur Hälfte belegt, ein Berhältnis, in welchem sich — abgesehen von vorübergehendem noch weiterem Sinken der Besetzungszisser — in den 13 Jahren nur wenig änderte. — Am ungünstigsten aber ist die Entwicklung in den durchweg den Außenbezirken angehörigen Markthallen X bis XIII. Ar. X (Am Arminiusplat) war im Jahre 1892, dem ersten vollen Betriedsjahr, zur Hälfte belegt, 1905 nur noch zu einem Fünstel. — Ar. XI (Marheineseplat) zeigt einen Rückgang der Besetzungszisser von 81% im Jahre 1892 auf 39% im Jahre 1905. — Markthalle XIII (Mörtherstraße) wies schon im Ansange eine Besetzung von kaum einem Fünstel der verfügdaren Fläche auf, 1905 nur mehr von 12%.

In der Markthalle XII (Grünthalerstraße) waren von den vorhandenen 1150 qm im Jahre 1892 412 vermietet. Zusehends aber ging diese mit nur 36% o schon an sich geringe Besetzungszisser noch weiter herab, wesentlich infolge eines in dieser Stadtgegend auf einem Grundstückshose eröffneten, von den Händlern bevorzugten Privatmarktes, zu dessen Schließung das Volizeipräsidium sich aus gesetzlichen Gründen nicht berechtigt fand. Als dann im Frühjahr 1896 die Zahl der Abonnenten von Verkaussständen bis auf sieden herabgegangen war, wurde der Versuch einer sehr erheblichen Ermäßigung der Standgelder vorgenommen — indessen ohne dauernde Wirkung. Zwar kam es zur Vergebung von 280 Ständen im Abonnement, aber die Käuser blieben aus. Wieder ging die Besetzung herad und am 1. Dezember 1897 waren nur 35 Stände mit 141 qm Fläche belegt. Da der Privatmarkt weiter blühte, blied nichts anderes als die Schließung übrig, die dann auch am 1. April 1898 tatsächlich erfolgte. Auch zurzeit dürsten Aussichten für eine Wiedereröffnung wohl kaum vorhanden sein.

Die Ursachen bes Rückganges bei ben vorgenannten Sallen sind mannigsachster Art. Bei den Hallen III und IV ist auf die fortschreitende Sitybildung, die Abwanderung konsumkräftiger Bevölkerung in die Vororte hinzuweisen. Im übrigen trägt zunächst der zunehmende Straßenhandel Schuld,
bessen mit Rücksicht auf die Abnahme des Markthallenverkehrs am 1. April
1898 erlassens Verbot räumlich nicht weit genug gesaßt war. Selbst
bisherige Standinhaber von Markthallen gingen zum Straßenhandel über.
Aber auch der seshafte Nahrungsmittelhandel breitet sich in der Nähe der
Markthallen fortgesetzt aus, wozu ihm durch die sogenannten Ladenausbrüche,

Die Rlade der befetten Berkaufsftande der Berfiner Anrkthallen 1896 bis 1905.

| Rarlt.       |      |      |      |      |      | Mm   | Ende | beg  | Кефпи | Rechnungsjahres | res . | betrug | etrug 1 | die Fläche | iğe  |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------------|-------|--------|---------|------------|------|------|------|------|------|------|
| yalle<br>Nr. | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894  | 1895            | 1896  | 1897   | 1898    | 1899       | 1900 | 1901 | 1905 | 1903 | 1904 | 1905 |
| I            | 4259 | 4305 | 4791 | 5244 | 5018 | 6351 | 5856 | 4396 | 4558  | 4469            | 4555  | 4580   | 4628    | 5188       | 5281 | 5490 | 5469 | 5567 | 9699 | 5640 |
| Ia           | 1    | -    | 1    | 1    | .    | 1    | 1    | 3363 | 3466  | 3512            | 3688  | 3675   | 3885    | 4590       | 4728 | 2060 | 5158 | 5320 | 5360 | 5724 |
| П            | 1625 | 1889 | 2017 | 2240 | 2154 | 2216 | 2169 | 2277 | 2139  | 2054            | 2228  | 2232   | 2922    | 2254       | 2339 | 2572 | 5609 | 2658 | 2620 | 2638 |
| III          | 1168 | 1276 | 1198 | 1192 | 1135 | 1026 | 992  | 1010 | 920   | 906             | 894   | 845    | 782     | 728        | 678  | 899  | 617  | 589  | 551  | 525  |
| 11           | 896  | 949  | 935  | 955  | 375  | 923  | 924  | 885  | 818   | 844             | 836   | 845    | 817     | 792        | 767  | 170  | 750  | 727  | 695  | 623  |
| Λ            | 1    | 1    | 911  | 919  | 903  | 903  | 806  | 895  | 893   | 865             | 863   | 873    | 862     | 762        | 872  | 876  | 856  | 801  | 764  | 753  |
| ΙΛ           | 1    | 1188 | 1143 | 1162 | 1143 | 1111 | 1131 | 1129 | 1070  | 994             | 948   | 925    | 946     | 946        | 1020 | 1047 | 965  | 1045 | 1050 | 1027 |
| VII          | 1    | 1    | 1446 | 1427 | 1436 | 1459 | 1441 | 1431 | 1358  | 1323            | 1270  | 1224   | 1204    | 1186       | 1198 | 1181 | 1106 | 1046 | 937  | 887  |
| VIII         | ١    | 1    | 1522 | 1457 | 1435 | 1485 | 1448 | 1481 | 1461  | 1417            | 1422  | 1346   | 1347    | 1394       | 1396 | 1507 | 1498 | 1458 | 1504 | 1523 |
| IX           | 1    | ١    | ı    | 1    | 1    | 640  | 483  | 519  | 487   | 485             | 280   | 559    | 619     | 597        | 579  | 581  | 579  | 535  | 524  | 565  |
| ×            | 1    | 1    | ١    | 1    | ١    | 860  | 438  | 440  | 413   | 346             | 356   | 354    | 407     | 383        | 401  | 398  | 305  | 318  | 310  | 335  |
| IX           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1168 | 427  | 494  | 466   | 456             | 516   | 533    | 524     | 516        | 501  | 493  | 447  | 363  | 396  | 391  |
| XII          | ١    | 1    | 1    | 1    | ı    | 458  | 87   | 42   | 88    | 42              | 260   | 117    | 1       | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| XIII         | 1    | ļ    | 1    | 1    | 1    | 1    | 308  | 340  | 331   | 814             | 325   | 808    | 304     | 292        | 287  | 291  | 247  | 225  | 183  | 187  |
| XIV          | ı    | ١    | 1    | ı    | 1    | Ī    | 1230 | 1221 | 1106  | 1008            | 1008  | 1034   | 1001    | 1081       | 1053 | 1082 | 1001 | 1072 | 1079 | 1058 |
|              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                 |       |        |         |            |      |      |      |      |      |      |

Die für Bertauföstände überhaupt versügbare Fläche schwankte bei Markthalle I zwischen 5209 qm im Jahre 1895 und 6559 qm im Jahre 1892,

" II " 2822 qm in den Jahren 1892 dis 1896 und 3571 qm im Jahre 1889.

Bei Markthalle III betrug sie 1888 und 1889: 2064 qm, seitbem 2010 qm,

" IV " " 1888 und 1889: 1565 bezw. 1570 qm, seitbem 1491 qm,

" " XI " " 1892 und 1893: 1160 qm, seitbem 1012 qm,

" V blieb sie nachezu unverändert: 859 bis 863 qm,

" VI " " " " " 1192 " 1194 qm,

" VII " " " 1536 " 1546 qm,

" XII betrug sie 1892 bis 1896: 1150, 1897: 1485 qm, " Ia nahm sie zu: von 4231 in 1893 auf 5149 qm in 1902.

bie Umbauten von Wohnungen zu Verkaufsräumen Gelegenheit geboten ift. Endlich und nicht zulest ift die Konfurrenz der Warenhäuser mit ihrem schwunghaften Lebensmittelhandel als Schädling des Markthallenhandels wirksam.

Die ber bezeichneten Entwicklung entsprechende Gestaltung ber Einnahme aus ben Standgelbern ist der Übersicht auf S. 137 zu entnehmen. Dabei ist hervorzuheben, daß Ermäßigungen des Standgelber-Tarifs, bessen ursprüngliche Sätze bereits oben (S. 127) mitgeteilt wurden, wiederholt stattgesunden haben. Herabgesetzt wurde das Standgelb

- a) am 1. April 1887 für Obst und Gemufe im Abonnement von 30 auf 25 Bfg. pro Quabratmeter und Tag,
- b) am 1. April 1888 für die vorstehend genannte Warengruppe weiter von 25 auf 20 Pfg.,
- c) am 1. August 1888 für Seefische im Abonnement von 40 auf 35 Pfg., für verschließbare Butterstände im Abonnement von 40 auf 30 Pfg.,
- d) am 1. Oftober 1888 für ben Fleisch-Großhandel von 50 auf 40 Pfg.,
- e) am 1. April 1889 für bie zu c genannten Seefischstände von 35 auf 20 Pjg.,
- f) am 1. Oftober 1888 für alles Fleifch, Wilb und Geflügel im Abonnement von 50 auf 40 Bfg.,
- g) am 1. November 1889 für Süßwassersiche im Abonnement von 35 auf 30 Pfg., bei täglicher Vergebung von 40 auf 35 Pfg., wobei ber Wasserverbrauch besonders zu entschäbigen ist,

h) am 10. April 1891 für Karioffeln im Abonnement von 20 auf 10 Pfg., für Süßwassersijche im Abonnement von 35 auf 30 Pfg.

Für die finanzielle Bebeutung biefer Maßnahmen ift es bezeichnend, daß allein durch die bis zum 1. April 1889 eingetretenen Tarifermäßigungen die Jahreseinnahme aus den Standgeldern sich um rund eine halbe Million (474529 Mt.) verminderte. So wurde denn angesichts der bestehenden Berhältnisse die weitere Fortsetzung der bisherigen zurückweichenden Tarif-Bolitik in der Zeit nach 1891 kaum mehr möglich.

Die Berteilung ber Jahreseinnahmen auf Abonnements und Tagesfarten stellt sich bei Zusammenfassung ber Ergebnisse aller Markthallen berart, daß kaum 8 % auf bie täglichen Bergebungen entfällt.

Wie die Tabelle zeigt, find die Einnahmen aus den Standgelbern in der Zeit seit 1893, dem ersten vollen Betriebsjahr aller 15 Markthallen bis 1905, wo allerdings die Halle Nr. XII schon wieder seit langem geschlossen war, von 1890 000 auf 2 137 000 Mt. d. i. um 247 000 Mt. angewachsen. Die Entstehung dieses Unterschiedes aus den Ergebnissen bei den einzelnen Hallen sei des näheren bezeichnet. Darnach zeigt das Jahr 1905 gegen 1893 ein Mehr an Einnahme bei den Hallen:

| I     | um  | rot. | 67 000  | Mf. |
|-------|-----|------|---------|-----|
| Ia    | ,,  | ,,   | 327000  | ,,  |
| II    | "   | ,,   | 42000   | "   |
| IX    | "   | "    | 7 000   | 22  |
| Rufam | men | rot  | 449 000 | mr  |

Dagegen ergibt fich eine Minbereinnahme bei ben Sallen

| III          | um | rot. | 38000         | Mŧ. |
|--------------|----|------|---------------|-----|
| IV           | "  | ,,   | 31000         | ,,  |
| V            | ,, | ,,   | 18000         | ,,  |
| VI           | "  | "    | 12000         | "   |
| VII          | ,, | ,,   | 41000         | ,,  |
| VIII         | ,, | ,,   | 1000          | ,,  |
| $\mathbf{X}$ | ,, | "    | 12000         | ,,  |
| XI           | ,, | ,,   | 8 000         | "   |
| XII          | "  | ,,   | 9000          | ,,  |
| XIII         | "  | "    | <b>14</b> 000 | ,,  |
| XIV          | ,, |      | 12000         | **  |
|              |    |      |               |     |

Bufammen rot. 196 000 Mf.

Giunahmen aus Standgelbern in ben Bertiner Markiballen feit ihrer Begründung.

| munda.       |         |                 |                 |         |        |         | Ma              | Markthalle |        |        |               |        |        |                     |         | li her.   |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|---------|--------|---------|-----------------|------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------------|---------|-----------|
| jahr         | -       | П               | III             | IV      | ۸      | VI      | VII             | VIII       | X      | ×      | XI            | ХІІ    | шх     | XIV                 | Ia      | hanpt     |
| bis<br>Mārz) | Mf.     | Mt.             | Mt.             | Mt.     | mt.    | Mt.     | M.              | M.         | Mt.    | Mt.    | Mt.           | M.     | mt.    | Mt.                 | M.f.    | 92£.      |
|              |         |                 |                 |         |        |         |                 |            |        |        |               |        |        |                     |         |           |
| 988          |         | 232 898 153 511 | 153 511         | 116 823 |        |         |                 |            |        |        |               |        |        |                     |         | 1 010 515 |
| 887 5        | 581 503 |                 | 252 210 142 744 | 113 451 |        | 23 107  |                 |            |        |        |               |        |        |                     |         | 1 113 015 |
| 9 888        | 609 416 | 251419          | 141 794         | 108 345 | 37 730 | 130 649 | 130 649 135 827 | 150 903    |        |        |               |        |        |                     |         | 1 566 088 |
| 889 5        | 548 983 | 227 469         | 119 495         | 93 514  | 93 061 | 116 790 | 140 995         | 142 686    |        |        |               |        |        |                     |         | 1 482 995 |
| 9 0681       | 556 357 | 226 543         | 108 711         | 88 687  | 91 695 | 113 160 | 139 875         | 141 008    |        |        |               |        |        | •                   |         | 1 466 036 |
| 891 5        | 572 886 | 226 567         | 101 501         | 87 663  | 90 985 | 109 365 | 138 148         | 140 907    | 40 838 | 32 659 | 4374          | 6 478  |        |                     |         | 1 552 871 |
| 892 5        | 574 226 | 221 278         | 96 266          | 87 578  | 89 872 | 108 442 | 136 391         | 139 083    | 45 504 | 51 374 | 51 400 15 866 | 15 866 | 868 67 | 967 796             |         | 1714974   |
| 1893 4       | 454 815 | 224 256         | 95 398          | 86 326  | 89 819 | 111 954 | 134 047         | 141 230    | 43 316 | 40 697 | 42 252        | 9 155  | 31 634 | 634 114 586 273 207 | 273 207 | 1 889 692 |
| 1894 4       | 428 194 | 223 988         | 91523           | 84 992  | 90 145 | 108 461 | 133 040         | 142 133    | 47 965 | 40 184 | 44 517        | 7 757  | 31413  | 111 703             | 386 730 | 1 972 745 |
| 1895 4       | 445 562 | 219 049         | 87 858          | 81 271  | 998 88 | 102 561 | 126 265         | 139 085    | 46 337 | 35 026 | 41 137        | 6 333  | 30 038 | 103 715             | 399 628 | 1 952 731 |
| 1896         | 451 230 | 221 476         | 86 207          | 79 341  | 88 444 | 94 178  | 122 360         | 136 347    | 49 249 | 32 112 | 43 705        | 2 905  | 29 244 | 99 498              | 430 087 | 1 966 613 |
| 1897         | 457 184 | 231 987         | 83 455          | 77 703  | 87 760 | 92 379  | 118 671         | 132010     | 51020  | 32 456 | 47 331        | 994    | 29 056 | 98 599              | 435 229 | 1 975 834 |
| 868          | 465 035 | 235 186         | 77 868          | 75 819  | 82 038 | 92 718  | 116 526         | 131 713    | 55 189 | 35 957 | 48 591        |        | 29 281 | 104 607             | 449 925 | 2 005 453 |
| 899 4        | 474 208 | 237 930         | 70 862          | 74 161  | 86 420 | 93 441  | 113 457         | 132 575    | 56 162 | 37 185 | 48 467        |        | 29 118 | 107 656             | 466 503 | 2 028 145 |
| 900          | 490 907 | 218 317         | 65 311          | 71 000  | 87 905 | 96 188  | 111 667         | 133619     | 54 934 | 37 497 | 46 276        |        | 28 740 | 107 626             | 492 667 | 2 062 654 |
| 901          | 503 354 | 247 338         | 72 465          | 186 69  | 86 531 | 98 735  | 110 962         | 135602     | 53 080 | 36 754 | 44 802        |        | 28 957 | 107 164             | 523116  | 2 118 847 |
| 902 5        | 507 227 | 259 473         | 68 075          | 67 447  | 85 672 | 98316   | 109 852         | 137 810    | 54 753 | 33 702 | 43 958        |        | 25 062 | 105 632             | 539 220 | 2 136 199 |
| 1903         | 514 348 | 263 271         | 62391           | 65 295  | 83 944 | 96 615  | 104 797         | 136 557    | 51 631 | 29 843 | 39 051        |        | 23 049 | 104 614             | 561 088 | 2 136 494 |
| 1904 5       | 521 611 | 266 205         | 58 784          | 029 09  | 77 099 | 998 26  | 99 427          | 137 746    | 49 499 | 28 389 | 35 612        |        | 20 292 | 103 020             | 586 151 | 2 142 371 |
| 1905 5       | 521 630 | 266 105         | 54 197          | 55 506  | 72 330 | 99 684  | 92 728          | 140 698    | 50 278 | 29 103 | 34 107        |        | 17 313 | 102 786             | 600 656 | 2 137 121 |
| -            |         |                 |                 |         |        |         |                 |            |        |        |               |        |        |                     |         |           |

Die Mehreinnahme überhaupt von 448 000 — 196 000 = 247 000 Mt. ift sonach jum größten Teil burch bie ausschließlich bem Großhandel bestimmte gentralmarkthalle Ia berbeigeführt.

Eine Übersicht über bie gesamte finanzielle Entwicklung bes Berliner Markthallen-Unternehmens seit 1895 wird schließlich noch in umftebenber Tabelle mitgeteilt.

Was zunächst die Einnahmen anlangt, so rühren sie in der Hauptsache, zu etwa drei Bierteln, aus den oben behandelten Standgeldern her, ein Berhältnis, in welchem sich in den 11 in der Tabelle behandelten Jahren nur wenig änderte. Da die Standgeldereinnahmen aber, wie bereits oben ausgeführt, infolge der eigenartigen, dem Rückgang auf der einen, besseres Gedeihen auf der anderen Seite gegenüberstellenden Entwicklung eine verhältnismäßig geringfügige Veränderung — in den letzten 11 Jahren nur um 9,4% — ausweisen, so gilt dies auch von der Gesamteinnahme selbst: sie nahm nur um 6,7% of zu.

Unter ben übrigen Einnahmeposten stehen die Mietserträge obenan mit bem Unteil von etwas über ein Fünftel. Es handelt sich hierbei um Mieten für Wohnungen und Läben in den Vorderhäusern, für Kellerräume, Restaurationen, Kühlräume, Kontore usw.; auch die Erstattungen der Standinhaber und Restaurateure für Leitungswasser sind mit einbegriffen.

Das sinanzielle Endergebnis des gesamten Berliner Markthallenunternehmens aber läßt sich wie folgt zusammensassen. Aus den Betriebsüberschüssen ist zunächst die Deckung der Ansprüche des Zinsen- und Tilgungsbienstes einer Anleiheschuld von rund 28 Millionen Mt. noch stets möglich gewesen. Darüber hinaus verblieben in den 11 Jahren Beträge von rund 200 000 bis 420 000 Mt., die teils zur Abschreibung für Maschinen verwendet, teils dem Erneuerungs- und Ergänzungssonds überwiesen wurden. Berglichen mit dem aufgewendeten Kapital stellen diese Beträge 0,71 bis 1,50 % dar.

Hat sich sonach das gesamte Unternehmen aus eigener Kraft erhalten, so hat es auch seinem eigentlichen Zwed einer erneuten Lebensmittelversorgung durchaus entsprochen. Das gilt namentlich von den Hallen des Großhandelsverkehrs, deren Entwicklung nach jeder Richtung hin befriedigen muß und auch für die Zukunft weitere Aussichten darbietet. Gine Organisation der Bersorgung der Bewölkerung mit Fleisch und anderen Wochenmarktswaren anders als nach Art der Zentralmarkthallen mit ihrem unmittelbaren Berkensanschluß an die entserntesten Produktionsgebiete innerhalb des Reichs wie darüber hinaus erscheint kaum benkbar.

Einnahme und Ausgabe der Berfiner Markiballen 1880 bis 1900.

Einnahme:

| Überhaupt                                              | 2 666 283<br>2 686 774<br>2 645 981<br>2 705 239<br>2 770 464<br>2 841 017<br>2 850 830<br>2 881 872<br>2 885 872<br>2 885 872<br>2 885 872                       | Zusanmen Ab-<br>ichreibungen,<br>überschuß, Ber-<br>zinfungu.Titgung | 1 487 945<br>1 586 795<br>1 587 510<br>1 677 792<br>1 703 048<br>1 658 685<br>1 760 431<br>1 682 990<br>1 680 590<br>1 690 590       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonstige<br>Finnahmen                                  | 62 922<br>15 747<br>22 823<br>15 68<br>10 599<br>10 599<br>10 599<br>10 599<br>10 599<br>10 599<br>10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                       | Zufammen<br>Abfareis<br>bungen und<br>Uberfauß                       | 207 527<br>260 264<br>255 580<br>337 451<br>367 033<br>321 987<br>423 019<br>344 837<br>341 662<br>356 813<br>278 925                |
| ı für<br>g beş<br>Üen-                                 | 11:2:4:0:2:2:2:2:4                                                                                                                                                | über-<br>fğuß                                                        | 85 716<br>150 130<br>158 797<br>231 937<br>201 481<br>164 404<br>272 637<br>203 626<br>224 103                                       |
| Gebühren für<br>Benukung de<br>Markthauen-<br>bahnhofs | 81 991<br>78 465<br>78 655<br>90 590<br>89 883<br>89 887<br>104 0162<br>104 118 087<br>118 087<br>118 087                                                         | Abschreis<br>bungen                                                  | 121 811<br>110 134<br>96 783<br>105 514<br>165 552<br>157 583<br>150 382<br>143 705<br>188 036<br>132 710                            |
| Zusammen<br>Mieten und<br>Standgelber                  | 2 518 152<br>2 541 830<br>2 551 762<br>2 551 762<br>2 551 762<br>2 652 400<br>2 655 986<br>2 732 981<br>2 739 981<br>2 759 476<br>2 764 560<br>2 745 723          | Sonstige<br>Ausgaben                                                 | 1948<br>250<br>250<br>250<br>250<br>350<br>250<br>250<br>250                                                                         |
| -                                                      |                                                                                                                                                                   | Zufammen<br>Berzinfung<br>und Tilgung                                | 280 418<br>326 531<br>331 930<br>340 341<br>336 015<br>336 015<br>338 153<br>338 153<br>338 153<br>338 153<br>340 572                |
| Standgelber                                            | 1 952 776<br>1 966 6131<br>1 975 834<br>2 005 452<br>2 028 1 48<br>2 136 199<br>2 136 199<br>2 142 972<br>2 142 972<br>2 137 122                                  | Tilgung                                                              | 318 462<br>380 832<br>394 795<br>416 896<br>427 382<br>443 252<br>444 9 25<br>476 792<br>512 883                                     |
| Mieten                                                 | 565 376<br>575 217<br>575 217<br>575 217<br>575 217<br>585 374<br>508 332<br>603 332<br>603 332<br>603 332<br>603 332<br>603 332<br>603 303<br>603 982<br>603 982 | Ber-<br>zinfung                                                      | 961 956<br>945 699<br>945 699<br>937 135<br>908 633<br>908 633<br>877 696<br>881 361<br>884 220<br>886 850<br>808 628                |
|                                                        | <u> </u>                                                                                                                                                          | Betriebs-<br>ausgaben                                                | 902 794<br>786 066<br>776 066<br>776 312<br>753 791<br>828 003<br>777 438<br>885 870<br>885 870<br>885 870<br>885 870<br>895 916 038 |
| Allgemeine<br>Berwaltung                               | 3218<br>732<br>132<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                       | All:<br>Beneine<br>Ber:<br>ar                                        | 275 544<br>2862 010<br>2862 010<br>276 585<br>270 582<br>283 526<br>390 1148<br>311 470<br>305 744<br>306 704<br>307 891<br>381 81   |
| Rechnungs-<br>jahr                                     | 1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1999<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904                                                                                              | lechnungs-<br>jahr                                                   | 1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1898<br>1900<br>1901<br>1902<br>1904                                                                 |

## 2. Die übrigen beutichen Stabte mit Markthallen.

Bon ben übrigen größeren beutschen Stäbten sind u. B. in ben folgenden als Ersat der offenen Wochenmarkte Markthallen vorhanden: Frankstut a. M., Leipzig, Lübed und Met. Statistische Angaben für diese Hallen, wie für die Städte Augsburg, Braunschweig, Chemnit, Cöln, Crefeld, Danzig, Dresden, Hannover, München, Straßburg und Stuttgart, in benen der Hallenzwang nicht oder nicht vollständig durchgeführt ist, werden auf Grund der Haspelesen Bearbeitung im XII. Jahrgang des Statistischen Jahrbuches deutscher Städte, sowie für die späteren Jahre nach den bezüglichen Verwaltungsberichten nachstehend mitgeteilt. Die Städte werden in alphabetischer Anordnung ausgeführt.

### a) Augsburg.

Außer ber alten, im Jahre 1634 erbauten Fleischfalle, welche an eine Brivatgesellschaft (Bankmetger-Berein) vermietet ist, besteht eine im Jahre 1900 eröffnete Lager- und Verkausshalle für ben Obst-, Biktualien- und Landesprodukten-Großhandel in der städtischen Schrannenhalle am Bahnhof, sowie die in den Räumlichkeiten des ehemaligen Schlachthauses am 1. August 1902 eröffnete Markthalle für Fische, Wildpret und Kuttelwaren. Die Zahl der Stände betrug im Jahre 1902: in der Fleischhalle 60, in der Markthalle für Fische usw. 25, in der Lager- und Verkaufshalle 14 mit 480 bezw. 110,5 und 472 am Kläche.

Die Standgelber-Einnahmen aus den von der Stadt felbst betriebenen beiben hallen einerseits (für die Fleischalle wurden im Jahre 1902: 2500 Mt. Miete bezahlt), aus den offenen Wochenmärkten andererseits betrugen:

|          | bie | beiben Sallen | bie Wochenmartte    |
|----------|-----|---------------|---------------------|
| im Jahre |     | Mt.           | Mt.                 |
| 1900     |     | 719           | 14 262 1            |
| 1901     |     | 1 307         | 14 366 <sup>2</sup> |
| 1902     |     | 1 303         |                     |
| 1903     |     | 2 121         | 14 083 <sup>8</sup> |
| 1904     |     | 1986          | 14 651 4            |

<sup>1</sup> Außerbem von besonderen Märften 1093 Mf.

<sup>2</sup> Desgl. 1070 Mt.

<sup>3</sup> Desgl. 1099 Mf.

<sup>4</sup> Desgl. 1065 Mt.

Die Einnahmen aus ben Berkaufsständen ber beiben von ber Stadt betriebenen Hallen stellen sonach nur einen Bruchteil (etwa 1/17) ber auf ben Wochenmartten vorhandenen bar.

#### b) Braunidweig.

Die Markthalle wurde am 1. Oktober 1897 eröffnet. Die Herstellungskosten beliefen sich auf 775 000 Mk., wovon entsallen auf: Grunderwerb 313 000, Bau und innere Einrichtung 380 000, Inventar 5 000, Kosten von Nebenanlagen und Zinsverlust 77 000 Mk.

Die Halle hat eine Grunbsläche von 3700 qm, wovon im Jahre 1902: 1720 qm — 46,5% — für 312 Verkaufsstände verwertet waren. Die Einnahme aus den Verkaufsständen und den Kellerräumen betrugen 1902 33 974 Mt., die Gesamteinnahmen 48 590 Mt., die Ausgaben ohne Verzinsung und Tilgung 15 405 Mt., wovon dann der Rest wohl annähernd voll in Anspruch genommen sein dürste. Im Rechnungsjahr 1905 ermögelichte der Betriebsüberschuß nur eine  $2^{1}/_{2}$ % oge Verzinsung der Anlagekosten.

### c) Chemnig.

Die für den Eroß- und Kleinhandel bestimmte Markthalle wurde am 1. Oktober 1897 eröffnet. Es kosteten der Grunderwerb 160 000 Mt., Bau und innere Einrichtung 536 800 Mk. Rechnet man hierzu 10 000 Mk. als Inventarwert (1902), so ergibt sich ein Gesamtbetrag von 706 800 Mk. Die Grundsläche umfaßt 4500 gm, wovon 1971 gm — 43,8% — für Berkausstände ausgenutzt sind.

Die Standgelbereinnahmen, von der Markthalle sowie von den Wochenmärkten werden für das Jahrzehnt 1896 bis 1905 nachstehend angegeben unter Gegenüberstellung ber Betriebsüberschüffe

|        |  |   | Stanbgel   | ber | einnahmen ·  | 9  | Betrieb | Büberschüffe |      |  |
|--------|--|---|------------|-----|--------------|----|---------|--------------|------|--|
| Jahr   |  | 2 | Narkthalle | 2   | Bochenmärkte |    | thalle  | Wochenma     | rfte |  |
|        |  |   | Mł.        |     | Mf.          | -  | ₹f.     | Mt.          |      |  |
| 1896.  |  |   | 45180      |     | 20075        | 36 | 021 -   | 13901        |      |  |
| 1897 . |  |   | 47424      |     | 19774        | 35 | 480     | 13624        |      |  |
| 1898 . |  |   | 49 268     |     | 21552        | 35 | 782     | 15176        |      |  |
| 1899 . |  |   | 48 094     | ٠   | 21 796       | 31 | 463     | 15 477       |      |  |
| 1900 . |  |   | 51648      |     | 23 180       | 38 | 511     | 16428        |      |  |
| 1901 . |  |   | 52831      |     | 24680        | 38 | 349     | 17780        |      |  |
| 1902 . |  |   | 54 764     |     | 32 667       | 40 | 076     | 25658        |      |  |
| 1903 . |  |   | 53 894     |     | 36 203       | 37 | 704     | 28 828       | 3    |  |
| 1904 . |  |   | 57 032     |     | 39 698       | 42 | 978     | 32 308       |      |  |
| 1905 . |  |   | 56 863     |     | 40 250       | 45 | 030     | 32910        |      |  |

Somit dürften die Betriebsüberschüffe erst in den letzten Jahren über die 38 300 Mt. betragenden Anforderungen des Zinfen- und Tilgungsbienstes des Anlagekapitals ein wenig hinausgegangen sein. Bemerkenswert hoch stellt sich bemgegenüber der reine Überschuß aus den Wochenmärkten.

### d) Coln.

Am 5. November 1886 wurde die erste Markthalle, am 1. Dezember 1904 die hauptsächlich dem Großhandel bestimmte Hauptmarkthalle eröffnet unter gleichzeitiger Aufhebung eines Teils der bisherigen Wochenmarkte.

Im ersten vollen Betriebsjahr ber Hauptmarkthalle — 1905 — fam bereits eine Einfuhr von 7459 t bei einer Aussuhr von 611 t zustanbe.

Die Burudbrängung bes Wochenmarktwerkehrs burch bie Errichtung ber neuen halle tritt aus nachstehender übersicht icharf hervor.

|       |    |   | ber und Einnahmen<br>iume, Wohngelber usw | Standgelber von ben  |
|-------|----|---|-------------------------------------------|----------------------|
|       | na | n | ben Markthallen<br>Mt.                    | Wochenmärkten<br>Mt. |
| 1896. |    |   | 8844                                      | 60 935               |
| 1897. |    |   | 10 860                                    | 88 619               |
| 1898. |    |   | 11 213                                    | 90 052               |
| 1899. |    |   | 9 4 2 2                                   | 89 263               |
| 1900. |    |   | 9017                                      | 98144                |
| 1901. |    |   | 8 303                                     | 95 827               |
| 1902. |    |   | 8 029                                     | 98 408               |
| 1903: |    |   | 7 605                                     | 94536                |
| 1904. |    |   | 61 164                                    | 98 581               |
| 1905. |    |   | 192 564                                   | 42 528               |

So wurden benn mit Begründung biefer Halle in ber Tat völlig neue Berhaltniffe geschaffen.

# e) Crefeld.

Die im Mittelpunkt ber Stadt belegene Markthalle wurde am 1. September 1900 eröffnet. Seitbem ist Beschränkung ber zum Wochenmarktshanbel zugelassenen Waren auf Obst, Gemuse und Kartoffeln eingetreten.

Die Herstellungskosten ber Halle beliefen sich auf 549 100 Mt., wovon entfallen auf Grunderwerb 231 500, auf Bau und innere Einrichtung 265 700, auf Inventar 51 900 Mt. Die Halle umfaßt 2 100 qm im Erdzgeschoß und 633 qm auf der Galerie. Von der Summe — 2733 qm — sind 1638 d. i. 59,9% für Verkaufsstände verwertet.

Die Standgelber-Einnahme von der Markthalle betrug in den Jahren 1901 bis 1905: 53 331, 58 446, 61 839, 61 812 und 61 548 Mk.

Die Gesamteinnahme und -Ausgabe und bemnach ber Betriebsüberschuß betrug :

|      |                       | Gefamtausgabe                  |                          |
|------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
|      | Gesamteinnahme<br>Mf. | ohne Zinsen und Tilgung<br>Mf. | Betriebsüberschuß<br>Mf. |
| 1902 | 63 303                | 21899                          | 41 404                   |
| 1903 | 66898                 | 26 819                         | 40 079                   |
| 1904 | 67 591                | 25500                          | 42 091                   |
| 1905 | 69 049                | 24 867                         | 44 182                   |

Rechnet man für Zinsen und Tilgung des rund  $550\,000$  Mf. betragenden Anlagekapitals  $5\,^0/_0=27\,500$  Mk., so blieben für Abschreibungen und Zuweisungen zu sonstigen Fonds in den letzten beiden Jahren rund  $16\,000$  bezw.  $19\,000$  Mk. übrig.

### f) Danzig.

Die am 3. August 1896 eröffnete Markthalle ist auf zum größten Teile städtischen Boden errichtet. Für Grunderwerb sind sonach nur 40 000 Mk. berechnet, während Bau und innere Einrichtung rund 387 000 Mk. ersorberten.

Die Grunbfläche beträgt 1973 am, wovon 848,9 b. i. 43,0% jur Errichtung von 280 Verfaufsständen Verwendung fanden. Die Einnahme aus den Verkaufsständen der Markthalle — ohne die nur am Mittwoch und Sonnabend mitbenutzten bei der Markthalle belegenen Pläte (1902: 13063 Mk. Standgelber) — betrug im Rechnungsjahr 1902: 68366 Mk.

Im gleichen Jahre belief sich die Gesamteinnahme auf 78 546 Mt., die Gesamtausgabe ohne Zinsen und Tilgung auf 28 026 Mt., so daß ein Betriebsüberschuß von 50 520 Mt. verblieb. Bei Unnahme eines Sates von 5 % für den Zinsen und Tilgungsdienst, der einem Betrag von 21 350 Mt. entspricht, stünden für Abschreibungen usw. noch rund 29 000 Mt. zur Berfügung, wobei allerdings die Entlastung durch den im wesentlichen löstenlos herangezogenen Grund und Boden mitwirtsam ist. Immerhin würde ein verhältnismäßig erheblicher Überschuß erzielt sein. Außerdem brachten die Wochenmärkte 16 915 Mt. und auch die oben genannten 13 063 Mt. Standgelder von den zweimal wöchentlich aushilfsweise benutzten Plätzen an der Markthalle dürsten wesentlich als Überschuß anzusehen sein. Nach dem Etat von 1907 betragen die Einnahmen 99 400 Mt., die Ausgaben ausschließlich Berzinsung und Tilgung 35 642 Mt.

#### g) Dresden.

Nachbem schon 1888 von den städtischen Behörden die Errichtung von drei Markthallen, darunter einer mit Eisenbahnanschluß zu versehenden Hauptmarkthalle, beschlossen war, wurde im Juli 1893 eine Halle auf dem Antonsplat, im Dezember 1895 die Hauptmarkthalle in der Wettinerstraße, und im Oktober 1899 die Neustädter Markthalle an der Haupt- und Nitterstraße eröffnet. Die Hauptmarkthalle dient wesentlich dem Großhandel. Neben den Hallen sind die Wochenmärkte bestehen geblieben.

Der Baugrund murbe vom Staatsfistus unentgeltlich überlaffen, fein

gefchätter Wert beträgt 467 000 Mf.

Die übrigen Roften ftellen fich wie folgt:

| Bezeichnung ber halle   |     | 28  | au und innere<br>Einrichtung<br>Mf. | Inventarwert Mf. | zujammen<br>Mt.          |
|-------------------------|-----|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Hauptmarkthalle         |     |     | 1575656                             | 20 000           | <b>15</b> 95 <b>65</b> 6 |
| Martthalle Antonsplat   |     |     | 1 006 347                           | 6 000            | 1 012 347                |
| Reuftäbter Martthalle . |     |     | 605 000                             | 5 000            | 610 000                  |
| zusc                    | amn | nen | 3 187 003                           | 31 000           | 3 218 003                |

Über die Größe ber Fläche überhaupt, ihres für Berkaufsstände benutten Teils insbesondere, sowie über die Zahl der Berkaufsstände gibt nachstehende Übersicht Auskunft.

| Bezeichnung           | Gr              | unbflä       | фe           |                 | nter {<br>erkaufs | fläche<br>Itände       | -0              | ihl ber<br>iufsstä |      |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------|
| ber<br>Halle          | Erd=<br>geschoß | Ga=<br>lerie | Zuf.         | Erd=<br>geschoß | Ga-<br>lerie      | Zus.                   | Erd=<br>geschoß | Ga=<br>lerie       | Zuf. |
|                       | qm              | qm           | qm           | qm              | qm                | $\mathbf{q}\mathbf{m}$ |                 |                    |      |
| Sauptmarfthalle       | 9582            | -            | 9582         | 3120            |                   | 3120                   | 528             | _                  | 528  |
| Marfthalle Antonsplat | 4556            | 3153         | 7709         | 1594            | 950               | 2544                   | 322             | 269                | 591  |
| Neuftädter Markthalle | 2393            | 1435         | <b>3</b> 828 | 1180            | 720               | 1900                   | <b>21</b> 3     | 120                | 333  |

Die Entwidlung bes Gifenbahn-Guterverfehrs ber hauptmarkthalle ift aus nachstehenben Bahlen ersichtlich.

| Rechnungsje<br>(Kalenderjal |  | Gefamteinfuhr<br>t | Gesamtaussu <b>hr</b><br>t |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| 1896                        |  | 6 641              | 969                        |
| 1897                        |  | 11 676             | 1582                       |
| 1898                        |  | 12 004             | 2122                       |
| 1899                        |  | 13 719             | 2416                       |
| 1900                        |  | 17 486             | 2808                       |

| lechnungsje<br>Ralenberja |  | Gesamteinfuhr<br>t | Gefamtausfuhr<br>t |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1901                      |  | 16 691             | 2661               |
| 1902                      |  | 14 071             | 2 455              |
| 1903                      |  | 15 920             | 2 5 9 8            |
| 1904                      |  | 18 189             | 3 209              |
| 1905                      |  | 20 261             | 3 763              |
| 1906                      |  | 16637              | $\mathbf{2865}$    |

Die Einnahmen aus ben Standgelbern betrugen feit 1900:

|      |  | überhau    | pt  | Haupt-<br>markthalle | barunter<br>Markthalle<br>Antonsplat | Reuftädter<br>Markthalle |
|------|--|------------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1900 |  | 254117     | Mf. | 90484                | 135 840                              | 27 793                   |
| 1901 |  | 251 308    | "   | 96549                | 132532                               | 22 227                   |
| 1902 |  | $245\ 286$ | "   | 95662                | 129803                               | 19821                    |
| 1903 |  | 249834     | ,,  | 103421               | 127979                               | 18 434                   |
| 1904 |  | 251 097    | "   | 109003               | 124763                               | 17 331                   |
| 1905 |  | 248 748    | "   | 111573               | 120 410                              | 16 765                   |
| 1906 |  | 252882     | ,,  | 116 921              | 118879                               | 17 082                   |

Die wesentlich bem Kleinhandel bestimmte Neustädter Markthalle zeigt sonach nach der oben eingehend behandelten Art mehrerer Berliner Hallen rückläusige Entwicklung.

Die finanziellen Betriebsergebniffe find bie folgenben:

| Rechnungs=<br>(Kalender=)<br>jahr |  | Gesamt=<br>einnahme<br>Mt. | Gefamt-<br>ausgabe<br>Mt. | Betriebs=<br>überschuß<br>Mf. |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1900 .                            |  | 339809                     | 195 679                   | 144 130                       |
| 1901 .                            |  | 335 761                    | 179875                    | 155 886                       |
| 1902 .                            |  | 336 490                    | 169 635                   | 166 855                       |
| 1903 .                            |  | 349752                     | 168 538                   | 181 214                       |
| 1904 .                            |  | 352 504                    | 180 911                   | 171 593                       |
| 1905 .                            |  | 351 405                    | 171 071                   | 180 334                       |
| 1906 .                            |  | 355 417                    | 194 357                   | 161 060                       |
|                                   |  |                            |                           |                               |

Da Berzinsung und Tilgung, zusammen zu 5% angenommen, bei einem aufgewendeten Kapital von 3218000 Mt. rund 161000 Mt. besanspruchen, so wäre ein Überschuß nur für die Jahre 1902 bis 1908 erzielt worden, während in 1906 ein Zuschuß erforderlich gewesen wäre, falls der Bauarund käuslich hätte erworden werden müssen.

Die Reineinnahme von ben Wochenmärkten (einschlieflich ber Jahrund Christmärkte) hatte in ben Jahren 1901 bis 1906 betragen: 39623, 36272, 36262, 37129, 34653, 34250 Mt.

### h) Frantfurt a. M.

Die nach bem Muster ber Pariser halles centrales errichtete Markthalle wurde am 1. Februar 1879 eröffnet. Am 28. April 1883 wurde bie bisherige Leberhalle als Aushilfsmarkthalle in Betrieb genommen. Eine weitere provisorische Markthalle wurde am 1. November 1899 eröffnet. Eine neue ständige Markthalle soll errichtet werden.

Obwohl bie offenen Wochenmartte grunbfählich aufgehoben find, werben auf mehreren Strafen und Platen Lebensmittel in ber Gebuhren-

pflicht unterworfenen Bertaufestanben feilgeboten.

Die Herstellungskoften ber Markthalle beliefen sich auf: 735 000 Mt. für Grunderwerb, 770 000 Mt. für Bau und innere Einrichtung usw., zusammen auf 1505 000 Mt., der Leberhalle (Aushilfsmarkthalle) auf 440 000 Mt. für Grunderwerb, 135 000 Mt. für Bau usw., zusammen auf 575 000 Mt.

Uber bie Größenverhaltniffe ufm. biefer beiben hallen ift nachstehenbes anzugeben:

| Bezeichnung  | ß                  | rundflä      | idje       |                       | inter (<br>erkauf  | fläche<br>Sftände | -               | ahl be       |      |
|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|------|
| ber<br>Halle | Erd=<br>geschoß    | Ga=<br>lerie | Zuf.<br>am | Erb-<br>geschoß<br>am | Ga=<br>lerie<br>gm | Zus.              | Erb=<br>geschoß | Ga=<br>lerie | Zuf. |
| Markthalle   | q <b>m</b><br>3971 | qm<br>1800   | 5771       | 1770                  | 845                | 2615              | 808             | 373          | 1181 |
| markthalle)  | 1190               | 790          | 1980       | 501                   | 324                | 825               | 348             | 324          | 672  |

Die Einnahmen aus ben Stanbgelbern von ben brei Markthallen zufammen betrugen in ben Rechnungsjahren 1900 bis 1905: 81 991, 83 496, 84 666, 86 425, 88 158, 87 313 Mt.

Im Jahre 1905 bezifferten sich die Gesamteinnahmen auf 192 539 Mt., die Gesamtausgabe ohne Zinsen und Tilgung auf 86 260 Mt., woraus sich ein Überschuß von 106 279 Mt. ergibt, während der Anleihedienst 104 000 Mt. erforderte. Es verblieb sonach ein Reingewinn von 2279 Mt. Im Jahre 1906 war dagegen insolge der Einsührung von elektrischer Beleuchtung ein Zuschuß von 29 000 Mt. erforderlich.

### i) Bannober.

Die Eröffnung ber Markthalle fand am 18. Oktober 1892 ftatt. Die Herstellungskoften beliefen sich auf: 785646 Mk. für Grunderwerb,

1096083 Mt. für Bau und innere Einrichtung, 8000 Mt. für Inventar, zusammen auf 1889729 Mt.

Die Grunbsläche beträgt 4000 qm, außerbem auf ber Galerie 1650 qm; von ersteren sind 1500 qm für 306 Verkaufsstände, von letteren 990 qm (ohne Standeinteilung) ausgenutt.

Die Einnahmen aus ben Stands und Kellergelbern waren in ben Rechnungsjahren 1903 bis 1905: 115028, 118932, 137425 Mk. In ben gleichen Jahren betrug bie Gesamteinnahme: 128178, 137432, 150842 Mk., bie Gesamtausgabe (ohne Zinsen und Tilgung) 95365<sup>1</sup>, 44030, 57572 Mk., bemnach ber Betriebsüberschuß: 32813, 93402, 93270 Mk. Da bie aufgewandten Kapitalien sich auf rund 1900 000 Mk. bezissern, so war noch 1903 und 1904 selbst eine mäßige Rate des Zinsens und Tilgungsdienstes nicht ohne Beanspruchung anderer städtischer Mittel zu leisten. Diese betrug 60481 bezw. 7007 Mk., während sür 1905 ein Überschuß von freilich nur 5262 Mk. erzielt wurde.

### k) Leipzig.

Am 27. Mai 1891 wurde die dem Groß= und Kleinhandel bestimmte Markthalle eröffnet.

Sie erforberte an Kosten für ben Grunderwerb 1 558 674 Mt., für Bau und innere Einrichtung 2001 645 Mt., für Maschinen, Apparate und Inventar 229 133 Mt., jusammen 3 789 452 Mt.

Die Grundfläche beträgt 8745 qm, wovon 2964 qm für 676 Berkaufsestände Berwendung fanden. Auf der 3173 qm umfassenden Galerie waren 1460 qm mit 547 Ständen besetzt, im ganzen sonach von 11918 qm: 4424 (37,1%) mit 1223 Ständen.

Die Standgelber-Einnahmen einschließlich berjenigen von bem in ber Rähe ber Markthalle auf bem Königs- bezw. Roßplat in ben Monaten Juli bis Dezember stattfindenden Großhandelsmarkt betrugen 1898 bis 1906: 294 933, 288 412, 289 760, 284 844, 288 013, 291 875, 294 487, 284 452, 284 019 Mt.

Die finanziellen Endergebniffe werden umftebend mitgeteilt.

Bei Annahme wie bisher von 5% für Zinfen und Tilgungsquote, was den Leipziger Festsehungen nahezu entspricht, wären für diesen Zwecktund 190000 MK. erforderlich. Für Abschreibungen von Maschinen usw. oder für Überweisungen an sonstige Fonds waren demnach in den Jahren 1902 bis 1906 verfügdar gewesen rund 33000, 37000, 40000, 29000, 23000 MK., d. i. etwa 1 bezw. 2/8 % do der gesamten Herstellungskosten.

<sup>1</sup> Ginfdlieglich 50 497 Mf. Borfduß aus bem Borjahr.

| Rechnung  |     |  | Gefamt-    | Gefamt-   | Betriebs- |
|-----------|-----|--|------------|-----------|-----------|
| (Ralender | (=) |  | einnahme 1 | ausgabe 1 | überschuß |
| jahr      |     |  | Mt.        | Mt.       | Mf.       |
| 1900      |     |  | 349154     | 120222    | 228 932   |
| 1901      |     |  | 345 867    | 126567    | 219300    |
| 1902      |     |  | 350214     | 127134    | 223080    |
| 1903      |     |  | 354124     | 126063    | 228 061   |
| 1904      |     |  | 356805     | 127 264   | 229541    |
| 1905      |     |  | 346 705    | 127855    | 218850    |
| 1906      |     |  | 347 610    | 134 375   | 213235    |

# 1) Lübed.

Unter Aufhebung ber Wochenmärkte wurde die Markthalle am 1. August 1895 eröffnet.

Die Gerstellungstoften betrugen 571 156 Mf. für Grunderwerb, 440 030 Mf. für Bau und innere Ginrichtung, zusammen 1011 186 Mf.

Bon ber  $2510~\mathrm{qm}$  umfassenden Grundfläche find 1019 von  $482~\mathrm{Bers}$  kaufsständen besetzt.

Die Standgelber-Einnahmen beliefen fich 1898 bis 1905 auf: 24 748, 25 327, 26 118, 26 343, 25 608, 25 182, 26 363, 25 406 Mf.

Im gleichen Zeitraum gestaltete sich ber Nechnungsabschluß in folgender Beife:

| Rechnu<br>jah |     |  | Gefamt-<br>einnahme<br>Mt. | Gefamt=<br>ausgabe<br>Mf. | Betriebs.<br>überschuß<br>Mt. |
|---------------|-----|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 189           | 8.  |  | 47 241                     | 13536                     | 33 705                        |
| 189           | 9.  |  | 47 498                     | 12 628                    | 34 870                        |
| 190           | 0.  |  | 47 563                     | 14885                     | 32678                         |
| 190           | 1.  |  | 47 084                     | 11816                     | 35 268                        |
| 190           | 2.  |  | 45 828                     | 14260                     | 31 568                        |
| 190           | 3.  |  | 36 915                     | 13550                     | 23365                         |
| 190           | 4 . |  | 43 298                     | 18649                     | 29649                         |
| 190           | 5.  |  | 36 299                     | 15 026                    | 21273                         |

Hiernach reicht der Betriebsüberschuß bei weitem nicht aus zur Bestreitung der Kosten für Berzinsung und Tilgung. Für diesen Zweck würde bei Annahme einer Nate von 5% im Jahre 1905 ein Zuschuß von 29000 Mt. erforderlich geworden sein.

¹ Einschließlich ber Standgelber vom Königs- bezw. Ropplat und ausschließlich ber Einnahmen und Ausgaben vom Edgebaube ber Markthalle (Geschäftshaus).

#### m) Detg.

Neben ber älteren, 1881 eröffneten "Großen Markthalle" befteht seit 1884 bie Gemüsehalle. Der Hallenzwang ist eingeführt. Den Produzenten aber ist an einigen Tagen ber Straßenverkauf in ber Nähe ber Hallen gestattet. Nähere Angaben über bie erst seit bem 1. August 1905 in die städtische Berwaltung übernommenen, bis dahin verpachteten Markthallen liegen nicht vor.

### n) Rurnberg.

Am 24. August 1897 wurde die Markthalle am Tröbelmarkt dem Betrieb übergeben. Ferner wurde seit dem 1. Oktober 1903 die bisherige Fischverkaufshalle als zweite Markthalle benutzt und zwar hauptsächlich für den Handel mit Fleisch und Fischen, während der übrige Lebensmittelhandel der Markthalle am Tröbelmarkt zugewiesen ist.

Die offenen Bochenmartte blieben bestehen.

Die Herstellungskoften ber eigentlichen Markthalle betrugen 205 719 Mt., wovon entfallen: auf Grunderwerb 59393 Mt., auf Bau und innere Einzichtung 145823 Mt., auf Inventarwert 503 Mt. — Bon ber 400 qm umfassenden Grundssäche sind 199 qm mit 50 Verkaufsständen besetzt, ferner von den 335 qm der Galerie 159 qm mit 38 Ständen.

### o) Strafburg.

Durch Umbau eines Teils bes alten Bahnhofes wurde die bemnach mit Eisenbahnanschluß versehene Westmarkthalle hergestellt. Zu dieser am 30. Juni 1885 eröffneten Halle trat am 1. Juni 1899 die Ostmarkthalle, die durch Umbau des größten Teils des ehemaligen alten Kaufhauses entstanden ist.

Feststehenbe Berkaufsstände sind nicht vorhanden, ebensowenig Reller-, Ruhl- ober Lagerräume.

Angaben finanzieller Art liegen nicht vor, ba bie Berrechnung gemeins fam mit ben Wochenmarkteinrichtungen erfolgt.

# p) Stuttgart.

Die wesentlich bem Großhandel bienende, ursprünglich für Gemüse bestimmte Halle ist ein Geschent des Königs Wilhelm I. Die offenen Bochenmärkte blieben bestehen.

Die Fläche ber Halle beträgt 1600 qm, wovon 700 qm mit 189 Ber- taufsständen besetzt sind. Das Untergeschos ber Halle dient zum Berkauf von Fleisch, Wilb und Geflügel und als Lagerraum.

Die Standgelber-Einnahmen beliefen sich im Rechnungsjahre 1902 auf 6012 Mt. gegen 43504 Mt. von den Wochenmärkten. Im gleichen Jahre betrug die Gesamteinnahme von der Halle 6382 Mt., die Gesamtausgabe 4320 Mt.; es verbleibt somit ein Betriebsüberschuß von 2062 Mt., der als Reinüberschuß anzusehen ist, da die Halle, wie bereits bemerkt, kostenslos in den Besit der Stadt gelangt ist.

Die bei einer größeren Reihe von Stäbten vorstehenb geschilberte Entwidlung bes Markthallenwefens ift eine fehr verschiebenartige. Da, wo man fich zu einer grundfatlichen Reform bes Marktwefens nicht entschließen au follen glaubte, indem von ber Aufhebung ber Wochenmarkte und bementsprechend von ber Ginführung bes Sallenzwanges Abstand genommen wurde, fonnte es ju einer lebhafteren Entwidlung bes Markthallenwefens meift nicht tommen. Gleichwohl gestalteten fich bie finanziellen Ergebniffe bes Markthallenbetriebs in einigen biefer Stabte nicht ungunftig. anberen Fällen aber machte fich ber Mitbewerb ber Bochenmartte, benen bie Gewöhnung bes Publifums von alters ber jur Seite fieht, um fo nach-Bei beiben Gruppen burften inbeffen bie allgemeinen haltiger geltenb. begriffsmäßigen Borteile bes Markthallenwefens, bie oben naber bezeichnet worben find, nicht ausgeblieben fein. Umfoweniger in ben freilich nur eine geringe Minberheit bilbenben Stäbten mit grundfatlich bestehenden Sallenzwang, wie Berlin, Frankfurt a. Dt., Leipzig und Lubed. Die bereits eingehend geschilderte finanzielle Entwidlung bes Berliner Markthallenwefens fann im gangen ale eine ungunftige nicht bezeichnet werben. bie Mehrzahl ber bortigen Sallen mit größeren Schwierigkeiten zu fampfen hat, fo wird boch burch bie ausschlieflich ober zu einem erheblichen Teil bem Großhandel bestimmten ein Musgleich herbeigeführt. Much Leipzig zeigt eine burchaus gunftige finanzielle Gestaltung, mas von Frankfurt a. D. und Lübed nach ben vorliegenden Angaben allerdings weniger behauptet werden fann. Sier mag bie Frage ber Rentabilität vielleicht von Anbeginn in ben hintergrund gerudt worben fein, und fpater mogen ber Labenhandel, inebesondere ber Lebensmittelvertrieb ber Warenhäuser je langer je mehr fich jum ernfteften Ronfurrenten ausgebilbet haben.

Kann im ganzen von erheblicheren finanziellen Opfern für die Unterhaltung ber städtischen Markthallen nicht gesprochen werden, so bürften sie schon angesichts ihrer hygienischen Vorzüge, ihres bei Abwesenheit eines engherzigen Gemeindesiskalismus naturgemäß nicht ungunstigen, statistisch freilich kaum feststellbaren Einflusses auf die Preisbildung vielleicht mehr Beachtung verdienen, als sie in den beutschen Städten bisher gefunden haben. Für beren größte aber sind Hallen zur Zusammenfassung bes Großhanbelsverkehrs unter Anschluß an bas Berkehrsnet ber Eisenbahn (auch ber Wasserwege) gerabezu Boraussehung einer geregelten Lebensmittelversorgung.

# II. Schlachthöfe.

Unvergleichlich bebeutsamer als auf bem behandelten Gebiete ber Markteinrichtungen war die kommunale Initiative zur Errichtung öffentlicher Schlachtstätten 1.

Berhältnismäßig spät hat diese neuere Entwicklung einzusetzen bes gonnen — die frühere des Mittelalters hatte der Dreißigjährige Krieg, die spätere des 18. Jahrhunderts der Rückschritt in den hygienischen Anschauungen zerstört. Im Auslande, in Frankreich, Belgien und England kommt es zu derartigen Hemmungen nicht. Der praktische, mit tiesster Einssicht in wirtschaftliche Notwendigkeiten gepaarte Sinn eines Napoleon I., dem Paris seine halles centrales verdankt, schafft auch auf dem Gebiete des französischen Schlachthoswesens sesten Verdagen. Sein Erlaß vom 9. Februar 1810 schreibt die Errichtung von Schlachthäusern für alle mittleren und größeren Städte Frankreichs vor. Und Jahrzehnte bevor die Gestgebung in deutschen Staaten sich mit diesen für die Fleischversorgung der Bevölkerung bestimmenden Fragen beschäftigt, hatten französische Städte ihr geordnetes Schlachthossrecht.

Erst ber traurigen Erfahrungen bei ben burch Genuß gesundheitsschäblichen Fleisches hervorgerufenen Epidemien der fünfziger und sechziger Jahre hatte es bedurft, um die hygienische Bedeutung der Fleischbeschau wieder zu Ehren gelangen zu lassen und damit den Boden für eine neue Entwicklung der Schlachthöse bei und zu ebnen.

Daß burch Einrichtungen biefer Art ber Schutz bes Bublitums vor bem Genuß gesundheitsschäblichen Fleisches am wirksamsten herbeizusühren ift, diese Wahrheit verbreitet sich, nachdem sie in Deutschland so lange geschlummert, nun wieder aufs neue. Mit diesem Schutz allein aber ist die hygienische Bedeutung der Schlachthöse nicht erschützt, hierzu treten die mittelbaren Borzüge des an eine Stelle an der Grenzlinie der Stadt zusammengezogenen Schlachtens gegenüber den über die ganze Stadt verteilten Privatschlächtereien mit ihren Verunreinigungen der Luft, des Bodens, der Wasserlaufe, mit ihren Belästigungen durch den Biehzutried in den

<sup>1</sup> Die nachstehenbe turze geschichtliche Darstellung folgt im wesentlichen ben Ausführungen bes Berfassers in seiner Arbeit: Die Lage ber preuß. Schlachtbofe usw. Magbeburg 1903.

Straßen ber Stadt. Nicht minber verdient ihre veterinärpolizeiliche Bebeutung hervorgehoben zu werben. In hohem Maße tam und kommt ber heimischen Landwirtschaft zugute, was sie durch Entdedung von Krankheitsherben und damit zur Bekämpfung von Seuchen und beren Weiterverbreitung geleistet haben.

In Breugen war ber erfte Schritt gur Forberung bes Schlachthofwefens burch die Gesetgebung von 1868 getan. Gie ftattete bie Gemeinden mit bestimmten Befugniffen gur Berbeiführung ber ausschlieflichen Benutung bes öffentlichen Schlachthofes aus. Bon bem bamit eingeführten Solachtamang fonnten bie Schlachtungen in ben Unftalten ber Innungen ober Rorporationen, sowie bas nicht gewerbemäßig betriebene Schlachten (Sausichlachtungen) ausgeschloffen merben. Weiter fonnte ber Unterfudungegmang am lebenben Tiere, fowie nach ber Schlachtung in ben Schlachthöfen burch Gemeindebeschluß eingeführt werben. Bot bas Gefet biermit die Sandhabe gur Gramingung ber allgemeinen Schlachthofbenutung, fowie gur Ginführung bes Untersuchungezwanges für alles in ber Stadt geschlachtete Bieb. fo wies es boch eine empfindliche Lude auf in bem Mangel einer ben Untersuchungezwang auch auf bas eingeführte Fleifc ausbehnenden Beftimmung. Auf biefe Lude hatte ichon bei ben bamaligen Beratungen im Berrenhause ber Stadtbireftor Rafch freilich ohne Erfolg hingewiesen. Die fpatere Entwidlung aber follte ihm in allen Studen Recht geben. Auf Grund bes Gefetes von 1868 murben im gangen folgenben Sabrzehnt nur in gehn preußischen Stabten öffentliche Schlachthöfe errichtet und biefe wenigen batten mit fo großen Schwierigfeiten gu fampfen, baß auf eine weitere Berbreitung ber Schlachthofe nicht gerechnet werben tonnte. Lag aber biefe im allgemeinen Intereffe, fo mußte Abbilfe geschaffen werben in Richtung ber Sicherstellung ber hygienischen Wirtung bes Schlachtzwanges, wie ber Lebensfähigfeit ber Schlachthofe. Beibes blieb baburch in Frage gestellt, bag ununtersuchtes Fleifch in großen Mengen in bie Stadt eingeführt werben tonnte. Das gefchah nicht nur feitens ausmartiger Schlachter ober einheimischer Sandler, fonbern in birefter Umgehung bes gefetlichen Schlachtzwanges auch feitens ber einheimischen Schlächter, Die in von ihnen außerhalb ihres Wohnortes Schlachthäufern bie Schladtungen vornahmen und bas fo gewonnene Rleifd ohne weitere Untersuchung in ben ftabtifden Berkehr brachten. Damit mar ber Betrieb ber öffentlichen Schlachthofe lahm gelegt und bie örtliche Gleifchhpgiene verblieb in ihrem befferungsbedürftigen Buftande. Diefen Berhältniffen murbe burch bas Gefet vom 9. Marg 1881 ein Enbe bereitet. Dem Umgeben bes Schlachthofzwanges burch bie einheimischen Fleischer wird bafelbft ein Riegel vorgeschoben burch bie ben Schlachthof=Gemeinden erteilte Ermächtigung jum Berbot bes Feilbietens von Fleifch, meldes von Tieren herftammt, die einheimische Fleischer ober Banbler innerhalb eines gemiffen Umfreifes ber Stadt felbit gefchlachtet ober haben ichlachten laffen. Ferner murbe bie Ginführung bes Untersuchungezwanges burch Gemeinbebefolug für alles eingeführte frifche, in ber Gemeinde jum Bertauf ober gur Bermenbung in Gaftwirtschaften bestimmte Fleifch ben Gemeinden ermöglicht. Endlich ftellte bas Gefet feste Grundfate für ben Gebührentgrif auf: Die Gebühren hatten fich im Rahmen ber Gelbftfoften zu halten. Das Rommunal-Abgabengefet vom 14. Juli 1893 brachte eine nicht unbedeut= fame Erweiterung biefes Rahmens. Durften bie Gebühren für bie Schlachthausbenugung bisher nur in folder Bobe feftgefest merben, bag bamit außer ben Unterhaltungs- und ben Betriebstoften ein Betrag von 6% jährlich für Berginfung und Tilgung ber Anlagekapitalien erreicht wurde, fo brachte bas Rommunal-Abgabengefet eine Erhöhung biefes Sates auf 8% (abgefeben von ben Stabten mit Berbrauchsfteuern vom Fleifch, für welche 5 % vorgeschrieben find). Ferner fprach bas Gefen bie Bulaffig= feit ber icon fruher vielfach geforberten Musgleichsgebuhr fur bas ein= geführte frische Fleisch aus. Für beffen Untersuchung burften bie Gebühren in einer berjenigen fur die Schlachthausbenutung entsprechenden Sohe bemeffen werben.

Die bamit endlich geschaffenen, ben hygienischen wie ben finanziellen Unfprüchen ber Schlachthof = Gemeinden Rechnung tragenden rechtlichen Grundlagen aber follten burch bas preugifche Musführungsgefet jum Reichs-Bleifcbeschaugefet vom 3. Juni 1900 wiederum ernftlich bedroht werben. In hygienischer Richtung burch ben Fortfall ber Nachuntersuchung bes ein= geführten auswärts geschlachteten, von einem beamteten Tierarzt untersuchten Bleifches, welches nunmehr einer abermaligen amtlichen Untersuchung auch in Gemeinden mit Schlachthauszwang nur zu bem Zwed unterworfen werben barf, um festzustellen, ob bas Fleifch inzwischen verborben ift ober fonft eine gefundheitsschädliche Beranderung feiner Beschaffenheit erlitten hat: b. i. Die Ginführung ber fogenannten Freizugigfeit bes frifden Fleifches. Wie Berfaffer in ber von ihm bearbeiteten, von ber Stadt Magdeburg im Auftrage ber im herrenhaufe vertretenen Stabte berausgegebenen Dentichrift über "bie Lage ber preußischen Schlachthofe und bie Freizugigkeit bes frifden Fleifches" ausgeführt, geben von bem Fortfall ber Rachuntersuchung auch beachtenswerte finanzielle Wirfungen aus. Sie bleiben nicht allein auf ben Ausfall ber Untersuchungsgebühren für vom amtlichen Tierargt voruntersuchtes Fleisch beschränft, sonbern erftreden fich barüber binaus auf

bie Einbußen, bie burch ben mit ber Steigerung ber Einfuhrmengen von frischem Fleisch sich vollziehenden Rückgang der Schlachthosbenutzung herbeigeführt werden, Schädigungen, die in dem Maße empfindlicher werden, in welchem Herabsetzungen der Benutzungsgebühren notwendig werden sollten, zumal solche Ermäßigungen dann auch bei den Untersuchungsgebühren für die überhaupt noch untersuchungspflichtige d. i. die vom Laiensleischbeschauer voruntersuchte Einfuhr frischen Fleisches Blat zu greifen haben.

In welchem Umfange die vorstehend bezeichneten Befürchtungen berechtigt waren, läßt sich zurzeit noch nicht völlig übersehen, da die bezüglichen Bestimmungen erst seit dem 1. Oktober 1904 in Geltung sind.

Einige Angaben über die feit bem Inkrafttreten bes Gefetes mahrnehmbar geworbenen Abminderungen ber zur Untersuchung vorgelegten Mengen von auswärts geschlachtetem frischem Fleisch, sowie ber Bahl ber Schlachtungen selbst können indessen schon jett gemacht werden.

In Berlin ift bie Menge bes noch nachbeschaupflichtigen eingeführten

frifden Fleisches um etwa vier Funftel gurudgegangen.

In Frankfurt a. M. blieben infolge ber neuen Bestimmungen gebührenfrei in ben Rechnungsjahren 1904 (halbjährige Geltung bes Gesetes) und 1905: 732 bezw. 1536 Achtel von Hornvieh, 120 bezw. 103 Viertel von Kälbern, 20 bezw. 167 Viertel von Schafen, 204 bezw. 2 Schweine, 1964 bezw. 2056 Viertel von Schweinen, 2 bezw. 14 Pferbe, 205 bezw. 278 Ziegenlämmer usw.

Die Bahl ber Schlachtungen hatte 1903 252694 betragen, fie ftieg noch 1904 auf 260511, nahm aber 1905 auf 246007 ab.

In Düsselborf wird ber Mangel jeber Kontrolle bes vom Lande tatsächlich eingeführten frischen Fleisches beklagt. Zur Untersuchung vorgelegt wurden 1908 noch  $1601^{1/2}$  Stück. Die Zahl ging zurück im Jahre 1904 auf 1579, 1905 auf  $441^4/8$  Stück.

Trothem das Rechnungsjahr 1904 schon zur Hälfte ber Einwirfung ber neuen Bestimmungen unterlag, war die unter den bisherigen Berhältenissen bestehende zunehmende Tendenz der Schlachtungen an deren Steigerung von 138 506 im Jahre 1903 auf 144 646 in 1904 noch erkennbar. Im solgenden Jahre trat dagegen die Abnahme auf 132 157 ein.

Obwohl in Magbeburg größere Mengen von nachbeschaupslichtigem Fleisch, das übrigens von dem tierärztlich voruntersuchten sehr schwer zu unterscheidende Fleischstempel ausweift, feilgeboten wurden, gelangte davon doch nur wenig zur Untersuchung. Bur Abstellung dieses Übelstandes war die Errichtung besonderer Kontrollstationen beabsichtigt, denen das gesamte von auswärts eingeführte frische Fleisch — auch das durch beamtete Tier-

ärzte untersuchte - gebührenfrei vorgelegt werben follte. Die Be-

Die Zahl ber Schlachtungen zeigt bie gleichen Beränderungen, wie bei ben beiben vorbehandelten Großstädten: Zunahme von 1903 zu 1904 (von 138 780 auf 148 079), erhebliche Abnahme in 1905 (auf 136 683).

Der Rudgang ber Untersuchungen ergibt sich aus folgenden Zahlen: Borgelegt murben

|      |  | Rinber         | Rälber | Schweine | Schafe | Biegen |
|------|--|----------------|--------|----------|--------|--------|
| 1903 |  | $237^{8}/_{4}$ | 1466   | 122      | 94     | . 10   |
| 1904 |  | 1438/4         | 565    | 49       | 80     | 3      |
| 1905 |  | 248/4          | 114    | 45       | 32     | 7      |

In Stettin murben zur Untersuchung vorgelegt 1904 noch 3323, 1905 nur noch 468 Tiere. Die Bewegung der Zahl der Schlachtungen ist die gleiche wie in den bisher betrachteten, übrigens nicht etwa nach dem Auftreten derselben Erscheinungen ausgewählten Städten. 1903 belief sich die Zahl auf 125 754, 1904 auf 129 385, 1905 nur noch auf 121 463.

Die hier angemerkten Anzeichen eines auf die neue preußische Gesetzgebung zurückzuführenden Rückschrittes in den Verhältnissen der Fleischwersorgung wie in der Entwicklung der Schlachthöfe sind sicher nicht auf die hier vorgenommenen Stichproben beschränkt. Ahnliche Klagen sind auch in kleineren Gemeinden erhoben worden. Inwieweit sie sich verallzgemeinern und verdichten, diese Feststellung muß der Zukunft überlassen bleiben.

Sollte es in ber Tat zu bauernben Schäbigungen ber Schlachthofentwidlung kommen, so wäre bas im Interesse ber für die Bolksgesundheit mit an erster Stelle maßgebenden Fleischhygiene sehr zu bedauern. Hat boch dieses Interesse die Ausbreitung der Schlachthöfe in einem Umfange herbeigeführt, daß es heutzutage in Deutschland nur wenige Städte geben durfte, die sich ihrer segensreichen Wirksamkeit nicht erfreuten.

Haben die Schlachthöfe ihre hygienischen Ausgaben in vollem Umfange erfüllt, so geschah dies im allgemeinen ohne erhebliche Ansprüche an Zuschüssen aus städtischen Mitteln; sie haben sich vielmehr meist selbst erhalten, hier und da wurden wohl erheblichere Überschüsse erzielt, die aber nichts weniger als eine ständig sließende Einnahmequelle anzusehen sind. Über diese Berhältnisse hat Berfasser in der oben genannten Denkschrift nähere Untersuchungen für über vier Fünstel aller preußischen Schlachthof-Gemeinden, für 334, angestellt. Ein Auszug hieraus für die Gemeinden von damals über 10000 Sinwohnern ist in umstehender Tabelle enthalten; sie umfaßt

189 Schlachthöfe, für welche fie bas Jahr ber Eröffnung, ben Betrag ber Anlage- und Entschäbigungekosten, Ginnahme und Ausgabe, sowie beren Unterschied für bas Jahr 1901 angibt.

Das Ergebnis ber Ertragsberechnung für alle 334 Gemeinben aber wird nachstehend in der Glieberung nach ber Ertragsziffer sowie nach ber Größe ber Gemeinde mitgeteilt.

|                                                                                                                                                  | Gen                                  | ieinbei                                          | n mit                                                  | Œ                                                | inwoh                                                                                      | nern (                                                     | am 1.                                | Dezbr.                                         | 1900                                      | überhaupt                                                     |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ertragsziffer 1901                                                                                                                               | 518<br>2000                          | über<br>2000<br>bis<br>5000                      | iiber<br>5000<br>bis<br>10000                          | über<br>10 000<br>bis<br>20 000                  | über<br>20 000<br>5t8<br>30 000                                                            | ilber<br>30 000<br>bis<br>40 000                           | ilber<br>40000<br>548<br>50000       | über<br>50 000<br>bis<br>100 000               | über<br>100 000                           | abjol.                                                        | in %                                                                   |
| Ausgabeüberschuß                                                                                                                                 | _                                    | 2                                                | 1                                                      |                                                  | 1                                                                                          | _                                                          | _                                    | _                                              | _                                         | 4                                                             | 1,2                                                                    |
| Einnahmeiberfchuh  bis 1 °/0  iber 1 2 °/0  " 2 3 °/0  " 3 4 °/0  " 4 5 °/0  " 5 6 °/0  " 6 7 °/0  " 7 8 °/0  " 8 9 °/0  " 9 10 °/0  über 10 °/0 | 1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1<br>1 | -6<br>4<br>7<br>13<br>9<br>4<br>7<br>6<br>4<br>6 | 2<br>2<br>7<br>8<br>16<br>20<br>10<br>9<br>6<br>7<br>2 | 1<br>5<br>7<br>11<br>9<br>14<br>7<br>4<br>1<br>3 | $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{10}$ $-\frac{1}{6}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{4}$ | $-\frac{1}{3}$ $-\frac{3}{2}$ $\frac{2}{2}$ $-\frac{4}{4}$ | -<br>-<br>2<br>3<br>2<br>-<br>1<br>1 | -<br>-<br>1<br>3<br>7<br>3<br>2<br>1<br>-<br>2 | -<br>2<br>3<br>6<br>2<br>5<br>1<br>-<br>1 | 2<br>11<br>19<br>25<br>62<br>63<br>48<br>38<br>23<br>16<br>23 | 0,6<br>3,3<br>5,7<br>7,5<br>18,6<br>18,8<br>14,3<br>11,4<br>6,9<br>4,8 |
| Busammen                                                                                                                                         | 3                                    | 68                                               | 90                                                     | 62                                               | 48                                                                                         | 15                                                         | 9                                    | 19                                             | 20                                        | 334                                                           | 100,0                                                                  |
| Zusammen in %                                                                                                                                    | 0,9                                  | 20,3                                             | 26,9                                                   | 18,6                                             | 14,4                                                                                       | 4,5                                                        | 2,7                                  | 5,7                                            | 6,0                                       | 100,0                                                         |                                                                        |

Bon ben 384 Schlachthofgemeinben aller Größenklaffen erzielten bemnach einen Aberfchuß von:

bis 4 % ber Anlage= und Entschäbigungskoften 57 b. i. 17,1 % aller behandelten Gemeinben

mahrend bei vier Gemeinden — 1,2 % aller — ein ftabtifcher Bufchuß gur Dedung ber Betriebsausaaben erforberlich mar.

Bon ben Ginnahmeüberschüffen aber mußten noch bie Roften für Berginfung und Tilgung ber Unlage- und Entschädigungsbeträge beftritten werben.

In Ansehung der 62 Gemeinden mit einem 8 % übersteigenden Betriebsüberschuß wurde in der Denkschrift des näheren nachgewiesen, daß bei 56 berselben vorlagen

- a) entweber eine nur zufällige Steigerung bes Betriebsüberschusses, ba bie früheren Jahre geringere Erträge brachten ober
- b) höhere Einnahmen aus ber Untersuchung bes eingeführten frischen Fleisches, die aber ihrer ganzen Natur nach selbst bei unverändertem Fortbestand der Gebührenerhebung bei einigen Gemeinden war beren Zurückstung in Aussicht genommen nur als schwankende anzusehen sind;
- c) eine nur durch ben ungewöhnlich niedrigen Betrag bes ber Ertragsberechnung zu Grunde liegenden Anlagekapitals auf einen höheren Stand gedrachte Ziffer, wobei es sich überwiegend um ältere, aus den 80 er oder früheren Jahren herstammende Anlagen handelt, welche vielleicht dann noch nicht vollständig getilgt sein werden, wenn ein Reubau der ganzen Anlage erforderlich wird. Auch in diesen Fällen hat die höhere Ertragsziffer wesentlich nur vorübergehenden Charafter und innerhalb einer mehr oder weniger kurzen Frist wird durch den Reus oder Erweiterungsdau des Schlachthoses mit einem Male ein größerer Kapitalsbedarf herbeigeführt mit neuen größeren Ansprüchen für Verzinsung und Tilgung, während eine ebenso jähe Steigerung der Einnahmen, die unter gewöhnlichen Verhältnissen doch nur von der Konsumfähigkeit der Bevölkerung maßgebend beeinslußt werden, nicht zu verwerten ist: auf die Zeit der setten folgt die der mageren Jahre.

So verbleiben benn von allen 334 Gemeinben im ganzen nur sechs (mit damals rund 4000, 10000, 27000, 28000, 31000 und 33000 Einwohnern), für welche ber höhere Ertrag nicht anders als aus verhältnismäßig reichlicher Gebührenbemessung zu erklären ist. Die auf agrarischer Seite so häusig anzutreffenden Vorstellungen von der allgemein hohen Rentabilität der Schlachthöfe bedürfen daher weitgehender Verichtigung. Und nicht anders dürfte es sich mit den anläßlich der Fleischpreissteigerungen der jüngsten Zeit gegen die Schlachthöfe erhobenen Vorwürse verhalten. Die Schlacht- und Viehhofgebühren sollen für die Fleischteuerung der letzten Jahre mit verantwortlich sein.

Berfasser schätzte in ber genannten Denkschrift bie Wirkung bes Mehrs an den burch die Schlachthosbenutzung entstehenden gegenüber ben Kosten beim freien Schlachten auf bem Lande auf höchstens 1 % bes Rinders- Durchschnittspreises. In der über die Fleischversorgung der beutschen Be-

Die Schlachthofe nach ber Paner ihres Befiebens, nach bem Befrage ber An-

| Gemeinben mit Schlieben in t Schlieben († 3nnungsfφlachthöfe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mit Regierungs=<br>achthöfen bezirke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosienbetrag<br>ber<br>Gesamtanlage<br>bes Schlachthos<br>einschl. Grund<br>und Boben<br>Mt.                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Machen.   Milenstein   Milenstein   Milenstein   Mitendo.   Mitendorf   Mistendorf   Mistendor | Nagen. Rönigsberg Unnsberg Unnsberg Düffelborf Setettin Magbeburg Düffelborf Berlin Oppeln. Minben Münfter Arnsberg Göln. Botsbam Königsberg. Breslau Bromberg Liegnit Magbeburg Eaffel Düffelborf Goblens Gölln. Frantfurt Düffelborf Frantfurt Düffelborf Frantfurt Düffelborf Frantfurt Düffelborf Goblens Eölln. Stantfurt Düffelborf Goblens Eölln. Götlin. Frantfurt Düffelborf Frantfurt Barienwerber Danzig Etettin Danzig Arnsberg | 1894<br>1879<br>1889<br>1894<br>1887<br>1897<br>1894<br>1881<br>1889<br>1889<br>1889<br>1890<br>1902<br>1896<br>1890<br>1890<br>1892<br>1890<br>1892<br>1890<br>1895<br>1888<br>1890<br>1888<br>1899<br>1882<br>1890<br>1898<br>1899<br>1892<br>1890<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1899<br>1898<br>1898<br>1898<br>1899<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1899<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1899<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898 | 1 810 038 60 150 129 450 860 100 158 527* 395 318 2 349 346 11 274 528* 862 609 566 300 685 800 667 600 140 000* 4 424 645 580 000 204 000 1 178 170 4 408 677 142 545 671 842 1 267 992 2 155 800 2 048 374 7 8336 2 200 000 1 334 534 282 200 |  |

<sup>1</sup> Die Angaben beziehen sich auf 1900.

Phine ben Wert bes Grund und reit 1881, ganz 1883.

3 um Antauf von Terrain sit die Erweiterung bes jahr 1901 7760 977 Mt. verausgabt.

Nur für den eigentlichen Schlachtisch, verausgabt.

Ohne Entschädigungen.

Der neue Schlachtisch.

Die Einnahmen aus den Gebühren für einzeführtes der Betand zur Deckung der Restausgabe am Ansang des Jahres, in Sp. 9 die Rechnungsjahr vor.

lage- und Entichadigungskoften, fowie ifre Ginnahmen und Ausgaben 1901.

| Betrag ber<br>infolge ber Er=<br>richtung bes<br>ftäbtischen<br>Schlachthofs ben<br>Privat=<br>jchlächtereien<br>gewährten Ent=<br>jchlögungen<br>Mt. | Gefamtbetrag<br>ber Anlage= und<br>Entichäbigungs=<br>tosten<br>(Sp. 5+Sp. 6)                                                                                                                                                                         | Gesamt=<br>betrag ber<br>Einnahmen<br>Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gefamts<br>betrag ber<br>Ausgaben<br>Mt.                                                                                                                                                        | Einnahmes<br>(+) bzw.<br>Unsgabes<br>überfduß<br>() (Sp. 8<br>minus Sp. 9)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der Einnahme= (+) bzw. Ausgabe= überichuß (-) in Prozenten bes Betrages in Sp. 7                                                                                                                                                                            | Laufende Rummer                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 100                                                                                                                                                 | 1 810 038 60 150 132 550 360 100 158 527 2 405 318 2 365 996 12 406 455 4 862 609 566 300 270 000 668 000 140 000 8 4 424 645 582 268 95 290 340 860 1 333 376 205 400 1 187 131 4 447 507 146 939 671 842 1 293 406 282 896 155 800 2 067 124 83 066 | 214 723<br>29 539<br>16 742 1<br>53 658<br>25 014<br>57 829<br>27 8397<br>1649 386 5<br>153 593<br>64 819<br>40 677<br>168 552<br>100 715<br>—<br>9 532<br>712 909<br>119 300<br>24 182 9<br>54 442<br>153 323<br>33 363<br>141 467<br>1051 646 10<br>43 186<br>87 050<br>201 669<br>30 758<br>17 623<br>33 3900<br>14 081 | 126 058 7 020 8 817 1 33 526 21 647 37 912 158 472 797 946 5 65 438 41 621 28 041 — 64 341 — 64 341 — 19 104 30 626 96 030 24 950 78 578 688 952 10 27 439 45 198 150 278 16 280 11 243 163 241 | $\begin{array}{c} +\ 88665 \\ +\ 22519 \\ +\ 7925^1 \\ +\ 20132 \\ +\ 3367 \\ +\ 19917 \\ +\ 114865 \\ +\ 88155 \\ +\ 23198 \\ +\ 12636 \\ +\ 36374 \\ -\ 4339 \\ +\ 229549 \\ +\ 47114 \\ +\ 15028 \\ +\ 23816 \\ +\ 57293 \\ +\ 8413 \\ +\ 62889 \\ +\ 352694 \\ +\ 15747 \\ +\ 41852 \\ +\ 51391 \\ +\ 14478 \\ +\ 6380 \\ +\ 170659 \\ \end{array}$ | + 4,90<br>+ 37,44<br>+ 5,98 1<br>+ 5,59 + 2,13<br>+ 4,81<br>+ 4,85<br>+ 6,86 5<br>+ 10,22<br>+ 4,10<br>+ 4,68<br>+ 5,10<br>+ 5,17<br>+ 8,09<br>+ 15,77<br>+ 6,99<br>+ 4,30<br>+ 4,09<br>+ 5,90<br>+ 7,93<br>+ 10,72<br>+ 6,23<br>+ 3,97<br>+ 4,09<br>+ 8,26 | 1<br>2<br>3<br>4<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>28<br>29<br>29<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |
| 13 388                                                                                                                                                | 200 000<br>1 047 922                                                                                                                                                                                                                                  | 25 538<br>207 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 065<br>149 079                                                                                                                                                                               | + 8473<br>+ 58587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 4,24<br>+ 5,59                                                                                                                                                                                                                                            | 31<br>32                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 250                                                                                                                                                 | 285 450                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                                                                                                                                                                              | - 11<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                          | 33                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | 660 000<br>3 423 299                                                                                                                                                                                                                                  | 433 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 239 893                                                                                                                                                                                         | + 193764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + 5,66                                                                                                                                                                                                                                                      | 34<br>35                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                       | 0 420 200                                                                                                                                                                                                                                             | 400,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000                                                                                                                                                                                         | T 190 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 0,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 99                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Bobens, der als städtisches Bauland von der Stadt frei hergegeben war. 3 Jum Shlachthofs und Errichtung einer Engrosmarkthalle sind außerdem im Rechnungs. b. i. ohne die Fleischschau auf dem Schlachthof und ohne die Fleischschau sir dem Schlachthof und ohne die Fleischschau sir dem Schlachthof und ohne die Fleischschau für das hof ist am 1. Januar 1902 eröffnet, der alte bestand seit 1881. 5 Für den Fleisch werden direkt von der Kämmereitasse vereinnahmt. 10 In Sp. 8 ist Restausgabe am Ende des Jahres mitgerechnet.

Die Schlachthofe nach ber Dauer ihres Beftebens, nach bem Betrage ber Anlage-

| Laufende Rummer | Semeinben<br>mit                                   | Regierungs=  | Jahr<br>ber<br>Eröffnung<br>bes | Rostenbetrag<br>ber<br>Gesamtanlage<br>bes Shlacthoss |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Saufend         | S ch l a ch t h ö f e n<br>(† Innungsschlachthöfe) | bestrte      | Shlacht=<br>hofs                | einschl. Grund<br>und Boben<br>Mt.                    |
| 1               | 2                                                  | 3            | 4                               | 5                                                     |
|                 |                                                    |              | 1                               | 400.000                                               |
| 36              | Duisburg                                           | Duffeldorf   | 1886                            | 499 230                                               |
| 37              | Cherswalde                                         | Potsbam      | 1887                            | 213 904                                               |
| 38              | Eisleben                                           | Merfeburg    | 1891                            | 296 800                                               |
| 39              | Elberfeld                                          | Duffeldorf   | 1879                            | 1 226 464                                             |
| 40              | Elbing                                             | Danzig       | 1892                            | 597 877                                               |
| 41              | Emden                                              | Aurich       | 1895                            | 306 050                                               |
| 42              | Erfurt                                             | Erfurt       | 1880                            |                                                       |
| 43              | Eschwege                                           | Caffel       | 1885                            | 117 400                                               |
| 44              | Efchweiler                                         | Nachen       | 1896                            | 255 000                                               |
| 45              | Effen                                              | Duffelborf   | 1885                            | 1 790 000                                             |
| 46              | Finfterwalde                                       | Frantfurt    | 1897                            | 130 000                                               |
| 47              | Flensburg                                          | Schleswig    | 1899                            | 920 000                                               |
| 48              | Forst i. L                                         | Frantfurt    | 1888                            | 245 000                                               |
| 49              | Frankfurt a. M                                     | Wiesbaden    | 1885 1                          | 5 588 928                                             |
| 50              | Frankfurt a. D                                     | Frankfurt    | 1901 <sup>3</sup>               | 723 556                                               |
| 51              | Fulba                                              | Caffel       | 4                               |                                                       |
| 52              | Gelfenkirchen                                      | Arnsberg     | 1886                            | 150 000                                               |
| 53              | München-Gladbach                                   | Duffeldorf   | 1882                            | 384 988                                               |
| 54              | Gleiwit                                            | Oppeln       | 18985                           | 800 567                                               |
| 55              | Glogau t                                           | Lieanis      | 1897                            | 235 000                                               |
| 56              | Gnefen                                             | Bromberg     | 1895                            | 295 000                                               |
| 57              | Görlit                                             | Liegnis      | 1881                            | 1 104 593                                             |
| 58              | Göttingen                                          | Silbesheim   | 1883                            | 587 300                                               |
| 59              | Goslar                                             | Bilbesheim   | 1893                            | 307 000                                               |
| 60              | Graubenz                                           | Marienwerber | _                               | 441 400                                               |
| 61              | Greifsmald                                         | Stralfund    | 1889                            | 366 921                                               |
| 62              | Grünberg                                           | Liegnit      | 1891                            | 241 000                                               |
| 63              | Guben                                              | Frantfurt    | 1892                            | 597 000                                               |
| 64              | Gumbinnen                                          | Gumbinnen    | 1884                            | 140 000                                               |
| 65              | Sagen                                              | Arnsberg     | 1888                            | 456 033                                               |
| 66              | Salberftadt                                        | Magbeburg    | 1890                            | 650 000                                               |
| 67              | Salle a. S                                         | Merfeburg    | 1893                            | 1 846 332                                             |
| 68              | Sameln                                             | Sannover     | 1896                            | 250 000                                               |
| 69              | Samm                                               | Arnsberg     | 1893                            | 356 030                                               |
| 70              | Banau                                              | Caffel       | 1830                            | 297 000                                               |
| 71              | Sannover +                                         | Sannover     | 1881                            | 2 010 456                                             |
| 72              | harburg a. E                                       | Lüneburg     | 1893                            | 904 857                                               |
| 73              | haspe                                              | Arnsberg     | 1896                            | 100 044                                               |
| 74              | Sannau                                             | Liegnit      | 1889                            | 115 584                                               |

<sup>1</sup> Die Erweiterungsanlagen find im wesentlichen am 1. April 1901 in Betrieb frischen Fleisches werden bei der Schlachthoskasse nicht verrechnet. \* Eröffnungs, 150 Jahren. \* Der alte Schlachthos wurde 1885 eröffnet.

und Entschädigungstoften, sowie ihre Ginnahmen und Ausgaben 1901 (Fortsetung).

|                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betrag ber<br>infolge der Er-<br>richtung des<br>Kädtischen<br>Solacithofs den<br>Privat-<br>ichlächterelen<br>gewährten Ent-<br>ichädigungen  | Gesamtbetrag<br>ber Anlages und<br>Entschädigungss<br>fosten<br>(Sp. 5 + Sp. 6)       | Gejamts<br>betrag ber<br>Einnahmen<br>Mt.                                                                                                                                                                                                                                     | Gejamt=<br>betrag ber<br>Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einnahmes<br>(+) bzw.<br>Ausgabes<br>überfduß<br>(-) (Sp. 8<br>minus Sp. 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der Einnahme- (+) biw. Uusgabe- überiduß () in Prozenten bes Betrages in Ep. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laufende Rummer                                                                                                    |
| 6                                                                                                                                              | 7                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u>                                                                                                           |
| 10 000 9 470 2 633 7 883 1 500 — 2 100 — 275 85 000 4 605 10 600 28 860 — — 11 871 — 15 000 9 944 12 700 5 030 — 4 400 — 4 800 — 2 812 — 1 980 | 499 230 223 904 306 270 1 229 997 605 760 307 550 ——————————————————————————————————— | 119 664 33 724 42 266 221 656 80 063 45 018 149 791 15 198 43 046 262 675 24 315 107 346 58 197 597 400° 117 765 5 489 51 572 81 428 95 287 49 748 153 051 60 100 34 215 73 462 55 158 34 500 86 383 28 881 89 199 89 788 392 749 36 670 57 600 57 550 288 952 100 553 15 829 | 93 759<br>17 423<br>29 983<br>124 406<br>49 645<br>26 536<br>11 185<br>32 235<br>154 525<br>17 449<br>41 466<br>26 501<br>296 920 2<br>60 214<br>10 422<br>33 560<br>60 497<br>57 288<br>28 432<br>108 811<br>35 329<br>16 966<br>40 612<br>34 984<br>22 375<br>37 625<br>17 746<br>41 328<br>49 147<br>128 166<br>19 064<br>27 778<br>31 700<br>178 775<br>53 525<br>9 767 | + 25 905<br>+ 16 301<br>+ 12 283<br>+ 97 250<br>+ 30 418<br>+ 18 482<br>- 4013<br>+ 10 811<br>+ 108 150<br>+ 65 880<br>+ 31 696<br>+ 65 880<br>+ 31 696<br>+ 57 551<br>- 493<br>+ 18 012<br>+ 20 931<br>+ 37 999<br>- 21 316<br>+ 44 240<br>+ 24 771<br>+ 17 249<br>+ 22 1316<br>+ 44 240<br>+ 24 771<br>+ 17 249<br>+ 12 125<br>+ 48 758<br>+ 11 135<br>+ 47 871<br>+ 17 606<br>+ 29 822<br>+ 19 850<br>+ 11 01 77<br>+ 47 028<br>+ 60 622<br>+ 60 622<br>+ 60 622<br>+ 60 622 | + 5,19<br>+ 7,28<br>+ 4,01<br>+ 7,91<br>+ 5,02<br>+ 6,01<br>+ 8,42<br>+ 4,21<br>+ 6,90<br>+ 12,70<br>+ 12,70<br>+ 5,37°<br>+ 7,65<br>+ 12,01<br>+ 5,44<br>+ 4,68<br>+ 3,97<br>+ 4,13<br>+ 5,53<br>+ 5,54<br>+ 5,17<br>+ 7,95<br>+ 10,25<br>+ 10,25<br>+ 10,25<br>+ 10,25<br>+ 5,47<br>+ 5,47<br>+ 5,49<br>+ 5,47<br>+ 5,47<br>+ 5,49<br>+ 5,47<br>+ 5,47<br>+ 5,49<br>+ 6,59<br>+ 5,47<br>+ 5,47<br>+ 5,47<br>+ 5,49<br>+ | 367 388 390 411 424 344 445 447 489 501 552 554 455 560 661 662 664 665 667 772 773 773 773 773 773 773 773 773 77 |
|                                                                                                                                                | 904 857                                                                               | 100 553                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + 47028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + 5,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72                                                                                                                 |

genommen. 2 Die Ginnahmen und Ausgaben für Untersuchung bes eingeführten jahr bes neuen Schlachthofs, bas bes alten ift nicht angegeben. 4 Bor ungefähr

Die Schlachthofe nach ber Dauer ihres Beftebens, nach bem Betrage ber Anlage-

| Laufende Rummer                                                            | Gemein ben<br>mit<br>Schlachthöfen<br>(† Innungsichlachtöfe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Regierung&-<br>beşirfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jahr<br>ber<br>Eröffnung<br>bes<br>Schlachts<br>hofs                                                                                                       | Rostenbetrag<br>ber<br>Gesamtanlage<br>bes Schlachthoss<br>einschl. Grund<br>und Boben                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75 76 77 78 87 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 101 102 103 106 106 107 | Serford . Silbesheim . Silbesheim . Silbesheim . Sirfaberg . Södft a. M. Sörbe . Sobenfalsa . Jauer † Jnowrazlaw . Inferdurg . St. Johann . Iferlohn . Kalf . Kattowik . Kiel . Kattowik . Kiel . Kolberg . Konigsberg i. Pr. Rolberg . Konik . Kreuzburg . Kreuzburg . Kreuzburg . Kreuzhurg . Landeberg a. W. Landeberg a. W. Landeberg a. W. Landenfalza . Landen . Landen . Linden . Lippfadt . Lippfadt . Lippfadt . Lippfadt . Lippfadt . Lippfadt . Lippen . Lippfadt . | Minden Ditdesheim Giegnih Wiesbaden Arnsberg Bromberg Giegnik Bromberg Gumbinnen Trier Arnsberg Cöln Oppeln Schleswig Rönigsberg Cöslin Marienwerder Oppeln Coblen; Bofen Frantfurt Grfurt Liegnik Cöslin Oppeln Coblen; Rofen Roniesberg Cöslin Marienwerder Oppeln Coblen; Rofen Frantfurt Grfurt Liegnik Cöslin Oppeln Liegnik Göslen Rofen | 1890 1890 1890 1890 1898 1885 1880 1884 1880 1886 1877 1879 1898 1892 1887 1895 1899 1888 1885 1901 1874 1890 1881 1874 1883 1891 1883 1891 1883 1892 1883 | 162 500 359 246 183 012 404 375 278 692 228 608 236 220 5. 15c. 9tr. 80 253 609 253 609 253 609 253 609 253 609 253 609 253 609 253 609 253 609 259 000 616 809 1 570 000* 2 650 332 2 30 850 108 300 145 000 295 000 80 000 86 000 40 937 96 697 187 000 120 000* 669 153 2 295 114 104 872 |
| 108<br>109<br>110<br>111<br>112                                            | Marburg †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Caffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1884<br>1893<br>1885<br>1900<br>1876                                                                                                                       | 260 000<br>215 000<br>201 502<br>1 237 238<br>136 334                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>1</sup> Die Angaben beziehen sich auf 1900.
2 Ohne die Einfuhr friicen unterworfen wirb.
3 Einschließlich ber erst im Jahre 1903 fertiggestellten gebaut und erweitert mit einem Kostenauswand von 555 700 Mt.
9 Ohne ben

und Entschädigungetoften, sowie ihre Ginnahmen und Ausgaben 1901 (Fortfetung).

| Betrag ber<br>infolge ber Er-<br>richtung bes<br>ftäbtlichen<br>Schlackthofs ben<br>Privat-<br>jchlächtereien<br>gewährten Ent-<br>fchäbtigungen | Gefamtbetrag<br>berAnlage= unb<br>Entschäbigungs=<br>tosten<br>(Sp. 5+Sp. 6)                                                                                                                          | Gefamts<br>betrag ber<br>Einnahmen                                                                                                                                        | Gefamts<br>betrag ber<br>Ausgaben                                                                    | Cinnahmes<br>(+) bzw.<br>Ausgabes<br>fiberjouß<br>(-) (Ep. 8<br>minus Sp. 9)                                                                                                                                                                            | Der Einnahmes (+) bzw.<br>Ausgabes überschuß (-) in Prozenten<br>bes Betrages<br>in Sp. ?                                        | Laufende Rummer                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mt.                                                                                                                                              | Mř.                                                                                                                                                                                                   | Dit.                                                                                                                                                                      | Mt.                                                                                                  | mt.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                        |
| 6                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                         | 9                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                                                                                                                               | 12                                                                                     |
| 2 259<br>688<br>3 100<br>2 142                                                                                                                   | 162 500<br>361 505<br>183 700<br>407 475<br>280 834<br>228 608<br>236 220                                                                                                                             | 18 825<br>82 017<br>30 031<br>39 355 <sup>1</sup><br>50 715 <sup>2</sup><br>38 807<br>30 021                                                                              | $\begin{array}{c} 11\ 197 \\ 64\ 026 \\ \\ 29\ 622\ ^1 \\ 32\ 013 \\ 21\ 576 \\ 11\ 694 \end{array}$ | $\begin{array}{r} + & 7628 \\ + & 17991 \\ - \\ + & 9733^1 \\ + & 18702 \\ + & 17231 \\ + & 18327 \end{array}$                                                                                                                                          | + 4,69<br>+ 4,98<br><br>+ 2,391<br>+ 6,66<br>+ 7,54<br>+ 7,76                                                                    | 75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81                                                 |
| 1500 12 000 10 000 210 000 4 104 000 4 150 1 700                                                                                                 | 367 800<br>253 609<br>237 500<br>371 000<br>626 809<br>1 780 000 <sup>6</sup><br>2 754 332<br>235 000<br>110 000<br>145 000<br>310 000<br>110 000<br>579 520<br>200 000<br>86 900<br>90 000<br>71 917 | 57 188<br>64 180<br>46 266<br>68 019<br>138 212<br>149 065<br>412 686<br>39 765<br>17 563<br>14 533<br>72 659<br>16 730<br>66 447<br>30 776<br>16 635<br>28 822<br>12 723 | 38 770 45 625 — 51 256 98 017 79 326 209 011 24 916 9 979 7 097 44 711 9 246 — 25 339 9 357          | + 18418<br>+ 18555<br>                                                                                                                                                                                                                                  | + 5,01<br>+ 7,32<br>- + 4,52<br>+ 6,41<br>+ 3,92<br>+ 7,39<br>+ 6,82<br>+ 6,90<br>+ 5,13<br>+ 9,02<br>+ 6,80<br>- 2,72<br>+ 8,37 | 82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97 |
| 6 068<br>900<br>—<br>42 969<br>2 595<br>—<br>1 243<br>12 750                                                                                     | 11 917<br>850 000<br>410 937<br>102 765<br>187 900<br>120 000 9<br>669 153<br>2 338 083<br>107 467<br>260 000<br>2015 000<br>202 745<br>1 249 988<br>136 334                                          | 12 723<br>97 612<br>69 831<br>13 669<br>31 396<br>28 517<br>54 820<br>845 511<br>23 577<br>42 632<br>30 545<br>32 932<br>102 343<br>41 545 10                             | 51 149 44 255 6 906 29 119 16 817 27 940 194 533 9 781 26 370 19 826 22 035 50 061 25 775            | $\begin{array}{c} -\frac{1}{46463} \\ + \  \   46463 \\ + \   25576 \\ + \   6763 \\ + \   2277 \\ + \   11700 \\ + \   26880 \\ + \   150978 \\ + \   13796 \\ + \   16262 \\ + \   10719 \\ + \   10897 \\ + \   52282 \\ + \   15770 \\ \end{array}$ | + 5,46<br>+ 6,22<br>+ 6,58<br>+ 1,21<br>+ 9,75<br>+ 4,02<br>+ 6,46<br>+ 12,84<br>+ 6,26<br>+ 4,99<br>+ 5,87<br>+ 4,18<br>+ 11,57 | 100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110<br>111       |

Fleisches vom Dortmunder Schlachthof, welches nochmaliger Untersuchung nicht Erweiterungsbauten usw. 4 Nach Eingemeindung von Gaarden. 5 Bergl. ift nicht angegeben. 7 Die Pferdeschlächterei ift 1895 eröffnet. 8 1896 um-Wert des Erund und Bodens.

Die Schlachthofe nach ber Dauer ihres Beftebens, nach bem Betrage ber Unlage-

| Laufende Rummer                                                                                                                                                                                         | Semeinben<br>mit<br>Sφία φίτ βöfen<br>(† βηπυημβήσιαφτήσής)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regierungs-<br>beşitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahr<br>ber<br>Eröffnung<br>bes<br>Shlachts<br>hojs                                                                                                                                                  | Roftenbetrag ber Gejamtanlage be8 Schlachthof8 einichl. Grund unb Boben Wt.                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113<br>114<br>115<br>116<br>117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>141<br>142<br>143 | Münster i. W. Myslowit . Raumburg a. S. Reiße . Reiße . Reinfiren Reu-Auppin Reufalz a. D. Reuße . Reuftabt . Reuftabt . Reuftettin . Reuwieb . Robhaufen . Oberhaufen . Obigs . Operhaufen . Osnabrüd . Optrowo . Paderborn . Rafewalf . Bosen . Bosen . Bosen . Reufenburg . Raftenburg . Rathenow . Ratior . | Münster Oppeln Merseburg Oppeln Trier Potsdam. Liegnik Düsslelborf Oppeln Cöslin. Coblenz Certurt. Düsslelborf Dypeln Össlau Düsslelborf Oppeln Össlau Düsslelborf Oppeln Osnabrüd Königsberg Rosen Minden Etettin Rosen Rosedam. Magdeburg Königsberg Rosen Magdeburg Königsberg Rosen Magdeburg Königsberg Rosen Minsten Magdeburg Königsberg Rosen Minsten Magdeburg Rosen Minsten Rosen Minster Byeslau | 1885<br>1887<br>1891<br>1891<br>1894<br>1893<br>1899<br>1866<br>1886<br>1888<br>1889<br>1896<br>1892<br>1898<br>1901<br>1885<br>1887<br>1894<br>1887<br>1894<br>1898<br>1896<br>1898<br>1896<br>1898 | 635 000 269 000 346 378 353 000 231 061 416 350 60 000 127 7051 63 000 138 533 511 734 363 945 211 500 475 000 337 508 316 344 200 000 46 467 148 100 79 950 2 216 529 764 018 174 066 418 759 34 000 155 103 224 700 172 832 295 1664 158 000 |
| 144<br>145                                                                                                                                                                                              | Remscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Düffeldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1890<br>1888                                                                                                                                                                                         | 616 727<br>66 383                                                                                                                                                                                                                              |
| 146                                                                                                                                                                                                     | Rhendt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Duffeldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1892                                                                                                                                                                                                 | 393 325                                                                                                                                                                                                                                        |
| 147<br>148                                                                                                                                                                                              | Saarbrücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1883<br>1884                                                                                                                                                                                         | 253 555<br>81 167                                                                                                                                                                                                                              |
| 149                                                                                                                                                                                                     | Salzwedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Magdeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1895                                                                                                                                                                                                 | 167 977                                                                                                                                                                                                                                        |
| 150                                                                                                                                                                                                     | Schneibemühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1890                                                                                                                                                                                                 | 149 011                                                                                                                                                                                                                                        |
| 151                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1891                                                                                                                                                                                                 | 339 978                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>1</sup> Ohne ben Wert bes Grund und Bobens. 2 Es liegt noch kein volles werben jährlich 100 Mt. Pacht für bas Baugrundstück aus ber Schlachthoftasse gebühren. 7 Einschließlich Ackerpacht.

und Entichabigungefoften, fowie ihre Ginnahmen und Ausgaben 1901 (Fortfetung).

| -                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betrag ber<br>infolge ber Ers<br>richtung bes<br>ftäbtischen<br>Ghlachthofs ben<br>Privatsichlichten<br>gemährten Ent-<br>ichäungen<br>Mt. | Gejamtbetrag<br>ber Anlages und<br>Entjöäbigungs-<br>tosten<br>(Sp. 5 + Sp. 6)                                                                         | Gefamt=<br>betrag ber<br>Einnahmen<br>Mt.                                                                                                | Gefamts<br>betrag ber<br>Lusgaben                                                                                                       | Einnahme=<br>(+) bzw.<br>Luegabe=<br>überfchuß<br>() (Sp. 8)<br>minus Sp. 9)                                                                       | Der Cinnahmes (+) bzw. Ausgabes überichuß (-) in Prozenten bes Betrages in Sp. 7                                                         | Laufende Rummer                                                                                |
| 6                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                        | 9                                                                                                                                       | 1 10                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                       | 1 12                                                                                           |
|                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                 | 11                                                                                                                                       | 12                                                                                             |
| 11 460<br>7 655<br>—<br>4 339<br>12 000<br>2 247<br>873<br>2 060<br>8 350<br>2 055<br>18 500                                               | 646 460<br>269 000<br>354 033<br>359 000<br>413 000<br>235 400<br>428 350<br>60 000<br>129 952 1<br>63 873<br>140 593<br>520 084<br>366 000<br>230 000 | 101 911<br>62 846<br>50 227<br>47 447<br>32 445<br>30 421<br>32 784<br>4 455<br>23 067<br>14 615<br>21 970<br>62 649<br>76 217<br>27 852 | 67 783<br>45 057<br>32 800<br>23 514<br>21 610<br>16 173<br>15 626<br>3 703<br>13 728<br>12 645<br>15 132<br>32 900<br>45 292<br>16 292 | + 34 128<br>+ 17789<br>+ 17427<br>+ 23993<br>+ 10835<br>+ 14248<br>+ 17158<br>+ 752<br>+ 9339<br>+ 1970<br>+ 6838<br>+ 29749<br>+ 30925<br>+ 11560 | + 5,28<br>+ 6,61<br>+ 4,92<br>+ 6,78<br>+ 2,63<br>+ 6,05<br>+ 4,00<br>+ 1,25<br>+ 7,19<br>+ 3,08<br>+ 4,86<br>+ 5,72<br>+ 8,45<br>+ 5,03 | 113<br>114<br>115<br>116<br>117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126 |
| 11 465<br>2 000<br>5 808                                                                                                                   | 475 000<br>337 508<br>327 809<br>202 000<br>52 275                                                                                                     | 42 377<br>52 400 <sup>8</sup><br>20 021<br>24 348                                                                                        | 27 558<br>29 496 <sup>3</sup><br>10 559<br>19 896                                                                                       | $ \begin{array}{r}                                     $                                                                                           | + 4,39<br>+ 6,993<br>+ 4,68<br>+ 8,52                                                                                                    | 127<br>128<br>129<br>130<br>131                                                                |
| 50<br>38 071<br>35 982<br>3 270<br>—<br>10 000<br>12 500                                                                                   | 148 100<br>80 000<br>2 254 600<br>800 000<br>177 336<br>418 759<br>34 000<br>165 103                                                                   | 22 740<br>13 083<br>263 228<br>123 759<br>30 991<br>60 034<br>13 732 <sup>6</sup><br>35 401                                              | 11 799<br>8 656<br>131 501<br>66 347<br>17 348<br>33 049<br>6 348<br>18 013<br>37 408                                                   | + 10941<br>+ 4427<br>+ 131727<br>+ 57412<br>+ 13643<br>+ 26985<br>+ 7384<br>+ 17388                                                                | + 7,39<br>+ 5,53<br>+ 5,84<br>+ 7,18<br>+ 7,69<br>+ 6,45<br>+ 21,72<br>+ 10,53                                                           | 132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139                                           |
| 5 750<br>1 834<br>4 110<br>10 000<br>2 275<br>3 445<br>838<br>-<br>4 219<br>10 002                                                         | 237 200<br>178 582<br>297 000 <sup>4</sup><br>162 110<br>626 727<br>66 383<br>395 600<br>257 000<br>82 000<br>167 977<br>153 230<br>350 000            | 57 697<br>80 155<br>63 981<br>24 842 <sup>7</sup><br>118 609<br>12 278<br>70 600<br>32 766<br>19 400<br>27 446<br>37 207<br>64 959       | 18 019<br>42 275<br>12 496<br>77 679<br>7 271<br>51 400<br>84 374<br>11 932<br>13 035<br>23 721<br>25 108                               | + 20289<br>+ 12136<br>+ 21706<br>+ 11846<br>+ 40930<br>+ 5002<br>+ 19200<br>— 1608<br>+ 7468<br>+ 14411<br>+ 13486<br>+ 39851                      | + 8,55<br>+ 6,80<br>+ 7,31<br>+ 7,31<br>+ 6,53<br>+ 7,54<br>+ 4,85<br>- 0,62<br>+ 9,11<br>+ 8,58<br>+ 8,80<br>+ 11,39                    | 140<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145<br>146<br>147<br>148<br>149<br>150                      |

Rechnungsjahr vor. Boie Angaben beziehen fich auf 1900. 4 Außerbem gezahlt. Bor ca. 20 Jahren. Gefinfchließlich Wieges und Stall-

Die Schlachthofe nach ber Dauer ihres Beftebens, nach bem Betrage ber Anlage-

| Laufende Rummer | Gemeinben<br>mit<br>Shlachthöfen<br>(† Unnung§fchlachtböfe) | Regierung S=<br>bezirte | Jahr<br>ber<br>Cröffnung<br>bes<br>Schlacht= | Roftenbetrag ber Gesamtanlage bes Schlachthof einschl. Grund und Boden |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| San             | (1 0                                                        |                         | hof8                                         | mt.                                                                    |
| 1               | 2                                                           | 3                       | 4                                            | 5                                                                      |
|                 |                                                             |                         |                                              |                                                                        |
| 152             | Schwerte                                                    | Arnsberg                | 1893                                         | 85 124                                                                 |
| 153             | Siegburg                                                    | Cöln                    | 1885                                         | 200 029                                                                |
| 154             | Siegen                                                      | Arnsberg                | 1886                                         | 345 000                                                                |
| 155             | Soeft                                                       | Arnsberg                | 1881                                         | 66 250                                                                 |
| 156             | Solingen                                                    | Duffelborf              | 1901°                                        | 930 000                                                                |
| 157             | Sommerfelb                                                  | Frankfurt               | 1893                                         | 175 632                                                                |
| 158             | Sorau, NL                                                   | Frankfurt               | 1889                                         | 172 700                                                                |
| 159             | Spandau                                                     | Botsbam                 | 1889                                         | 634 189                                                                |
| 160             | Spremberg +                                                 | Frankfurt               | 1889                                         | 192 195                                                                |
| 161             | Stabe                                                       | Stabe                   | 1895                                         | 233 814                                                                |
| 162             | Stargard                                                    | Stettin                 | 1896                                         | 426 155                                                                |
| 163             | Staffurt                                                    | Magdeburg               | 1890                                         | 274 231                                                                |
| 164             | Stendal                                                     | Magbeburg               |                                              | 233 400                                                                |
| 165             | Stettin                                                     | Stettin                 | 1892                                         | 2 938 566                                                              |
| 166             | Stolp                                                       | Cöslin                  | 1890                                         | 428 340                                                                |
| 167             | Stralfund +                                                 | Stralfund               | 1890                                         | 315 000                                                                |
| 168             | Striegau                                                    | Breslau                 | 1889                                         | 108 477                                                                |
| 169             | Suhl                                                        | Erfurt                  | 1889                                         | 105 373                                                                |
| 170             | Sulzbach                                                    | Trier                   | 1899                                         | 304 015                                                                |
| 171             | Sminemunbe                                                  | Stettin                 | 1890                                         | 117 338                                                                |
| 172             | Tangermünde                                                 | Magbeburg               | 1894                                         | 108 256                                                                |
| 173             | Tarnowit                                                    | Oppeln                  | 1891                                         | 245 020                                                                |
| 174             | Thorn                                                       | Marienwerber            | 1884                                         | 431 389                                                                |
| 175             | Tilfit                                                      | Gumbinnen               | 1891                                         | 561 258                                                                |
| 176             | Torgan                                                      | Merseburg               | 1890                                         | 201 020                                                                |
| 177             | Trier                                                       | Trier                   | 1894                                         | 470 201                                                                |
| 178             | Unna                                                        | Arneberg                | 1894                                         | 238 898                                                                |
| 179             | Biersen                                                     | Duffelborf              | 1897                                         | 206 490                                                                |
| 180<br>181      | Bölflingen                                                  | Trier                   | 1899<br>1888                                 | 400 000<br>152 000                                                     |
| 182             | Walbenburg                                                  | Breslau                 | 1900                                         | 320 000                                                                |
| 183             | Banne                                                       | Arnsberg                | 1894                                         | 261 460                                                                |
| 184             | Battenscheib                                                | Arnsberg                | 1894                                         | 380 000                                                                |
| 185             | Werben                                                      | Merfeburg               | 1897                                         | 252 000                                                                |
| 186             | Befel 3                                                     | Duffelborf              | 1894                                         | 326 707                                                                |
| 187             | Bicobaben                                                   | Wiesbaden               | 1884                                         | 920 101                                                                |
| 188             | Bitten                                                      | Arnsberg                | 1886                                         | 349 550                                                                |
| 189             |                                                             | Potsbam                 | 1892                                         | 160 688                                                                |
| 190             | Bittenberge                                                 | Merfeburg               | 1880                                         | 278 000                                                                |

<sup>1</sup> Die Angaben beziehen fich auf 1900.
2 Eröffnungsjahr bes neuen Dhne burchlaufenbe Poften. 5 Sinfchließlich ber Zinfen aus ben

und Entichäbigungstoften, fowie ihre Einnahmen und Ausgaben 1901 (Fortfetung).

| Betrag ber<br>infolge ber Er-<br>richtung bes<br>ftäbtischen<br>Schlachthofs ben<br>Privat-<br>iclächtereien<br>gewährten Ent-<br>ichäbigungen | Gejamtbetrag<br>ber Anlages und<br>Entjöäbigungss<br>fosten<br>(Sp. 5+Sp. 6)                                                                                                                                                                                                            | Gesamt-<br>betrag ber<br>Einnahmen                                                                                                                                                                                                                 | Gefamt-<br>betrag ber<br>Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                              | Cinnahmes<br>(+) byw.<br>Ausgabes<br>überschuß<br>(-) (Sp. 8<br>minus Sp. 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Einnahmes (+) bzw.<br>Ausgabes überschuß (-)<br>in Prozenten<br>bes Betrages<br>in Ep. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laufende Rummer                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mt.                                                                                                                                            | Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mt.                                                                                                                                                                                                                                                | Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
| 6                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 371                                                                                                                                          | 85 124 208 400 345 000 66 250 930 000 177 000 173 895 651 492 192 195 238 164 426 155 276 797 248 800 2 938 566 433 190 315 000 112 000 116 973 309 615 122 167 109 825 247 000 432 630 565 946 204 105 500 000 238 898 210 000 402 800 152 000 820 000 263 526 380 000 254 000 231 477 | 23 0071 25 158 47 735 15 759 105 521 25 148 34 025 128 105 24 818 21 663 63 009 37 884 45 738 395 508 58 187 14 645 15 986 25 431 19 255 15 384 88 309 82 767 26 594 88 002 27 995 34 780 28 7995 34 780 28 996 40 583 38 808 65 798 25 060 52 733 | 11 907 <sup>1</sup> 17 932 25 374 12 445 54 371 16 383 22 188 99 992 11 244 13 101 28 219 31 901 32 741 184 659 28 860 5 762 7 747 17 853 13 944 10 469 22 683 13 944 10 469 22 683 13 944 10 469 22 683 14 246 27 520 18 125 23 230 14 246 27 520 18 753 40 448 18 625 36 930 | + 11100 <sup>1</sup><br>+ 7226<br>+ 22361<br>+ 3314<br>+ 51150<br>+ 8765<br>+ 11837<br>+ 28113<br>+ 13074<br>+ 8562<br>+ 34790<br>+ 6583<br>+ 12997<br>+ 210849<br>+ 29327<br>- + 8833<br>+ 12997<br>+ 7578<br>+ 8239<br>+ 7578<br>+ 15626<br>+ 23060<br>+ 39385<br>+ 11637<br>+ 4815<br>+ 13663<br>+ 13960<br>+ 15055<br>+ 25345<br>+ 6435<br>+ 6435<br>+ 15803 | $\begin{array}{c} +13.04^{1} \\ +3.47 \\ +6.48 \\ +5.50 \\ +6.81 \\ +6.80 \\ +4.817 \\ +2.22 \\ +5.228 \\ +7.70 \\ +7.70 \\ +2.45 \\ +6.33 \\ +4.48 \\ +5.70 \\ +2.45 \\ +4.48 \\ +5.70 \\ +4.48 \\ +5.70 \\ +4.18 \\ +4.53 \\ +4.18 \\ +5.667 \\ +4.18 \\ +5.667 \\ +2.77 \\ +2.45 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 \\ +4.28 $ | 152<br>153<br>154<br>155<br>156<br>157<br>158<br>159<br>160<br>161<br>162<br>163<br>164<br>165<br>167<br>171<br>172<br>173<br>174<br>175<br>177<br>178<br>177<br>178<br>179<br>171<br>181<br>182<br>183<br>184<br>185 |
| 2 450<br>5 300                                                                                                                                 | 352 000<br>165 988<br>278 000                                                                                                                                                                                                                                                           | 180 034 4<br>53 903<br>25 165<br>42 370                                                                                                                                                                                                            | 176 8264<br>43 361<br>14 958<br>29 674                                                                                                                                                                                                                                         | + 3208<br>+ 10542<br>+ 10207<br>+ 12696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $ \begin{array}{r}     -2,99 \\     +6,15 \\     +4,57 \end{array} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187<br>188<br>189<br>190                                                                                                                                                                                              |

Schlachthofe, bas bes alten ift nicht angegeben. tapitalifierten Betriebsüberfcuffen.

<sup>3</sup> Dhne Rühlhaus.

völkerung vom beutschen Landwirtschafterat im Sahre 1905 herausgegebenen Dentidrift mirb burch Ubertragung bes bei ber Bewegung ber Bieb- und Rleifchpreife fich ergebenben Unterschiebs auf die burch die Schlacht- und Biebhofgebühren bemirfte Steigerung bes Schlachtviehrreifes auf eine Erhöhung bes Schweinefleifchpreifes um 11/5 Bfg, für bas Bfund gefchloffen, mas bann noch nicht 2 % bes Breifes bebeuten murbe. Gelbft biefer Sochfifat aber mare boch nur als eine geringfügige Leiftung für bie bamit in bnaienischer Richtung erzielte Sicherung anzuseben, Die ber preufische Landwirtschafterat benn auch in ihrer vollen Bebeutung gnerfennt. er verkennt auch teineswegs bie hohe veterinarpolizeiliche Bedeutung ber Schlacht- und Biebhofe". Dann aber bezahlt ber ftabtifche Ronfument bie 11/6 Pfg. nicht bloß fur feine Sicherung gegen Erfrankung infolge Benuffes von frankem Rleifch, fonbern auch für ben veterinärpolizeilichen Schut ber Landwirtschaft, bem biefe ja fonft ftets maggebenbite Bebeutung aufpricht. Die 2 % entspringen fonach nicht einer überfluffig und un= ermunicht amifden Erzeuger und Berbraucher fich eindrangenden Zwifdeninftang, fie haben vielmehr ben Charafter einer fehr berechtigten Berficherungspramie nicht bloß - wie feitens ber Landwirtschaft betont wird - ber Berbraucher, fonbern auch - wie hinzugufügen ift - ber Biehprobugenten felbft. Und wenn bie Dentidrift bes beutiden Landwirtschafterate meiter bie auf eine Familie burch bie Schlacht= und Biebhofgebuhren in Berlin entfallende Belaftung ju jährlich 5,50 DR. berechnet, fo verschwinden boch biefe 51/2 Mt. nicht in privaten Tafchen, sonbern tommen - von ben wenigen Innungefchlachthöfen abgefeben - ber Allgemeinheit zugute und find an fich nicht, wie es bort gefchieht, als Abgabe zu bezeichnen, fonbern als febr berechtigte Bebuhr fur eine febr fcatenemerte Leiftung. Bulett aber nicht zum wenigften, ift barauf bingumeifen, bag biefe Bebuhr ale Miturfache ber Aleischpreissteigerung icon beswegen nicht in fommen tann, weil fie in nicht geringerem Betrage zu normalen und billigen Zeiten erhoben wirb. Der Raufalnerus mare alfo nur auf weiten Umwegen höchft fünftlich herzustellen.

Nicht umfonst haben nach allebem die Schlachthöfe, wie die ihnen meist angegliederten Biehhöfe, die allgemeine Anerkennung und Verbreitung gefunden, der sie sich in deutschen Städten erfreuen.

## Sonstige städtische Betriebe.

Kommunale Betätigung auf anderen einschlägigen Gebieten, als denen bes Lebensmittelhandels und der Schlachthofe ift nur vereinzelt anzutreffen.

Befonders hervorzuheben ist die Leipziger ftädtische Baderei für Armenzwede und die gleicher Bestimmung bienende städtische Brauerei in Coln.

Nähere Angaben über bie Leipziger städtische Brotbaderei werden nach- stehend mitgeteilt.

Im Jahre 1904 wurden 249 288 kg Mehl verbacken, woraus 350 160 kg Brot d. i. auf 100 kg Mehl 140,464 kg Brot gewonnen wurden — gegen 136,079 kg im Jahre 1903, 136,537 kg in 1902, 137,310 kg in 1901.

Bon ben 350 160 kg Brot gelangten zur Verteilung an städtische Armenanstalten usw.: 72 553 kg, an die Verteilungsstellen in den Bezirken 277 361 kg, zusammen 349 914 kg.

Der Selbsttostenpreis des Brotes einschließlich aller Untosten und Absschreibungen nebst Berzinfung des Grundstücks- und Betriebskapitals stellt sich auf 17 Pfg. für 1 kg im Jahre 1904 — gegen 17<sup>1</sup>/2, 18<sup>1</sup>/2, 18<sup>1</sup>/2 in ben rüdwärts anschließenden drei Jahren.

Das benötigte Getreibe wurde bisher feitens bes Rats eingekauft, um ben Mühlen zu Leipzig-Lindenau und Gundorf zur Vermahlung überwiesen zu werden. In Aussicht genommen ist vom 1. Januar 1905 an der aussichließliche Einkauf von Mehl anstatt des Getreibes.

## Die kommunalen Einrichtungen Deutschlands für Fischversorgung.

Don

Dr. Emil von Dunker, Berlin, Hauptmann a. D.

## Ginleitung.

Angesichts ber Fleischteuerung, die in den letten Jahren eintrat und auch heute noch keineswegs überwunden ist, hat der Gedanke, an Stelle der jett fast unerschwinglichen Fleischsoft den Fisch als Saupt-nahrungsmittel für die breiteren Bolksschichten heranzuziehen, mehr und mehr an Bedeutung gewonnen.

Es burfte baber von Intereffe fein, die kommunalen Ginrichtungen gur

Berforgung ber Stadtbevölkerung mit Fifchen furg zu betrachten.

# Die kommunalen Einrichtungen Deutschlands für Fischbersorgung.

Dem Zweck ber Fischverforgung ber Stäbte bienen in ber Hauptsache selbstverständlich die städtischen Markteinrichtungen. Abgesehen von den offenen Bochenmärkten sind dies hauptsächlich die Markthallen, die sich unter den Städten Deutschlands mit mehr als 50000 Einwohnern heute in 18 derselben — nämlich in Augsburg, Berlin, Braunschweig, Chemnit, Cöln, Crefeld, Danzig, Dresden, Elberseld, Frankturt a. M., Hannover, Leipzig, Lübeck, Met, Nürnberg, Straßburg und Stuttgart — sinden. In Düsseldorf gibt es zwar ebenfalls eine Markthalle, doch ist dieselbe Privateigentum. Den Markthallen ähnliche Einrichtungen? sind der Markteller in Wiesbaden, eine offene — Marktzwecken dienende — Halle in Barmen, sowie das für den Lebensemittelmarkt eingerichtete, hallenartige Erdgeschoß eines Hauses in München. Lediglich der Fischversorgung der Stadtbevölkerung dienen schließlich die mit Fischereihäfen verbundenen Fischmarkte resp. Fische

<sup>1</sup> Die bezüglichen Angaben find Neefest Jahrbuch Deutscher Städte, Band XII 27 entnommen.

<sup>2</sup> G. Anm. 1.

auktionshallen in Geeftemunbe, Altona, Hamburg, Cuphaven und Bremerhaven 1. Besondere Fisch auktionen werden übrigens auch in der Berliner Bentralmarkthalle abgehalten 2.

Es erhellt ohne weiteres, daß gerade für die Fische, die von allen Lebensmittelarten am leichtesten und schnellsten dem Berderben ausgesetzt sind, Einrichtungen wie Fischauktions- und Markthallen vor offenen Wochenmärkten einen großen Vorzug bedeuten. Muß doch, wenn es sich um die Frage der Einführung des Fisches als Haupternährungsmittel für die breiteren Volksschichten handelt, die tadellose Qualität der Ware besonders energisch gesordert werden.

Wenn wir uns nun ben kommunalen Sinrichtungen für Fischversorgung im einzelnen zuwenden, so muß vorausgeschickt werden, daß es zurzeit an einer einigermaßen erschöpfenden Statistif über die städtischen Fischmärkte leider noch vollständig sehlt. Andrerseits ist aber auch das Material, aus dem über die bezüglichen Anstalten Angaben zu entnehmen sind, ein überaus dürftiges und lückenhastes. Sowohl die Verwaltungsderichte der Magistrate als auch die Handelskammerberichte der verschiedenen Städte geben über die Berhältnisse der städtischen Fischmärkte nur sehr wenig Auskunst. Sons ist dies bei anderen diesbezüglichen Beröffentlichungen, z. B. bei den Mitteilungen des "Deutschen Sischereivereins" und des Lebensmittelmarks ziemlich ausführliche und genaue statissische Angaben vorliegen.

Was die Entstehungsgeschichte ber ftabtischen Marttanftalten überhaupt angeht, so fei hier auf die eben vollendete Abhandlung bes Direktors bes Statistischen Amts ber Stadt Berlin, herm Professor Dr. Silbergleit, über städtische Lebensmittelversorgung hingewiesen.

Rur für bie fpeziellen Ginrichtungen einiger Stäbte für Fischverforgung fei bier noch folgenbes nachgetragen.

### Allgemeines.

Entftehungsgeschichte ber speziellen Ginrichtungen einiger Stäbte für Fischverforgung.

Die alte Fischauktionshalle in Altona wurde am 22. Juni 1887 in Betrieb gesetzt. Sie war auf einer Grundfläche von 600 am er-

2 C. "Der Fischhandel in Berlin" von Ferdinand Rretschmer. Berlin 1902.

<sup>1</sup> S. "Unfere Berforgung mit frifdem Fifchfleifd." Feftrebe ufw. von Profesor Baulus Schiemenz. Berlin 1907.

baut. Am 1. Juli 1895 wurde in Altona ber neue Fischereihafen als Ersat für die früher bort bestehende, sehr primitive Anlage eröffnet und Ende 1896 an Stelle der bisherigen eine neue, größere Fischauktions-halle dem Verkehr übergeben 1.

Die Fischauftionshalle in Curhaven wurde von Hamburg im Jahre 1899 mit einem Kostenauswande von 90000 Mt. erbaut, nachdem ebenbort 1893 ein Fischereihafen angelegt worden war, bessemtstoften 700000 Mt. betrugen 2.

In Berlin wurden bie für die Fischauktionen bestimmten Räumlichkeiten, die in der Bentralmarkthalle seit ihrer Eröffnung im Jahre 1886 bestanden, am 9. November 1895 in erweiterter und in zeitgemäßem Sinne verbesserter Form in Betrieb genommen 8.

Beitere Angaben, namentlich folde über bie entfprechenden Ginrichtungen in Geeftemunbe und Bremerhaven können nicht gemacht werben, ba bas betreffenbe Material nicht zur Berfügung ftand.

#### Bejonderes.

Finanzielles, Jahresumfat, Ginfuhr und Fifchpreife.

Auch über die besonderen Verhältnisse der städtischen Fischmärkte, die Standgelbereinnahmen, die sinanziellen Abschlüsse überhaupt, den Jahresumsat und die jährliche Einfuhr sowie die jährlichen Durchschnittspreise von Fischen tönnen nur vereinzelte Angaben gemacht werden. Im allgemeinen muß auf die bereits erwähnte Abhandlung von Professor Silbergleit verwiesen werden. In den dort für die Markteinrichtungen überhaupt angeführten Zahlen besinden sich auch diejenigen, die sich auf die Fischmärkte beziehen, doch können lettere allein nicht ermittelt werden.

Bei einer Reihe von Städten konnte allerbings die jährliche Einstuhr an Fischen, teilweise auch der Wert derfelben, der jährliche Umsatz und der Wert desselben sowie die jährlichen Durchschnitzspreise von Fischen ermittelt werden (s. Anlagen 1—14). Wenn das — in den Anmerkungen angeführte — Material, das zur Berstügung stand, wie gesaat, sehr lückenhaft und unvollständig

<sup>1</sup> S. Bericht ber Gemeinbeverwaltung ber Stabt Altona in ben Jahren 1863 bis 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Cughaven als Fischereihafen und Fischmarkt von Dr. Guido Möhring. hamburg 1904.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S. Ann. 2 S. 174.

ist, so gibt es vielleicht boch einigermaßen einen Anhalt, um zu ermitteln, ob ber oben erwähnte Gebanke, ben Fisch als haupternährungsmittel für die breiteren Bolksschichten einzuführen, überhaupt zu verwirklichen ist.

Es wird sich hierbei einmal darum handeln, den Nachweis zu erdringen, ob die Fische, die das besonders für die unbemittelten Klassen zu teuer gewordene Fleisch ersetzen sollen, im Laufe der Jahre, — besonders der letzten, in welchen die Fleischteuerung einsetze, — auch wirklich billiger geworden sind. Dies kann entweder direkt aus den Fischpreisen der einzelnen Jahre ersehen werden oder bei Orten, welche diese gar nicht oder nur unvollständig bringen, indirekt durch die Feststellung des jährlichen Durchschnittswertes für eine bestimmte Maßeinheit von Fischen, falls die Menge der alljährlich umgesetzen oder eingeführten Fische bekannt ist.

Weiter wird man aus der Menge der jährlich umgesetten ober eingeführten Fische aber auch den Rückschluß ziehen können, ob es auch möglich erscheint, die Bevölkerung in genügender Beise mit Fischen zu versorgen.

## Die Frage der Möglichkeit der Ginführung der Fifche als Saupternährungsmittel für die breiteren Bolksichichten.

Es bürfte sich empfehlen, zunächst die Stellungnahme ber Berliner Marktverwaltung zu der Frage der Einführung des Fisches als Haupternährungsmittel für die breiteren Volksschichten näher zu charakterisieren.

Der Berliner Markthallenbericht von 1905 spricht sich bahin aus, daß die Absicht, den Fisch zum Bolksernährungsmittel zu machen, leider völlig vereitelt sei und konstatiert das Zunehmen der schon bestehenden Knappheit in fast allen Flußs und Seefischarten sowie das fortgesetze Steigen der Fischpreise. Als wesentliche Ursachen für diese Erscheinungen sieht er die vielsachen Stromregulierungen, die eine Beschränkung der Laichplätze sowie die intensiven Berunreinigungen der Flußläuse an, die eine direkte Berminderung des Fischbestandes herbeistühren. Bei einer Erschwerung resp. einer Berhinderung der Zusuhr von außerhalb des Deutschen Reichs gelegenen Plätzen wird sogar das Einstreten einer Fischnot befürchtet.

Dieser so äußerst ungünstig gefärbte Bericht ist von ganz besonders großer Tragweite, da die Reichshauptstadt sowohl hinsichtlich der Vollstommenheit ihrer Markteinrichtungen als auch der Größe ihrer Bevölkerung und namentlich des Überwiegens der unbemittelten Kreise bei der erwähnten, für die Bolksernährung so überaus wichtigen Frage eine bedeutende Rolle zu spielen berusen ist.

Aufgabe ber folgenden Zeilen foll es daher sein, an der Hand der in den Anlagen angeführten Angaben zu untersuchen, ob und in wie weit man der Ansicht der Berliner Markthallenverwaltung in dieser Frage beitreten kann.

## Radrichten über Fifchpreife, Fifchumfat und Fifcheinfuhr in verfchiedenen deutschen Städten.

## 1. Berlin (f. Anl. 1). Rifdpreife.

Im Großhandel sind die Preise für 50 kg im Jahre 1906 gegenüber 1891 bei den Hechten um 28,31 Mt., bei den Zandern um 49,34, Barschen um 19,79, Schleien um 25,50, Schellsischen um 1,19, Kabeljaus um 7,88 Mt. gestiegen. Gegenüber 1893 — für die rückliegenden Jahre sehlen die betressenen Angaben — waren 1906 die entsprechenden Preise für Bleie um 15,35, für Aale um 23,88 Mt. höher und nur die Karpsenpreise hatten 1906 gegenüber 1891 eine Abnahme um 3,25 Mt. ersahren. Gegenüber dem Jahre 1904 waren 1906 die Hechte um 13,60 Mt., die Zander um 20,16, Barsche um 11,97, Schleien um 8,24, Bleie um 10,15, Schellssische um 1,44, die Kabeljaus um 2,19 Mt. und die Karpsen um 0,28 Mt. teurer geworden, nur die Aale hatten um 1,55 Mt. abgenommen.

Im Kleinhandel beträgt pro 1/2 kg die Zunahme der Preise 1906 gegenüber 1891 bei den Hechten 0,41 Mt., den Zandern 0,59, Barschen 0,31, Karpfen 0,15, Schleien 0,45, gegenüber 1893 bei den Bleien und Aalen — für die rückliegenden Jahre fehlen hier die dießebegüglichen Angaben — 0,19 bezw. 0,23 Mt., gegenüber 1904 bei den Hechten 0,26 Mt., den Zandern 0,59, Barschen 0,23, Karpfen 0,10, Schleien 0,24, Bleien 0,16 und Aalen 0,07 Mt.

Die Preise sind also bei fast allen Fischsorten sowohl im Groß= als im Kleinhandel allmählich sehr gestiegen. Besonders auffällig ist das Emporschnellen der Preise in den letten Jahren.

## 2. Geeftemunbe (f. Anl. 7).

Die Fischpreise standen hier nur für die Jahre 1903 bis 1906 zur Verfügung. Für die rückliegenden Jahre war dies zwar nicht der Fall, indessen konnte nach der Menge der eingeführten Fische und dem Wert derselben der Durchschnittswert für 1 kg ermittelt werden.

## a) Fifchpreife.

Die Preise zeigten pro 1/2 kg 1906 gegenüber 1903 bei ben Steinsbutten eine Zunahme um 0,17 Mt., bei ben Rotzungen um 0,15, ben Brassen um 0,10, ben Beserlachsen um 0,09, ben Seezungen, Heil= und Tarbutten, Stören und Flußhechten um je 0,08, ben Heringen und Sprotten um je 0,07, ben Zanbern, Scharben und Stinten um 0,06, ben Nalen und Schellsischen um je 0,05, ben Maifischen, Barschen, Schleien und Karpsen um je 0,02, ben Schollen und Kabeljaus um je 0,01 und nur bei ben Makrelen eine Abnahme von 0,01 Mt., mährend sie für Seeshechte, Knurrhähne und Köhler die gleichen waren.

## b) Durchichnittsmert ber eingeführten Fifche.

Der Durchschnittsmert ber eingeführten — aber nur ber lediglich vom eigenen Fang herrührenden — Fische betrug bei ben frischen Fischen 1903 durchschnittlich für das Kilogramm 0,08, bei ben heringen 0,11 und bei den gesamten Fischen 0,07 weniger als im Jahre 1899.

Die Fischpreise find somit von 1899 bis 1903 herunters gegangen. Bon da bis 1906 findet eine Zunahme der Preise statt, die sich aber mit den (Kleinhandelss) Preisen von Berlin verglichen in sehr bescheidenen Grenzen hält.

#### 3. Altona (f. Anl. 8).

Die Fischpreise waren hier für 1899 und die rückliegenden Jahre angegeben. Für die spätere Zeit konnte nur der Durchschnittswert ber in der Fischauktionshalle umgesetzten Fische pro 1/2 kg ermittelt werden.

#### a) Fifchpreife.

Die Preise im Jahre 1899 haben mit benen bes Jahres 1887 verglichen, pro 1/2 kg bei ben Seezungen um 0,27 Mt., ben Schellsfischen um 0,08, Kabeljaus um 0,02, ben Beißfischen usw. um 0,01, ben Lachsforellen um 0,47, ben Lachsforellen ben

Preisnotierungen von 1888, da für 1887 bie entsprechenden Angaben fehlen) um 0,52, den Stören (pro Stück) um 36,75 Mk. zugenommen, abgenommen haben sie pro ½ kg bei den Steinbutten um 0,09, den Kleißen usw. um 0,14 und den hechten usw. um 0,12 Mk.

### b) Durchichnittsmert.

Der Durchschnittswert ber in ber Fischauktionshalle umgesetzen Fische betrug 1906 gegenüber 1900 für Süßwasserfische (außer Stören) pro ½ kg 0,03 Mt., für Seefische (ohne heringe und Makrelen) 0,04 und für See- und Süßwassersische usw. zusammen 0,05 Mt. weniger, gegenüber 1903 für Süßwassersische usw. 0,14 Mt. weniger, für Seefische usw. war er unverändert und für alle Fische usw. war er 0,01 Mt. geringer.

Für Störe pro Stüd betrug er 1906 2,95 Mf. bezw. 18,76 Mf. weniger als 1900 bezw. 1903, für Heringe 6,76 bezw. 1,45 Mf. weniger, für fleine Heringe 0,82 bezw. 1,53 Mf. mehr und für Mafrelen 0,01 bezw. 0,06 Mf. weniger als 1900 bezw. 1903. Die Preife find hier also wenigstens in ben letzten Jahren im wesentlichen im, wenn auch nicht allzu bebeutenbem Ubnehmen begriffen.

#### 4. Samburg (f. Ant. 9).

Für Hamburg liegen Nachrichten über Fischpreise, abgesehen von solchen für Heringe nicht vor, indessen kann auch hier der Durchschnittswert der eingeführten Fische ermittelt werden. Letztere betrug für ben Doppel-Zentner 1905 mit dem von 1896 verglichen, bei den frischen Fischen 4,42 Mt., den geräucherten 45,68, Unchovis 0,86, den anders zubereiteten Fischen 0,95 Mt. weniger, während er bei den getrochneten Fischen um 10,78, den Sardinen um 11,01, den Sardellen um 15,08 Mt. und bei fämtlichen eingeführten Fischen um 5,55 Mt. zugenommen hatte.

Die Preise für Geringe waren für bie Tonne (à 150 kg) 1905 um 6,20 bezw. 1,40 Mt. höher als in ben Jahren 1896 bezw. 1886, hatten bagegen gegenüber benen von 1900 um 10,50 Mt. abgenommen.

Diefen Zahlen entsprechend mar ber Durchschnittswert ber eingeführten Heringe für ben Doppel-Zentner 1905 6,14 Mt. höher bezw. 5,83 Mt. geringer als ber ber Jahre 1896 bezw. 1900.

Bei ben Preifen macht fich, befonbers in ben letten Jahren eine fteigenbe Tenbeng geltenb, boch kann bie Preissteigerung im wesentlichen nicht als allzu bebeutenb angesehen werben.

### 5. Bremen (f. Ant. 10).

Fischpreise pro 1 kg liegen im Großhandel für bie Jahre 1902 bis 1905, im Rleinhandel für 1901 bis 1905 vor, für bie rüdliegenden Jahre läßt sich ber Durchschnittswert ber eingeführten Fische pro Rilogramm feststellen.

## a) Fifchpreife.

Es betrugen gegenüber 1902 im Großhandel für 1 kg die Preise für Schellfische 0,04, Köhler 0,02, Weißlinge 0,10, Rotzungen 0,27, Stinte 0,26 Mt. mehr, für Kabeljaus waren sie die gleichen, für Schollen hatten sie um 0,01, Steinbutten um 0,09 und für Seezungen um 0,26 Mt. abgenommen.

Im Rleinhandel hatten die Preise gegenüber 1902 im Jahre 1905 für 1 kg (bezw. wo für die betreffenden Fischforten in diesem Jahre Preisenotierungen fehlten, gegenüber 1904) für Schellsische um 0,07, geräucherte Aale 0,51, Beißsische 0,01, Bücklinge (pro Stück) um 0,01, Salzheringe (pro Stück) um 0,02, Seezungen um 0,06, Hechte und Karpfen um je 0,04 zugenommen, während sie sür Sprotten die gleichen geblieben und für Schollen um 0,06, für Stinte um 0,01 und für Kabeljaus um 0,06 Mt. heruntergegangen waren.

## b) Durchschnittswert.

Der Durchschnittswert ber eingeführten Fische mar 1902 pro 1 kg bei den frischen Fischen gegenüber 1898 um 0,08, bei den Heringen ebenfalls um 0,03, den Sardellen und Anchovis um 0,23, den anderen gesalzenen und geräucherten Fischen um 0,02 und den getrockneten um 0,26 niedriger, bei den gesanten eingeführten Fischen mar er der gleiche. Bon 1896 bis 1902 hat der Durchschnittswert aller eingeführten Fische pro Kilogramm um 0,27 Mt. zugenommen.

Der Durchschnittswert ber eingeführten Fische (pro 1 kg) und die Fischpreise (pro 1 kg) sind somit im allgemeinen nicht allzu wesentlich gestiegen. Den allerdings nicht unbeträchtlichen Preissteigerungen einiger Fischsorten — namentlich in den letzten Jahren — gegenüber, sind andere Fischsorten in dieser Zeit erheblich billiger gemorden.

## Dregben (f. Ani. 11).

Die Angaben über Fisch preise finden sich für die Jahre 1893 (teils weise schon 1891) bis 1903 vor. Für die folgenden Jahre fehlen die ents

sprechenden Nachrichten, indessen geben die weiter unten angeführten Preise für Leipzig, wo die Markts sowie die sozialen Berhältnisse sehn ähnliche sein durften wie in Dresden, auch für die solgenden Jahre einen ungefähren Anhalt.

In Dresden haben 1903 gegenüber 1893 pro 1 kg bie Sechte um 0,26, Karpfen um 0,07, Schleien um 0,53, Schellfische um 0,25, Zander um 0,14, Rheinlachse um 1,28, Bacfische (biese gegenüber 1894) um 0,15 Mt. im Preise zugenommen, Aale gegenüber 1893 und Heringe sowie Bücklinge (biese pro Stück und gegenüber 1899) um 0,07 bezw. 0,01 Mt. abgenommen.

## Leipzig (f. Anl. 11).

Es kann hier nur sestgestellt werben, daß gegen 1905 die Preise für Aale und Seelachse pro 1 kg die gleichen waren, daß Störe um 0,22, Flundern um 0,04, Elbsprotten um 0,06, Sardellen um 0,12, sowie (pro Stück) Korbbücklinge um 0,06, Heringe um 0,05, Reue Matjesheringe um 0,04 und (pro 10 Stück) Salzheringe um 0,03 Mt. teurer und nur Makrelen pro 1 kg um 0,03 Mt. billiger waren.

Die angeführten Angaben zeigen, daß die Preife fast aller Fischsorten sehr bedeutend angezogen haben.

## München (f. Ant. 12).

Rachrichten über die Preise mehrerer Fischsorten liegen nur für die Jahre 1901 bis 1908 vor. In diesem Zeitraum sind die Renken um 0,11, Salme um 0,22, Lachse um 0,32, Seezungen um 0,16, Rotzungen um 0,03 teurer, die Schellsische, Kabeljaus und die Steinbutten um je 0,11 und die Flundern um 0,02, Schleie um 0,04, Nasen= und Weißsische um 0,01 Mk. billiger geworden, während Forellen und Seiblinge sowie Bücklinge eine Preisteigerung nicht erfahren hatten.

Rur für hechte, Karpfen, heringe und Sarbellen find bie Breife für einen längeren Zeitraum ermittelt.

Bon biefen waren 1904 pro 1/2 kg gegenüber 1894 bie hechte um 0,19, Karpfen um 0,05 Mt. teurer geworben, die Preise für heringe hatten 1903 gegenüber 1894 um 0,03 Mt., für Sarbellen 1899 gegensüber 1894 nicht zugenommen.

## Augsburg (f. Ant. 13).

Auch hier sind die Preise für mehrere Fischforten nur für drei Jahre nämlich 1898 bis 1900 zu ermitteln gewesen. Während diese Zeitraumes sind die Preise pro 1/2 kg für Rotaugen, Barben und Beißfische um 0,10 Mt. gestiegen, die für die Schleie blieben die gleichen. Die Sechte waren pro 1/2 kg 1904 gegenüber 1894 um 0,01 Mt. im Preise gestiegen, gegen 1903 um 0,03 Mt. gefallen. Die Zunahme der Rarpfenpreise betrug 1904 gegenüber 1894 0,02 Mt.

## Bamberg (f. Anl. 13).

Es liegen hier die Preise für Forellen, Hechte und Karpfen bis 1902 vor. In diesem Jahre waren gegenüber 1891 pro ½ kg die Forellenpreise um 0,20 und gegenüber 1898 um 0,10 Mt. gestiegen, gegenüber 1892 um 0,02 Mt. gesallen. Hechte waren gegenüber 1891 um 0,05 Mt. teurer, gegenüber 1901 um 0,10 Mt. billiger, Karpfen gegenüber 1891 um 0,04 Mt. teurer geworden.

## In verichiebenen Städten Bayerns (f. Anl. 12)

find allein die Preise für Hechte und Karpfen angegeben. Wir sehen aus der Anlage 12, daß pro ½ kg die Preise für Hechte 1904 gegenüber 1894 in Kaiserslautern eine Zunahme um 0,12, in Regensburg und Würzburg eine solche um 0,06 bezw. 0,03 Mt., in Rosenheim eine Abnahme um 0,04, in Landshut und Ansebach eine Abnahme um 0,04, in Landshut und Ansebach eine Abnahme um je 0,01 Mt. ersahren haben. In Bayreuth waren die Hechte 1904 gegenüber 1900, in Kürnberg gegenüber 1901 um 0,07 bezw. 0,03 Mt. teurer geworden.

Karpfen sind 1904 gegenüber 1894 pro ½ kg in Kaiserslautern um 0,04 Mt., in Nürnberg um 0,08, Würzburg um 0,24 Mt. teurer, in Rosenheim um 0,04, Landshut um 0,10, Regensburg um 0,01, Ansbach um 0,03 Mt. billiger geworden. In Bapreuth waren sie die aleichen.

Die Zunahme ber Fischpreise ist in ben genannten Stäbten Bayerns gegenüber anderen Stäbten eine verhältnismäßig wenig bedeutende. Wenn auch die Preise für die beiden Jahre 1905 und 1906 hier nicht vorliegen, so scheint es doch, daß gerade die letzten Jahre, in benen sich fast überall ein besonders lebhaftes Anziehen der Fischpreise geltend macht, hier in dieser ungünstigen Beise weniger auf die Preise eingewirft haben. Auffallend

ift besonders ber Stillstand, teilweise sogar Die Abnahme ber Hechtund Karpfenpreise in einigen Städten.

## Biesbaben (f. Anl. 2).

Es liegen hier nur die Karpfenpreise vor. Dieselben waren 1904 gegenüber 1897 um 0,28 Mf. gestiegen gegenüber 1903 um 0,12 Mf. gestallen.

heringspreise bezw. Durchschnittswert der eingeführten Beringe (pro Tonne à 150 kg bezw. pro 1 kg) in einigen Städten Beutichlands.

a) Beringspreise (f. Unl. 2, 4 und 6).

Die Preise für die Tonne Heringe (à 150 kg) betrugen in Frankfurt a. M. im Jahre 1899 (für die solgenden Jahre sehlen die diesbezüglichen Angaben) gegenüber 1891 2,21 Mk., in Danzig (Marke Crown and fall) und Stettin (Marke Crown fullbrand) im Jahre 1905 gegenüber 1886 7,50 Mk. bezw. 4,00 Mk., gegenüber 1904 7,70 bezw. 7,20 Mk. mehr und gegenüber 1900 7,40 bezw. 7,20 Mk. weniger.

## b) Durchichnittemert (f. Unl. 5, 6 und 8).

Der Durchschnittswert ber eingeführten Heringe war in Emben 1905 gegenüber 1899 um 0,06 Mt. gefallen, gegenüber 1904 um 0,06 Mt. pro Kilogramm gestiegen.

In Elsfleth beirug ber Wert ber Tonne 1905 8,47 Mt. weniger als 1898, mährend er 1904 gegenüber um 10,27 Mt. zugenommen hatte.

In Glückstabt war ber Wert ber Tonne 1905 um 34,99 Mt. gegenüber 1899 zurückgegangen, während er gegen 1903 um 8,45 Mt. zugenommen hatte.

## Fijdumjaş.

## Berlin (f. Unl. 1).

Der Gefamt-Fischumsat in allen Markthallen Berlins war von 1896 bis 1902 um 60300, von 1897 bis 1902 um 12180 Zentner gesunken, während der Wert der umgesetzten Fische um 1108950 bezw. 848950 Mk. zunahm.

An Süßwassersischen sind im Jahre 1902: 18335 Zentner weniger umgesetzt worden als 1896, der Wert der umgesetzten Fische vermehrte sich dagegen um 997950 Mt. 1901 war eine nicht unbedeutende Zunahme des Umsatzes an Süßwassersischen zu

konstatieren, nämlich gegenüber 1899 um 2545 Zentner, während sich ber Wert der umgesetzten Fische um 66950 Mk. vermehrte. 1900 gegenüber betrug der Mehrumsatz im Jahre 1901: 7000 Zentner, der Wert desselben 464000 Mk. Im Jahre 1902 sank der Umsatz um 4300 Zentner; trothem besaßen die umgesetzten Fische gegenüber dem Borjahre einen Mehrwert von 72950 Mk.

Der Umsat an Seefischen hatte sich 1902 gegenüber 1896 um 49700, gegenüber 1898 um 2500 und gegen 1900 um 500 Zentner versringert und nur gegen 1899 um 500 Zentner vermehrt. Die umgesehten Fische hatten 1902 gegenüber 1896 einen Mehrwert von 81000, 1899 von 26000 Mt., 1898 gegenüber betrug der Wert derselben 62000 Mt. mehr und 1900: 164000 Mt. weniger.

Für die Jahre 1903 bis 1905 konnte allein ber Fischumsat in ber Zentralmarkthalle ermittelt werden. Wenn diese Zahlen mit benen der rüdliegenden Jahre auch nicht direkt vergleichbar sind, so kann in dieser Beziehung immerhin als ungefährer Inhalt dienen, daß in der Zentralmarkthalle allein etwa der siebente Teil der gesamten Fische Berlins umgesett wird. Der Gesamtumsat betrug hier 1905: 2256 Zentner weniger als 1903 (ber Mehrwert desselben betrug 59182 Mt.), dagegen 478 Zentner mehr als 1904, während der Mehrewert berselben 1905 gegenüber diesem Jahre 41632 Mt. betrug.

Bei ben Süßwafferfischen murde 1905 gegenüber 1903 und 1904 ein Mehrumsatz von 332 bezw. ein geringerer Umsatz von 2106 Zentnern erzielt, der Wert der umgesetzten Fische war hier 1905 um 108328 Mf. geringer als 1904.

Bei ben Seefischen betrug ber Umsat 1905: 5032 Zentner weniger als 1903, bagegen 2434 Zentner mehr als 1904. Der Mehrwert bes Umsatzes betrug hier 1905 gegen 1904: 149 960 Mt.

Es läßt sich also nicht leugnen, daß der Umsat an Fischen in Berlin seit 1896 erheblich zurückgegangen ist. Indessen werden von dieser Tatsache hauptsächlich die Seefische betrossen, während bei ben Süßwassersischen eine wesentliche Abnahme im allgemeinen nicht zu konstatieren ist. Im Jahre 1905 ist übrigens eine — wenn auch geringe — Zunahme des Umsatzes in der Zentralmarkthalle seitzustellen. Der Umstand, daß trot ber Abnahme des Umsatzes der Wert desselben im Zunehmen ist, läßt übrigens den Rückschluß zu, daß die Qualität der Fische allmählich eine bessere worden ist.

## München (f. Anl. 12).

Der Fischumsatz auf bem Biktualienmarkt ist nach anfänglichem Steigen besonders seit 1900 wieder zurückgegangen. In diesem Jahre betrug er 145100 kg weniger als im Borjahre und 139800 kg weniger als 1898. Im letztgenannten Jahre war er gegen 1897 um 447300 und gegen 1896 um 366800 kg gestiegen. Erst in den letzten Jahren macht sich wieder eine kleine Steigerung bemerkbar. 1904 — für die solgenden Jahre waren Angaben leider nicht zu ermitteln — hatte sich der Umsatz gegen das Borjahr um 115000 und gegen 1902 um 129300 kg vermehrt.

#### Altona (f. Anl. 8).

Der Umsat an See- und Süßwassersischen zusammen (ohne Störe, Makrelen und Heringe) betrug 1906 gegenüber 1896: 20323806 Pfb. mehr. Seefische (ohne Heringe und Makrelen) wurden 1906 gegen 1900: 21452409 Pfb., Süßwassersische (ohne Störe) 46659 Pfb. mehr umgesett. Der Mehrumsat an Süßwassersischen gegenüber 1904 betrug 1906: 102576 Pfb.

Der Störumsatz fank 1906 gegenüber 1896 um 1483 Stüd, gegenüber 1905 hatte er bagegen eine kleine Steigerung — um 102 Stüd — erfahren.

An Heringen in Kiften à 100 kg wurden 1906: 7010 Kiften weniger als 1897 und 7552 weniger als 1903, an kleinen Heringen in Körben zu 50 kg 1906 gegen 1896: 16363, gegen 1903: 36701 Körbe weniger umgesett.

Der Minberumfat an Mafrelen betrug 1906 gegenüber 1898: 40 437, gegenüber 1904: 20 090 Stud.

Der Wert bes Gesamtumsatzes, ber leiber nur bis 1903 festgestellt werben konnte, war in beständigem Steigen und betrug in diesem Jahre rund 2 738 000 Mt. mehr als 1887, dem Eröffnungsjahr der — alten — Kischauktionshalle.

Die genannten Zahlen zeigen, baß ber Gesamt-Fischumsatz in Altona beständig — und zwar sehr bedeutend — gestiegen ist. Hiervon werben aber saft nur die Seefische (abgesehen von den Makrelen und heringen) betroffen. Bei den Stismasserssischen (mit Ausnahme der Störe) macht sich seit 1902 eine Abnahme des Umsatzes bemerkbar, die 1902 ihren höhepunkt erreicht. In den letzten Jahren tritt aber auch hier eine kleine Steigerung ein.

Der Umfat an Stören, heringen und Matrelen ift namentlich in ben Jahren seit 1904 fehr erheblich gefunten.

## hamburg=Cughaven und Bremen=Bremerhaven (f. Anl. 9 und 10).

Für Samburg und Bremen fonnte nur ber Bert bes Gefamt = umfates ermittelt werben, für beibe Stäbte leiber nur bis 1903.

In der Fischauktionshalle zu Curhaven bezw. für die Jahre vor bem Bestehen derselben auf dem Fischmarkt zu hamburg ist der Wert bes Gesamtumsatzes in beständigem Steigen; erst das Jahr 1903 bringt gegenüber dem Borjahre einen Rückgang um 400000 Mt. hiermit im Einklang steht, daß die Fischeinsuhr in hamburg in diesem Jahre um 45235 Doppelzentner geringer war als 1902.

In Bremen findet feit 1898 eine fehr bebeutende Abnahme bes Wertes ber umgefesten Fifche ftatt. 1903 betrug biefelbe

gegen 1897: 440 000, gegen bas Borjahr 60 000 Mf.

Auch hier läßt sich allerbings ichon seit 1897 eine nicht unwesent= liche Minbereinsuhr konstatieren. Die Ginfuhr war in biesem Jahre gegen 1896 um 1564863 kg gefunken.

#### Fifcheinfuhr.

## hannover (f. Unl. 2).

Es liegen hier nur die Gingangsgablen ber bei ben Bollabfertigungeftellen in freien Bertehr gebrachten Fifche vor.

Über bie Ginfuhr von frifden Fifden find Angaben überhaupt

nicht zu finden.

Nach diesen Zahlen, die leiber die vollständige Einfuhr von Fischen nicht wiedergeben, ist die Fischeinsuhr seit 1890 in beständigem Abnehmen begriffen.

Diesem Jahre gegenüber ift fie 1906 um rund 1 300 000 kg ge=

funten.

## Cobleng (f. Anl. 3).

Auch hier war es nur möglich, die Einfuhr der beim Hauptsteueramt in freien Berkehr gebrachten Fische zu ermitteln. Die Fischeinfuhr ist danach besonders seit 1897 bedeutend niedriger geworden (gegen das Vorjahr um 147305, gegen 1893 um 511961 kg).

Erft feit 1908 macht fich wieber eine Steigerung ber Ginfuhr bemertbar, namentlich bei ben frischen Fischen und ben Stodfischen. Im Jahre 1904 (für bie folgenben Jahre fehlen bie biesbezüglichen Angaben) war die Gefamteinfuhr 6953 kg niedriger als im Borjahre und 100053 bezw. 177732 kg höher als 1902 bezw. 1899.

## Bojen (f. Anl. 3).

Die Fischeinfuhr (einschl. ber ber Heringe) auf Eisenbahnen und Schiffen war feit 1897 im Abnehmen — fie betrug in diesem Jahre 71350 und 1899: 120600 kg weniger als 1896. Seit 1900 macht sich wieder eine aufsteigende Tendenz bei der Einsuhr geltend. 1904 (für die folgenden Jahre stehen Angaben nicht zur Verfügung) wurden gegen 1903 um 14235 kg Fische weniger, dagegen gegenüber 1902 um 67725, gegenüber 1899: 188030 kg Fische mehr eingeführt.

## Elberfelb (f. Anl. 3).

hier standen nur die Zahlen der auf den Eisenbahnen eingeführten Fische und heringe zur Berfügung. Sie zeigen, daß
die Einsuhr nach anfänglicher Steigerung vielsach schwankt.
Besonders auffällig ist die Mindereinsuhr in den Jahren
1900 und 1901. (1262000 bezw. 2029000 kg gegen 1899.) Nach
einer sehr bedeutenden Steigerung im Jahre 1902 (2754000 kg
Mehreinsuhr gegenüber 1901) macht sich seit 1903 wieder eine, wenn auch
geringe Abnahme der Einsuhr demerkdar. 1905 wurden gegenüber
1902: 595000 kg Fische weniger, dagegen immer noch 194000 bezw.
89000 kg Fische mehr als in den Jahren 1904 bezw. 1903 eingeführt.

## Duffelborf (f. Anl. 4).

Die Einfuhr ber bei bem Hauptsteueramt in freien Berkehr gebrachten Fische hat von 1888 bis 1902 (für die folgenden Jahre konnten Angaben leiber nicht ermittelt werden) mit einigen Schwankungen beständig und zwar sehr wesentlich zugenommen. 1902 betrug die Mehreinfuhr gegenüber 1888: 1595 925, gegenüber 1901: 690 433 kg.

## Danzig (f. Anl. 4).

Die Einfuhr ber frischen Fische konnte nur für zwei Jahre (1898 und 1899) ermittelt werden. hinsichtlich ber gesalzenen heringe sehen wir, daß sich die Einfuhr berselben von 1899 bis 1905 mehr als verdoppelt hat (um 19584600 kg). Gegen das Borjahr fand 1905 eine verhältnismäßig geringe Mindereinfuhr statt (5534650 kg).

## Emben (f. Ani, 5).

Die Ginfuhr ber frifden Fische, bie hier nur für brei Jahre (1898 bis 1900) festgestellt werben konnte, hat fich in biesem Zeitraum

um 631 000 kg verminbert. Dagegen hat sich bie Beringseinsuhr um mehr als bas Dreifache (8723 100 kg) von 1899 bis 1905 erhöht, obwohl auch hier 1905 gegenüber bem Borjahre eine Minbereinfuhr (1506 800 kg) eingetreten ist. Der Wert ber Einfuhr ist trot ber
Steigerung berfelben im Durchschnitt geringer geworben.

## Flensburg (f. Anl. 5).

his 1905 ermittelt werben. 1905 ift fie gegen 1903 um 117500 kg gefunten, bagegen ift fie gegen 1904 um 80600 kg gestiegen.

## Ronigsberg und Demel (f. Anl. 5).

Die Heringseinfuhr ist von 1899 bis 1905 in Königsberg um 171446 kg gestiegen, gegen das Vorjahr ist sie 1905 um 68676 kg gesallen. In Memel macht sich von 1899 bis 1905 eine fortgesetzte Abnahme der eingeführten Heringe (während des genannten Beitraumes betrug dieselbe 16789 kg) bemerkbar.

## Stettin (f. Anl. 6).

Die Fischeinfuhr hat seit 1899 nach anfänglichem Sinken fehr bebeutend zugenommen. Sie betrug gegenüber biesem Jahre 1905: 16271100 kg mehr. Während die Heringseinfuhr in fast beständigem Steigen blieb, sank die Einfuhr der frischen Fische 1900 und besonders 1903, um in den beiden folgenden Jahren wieder wesentlich zuzunehmen.

## Swinemunbe (f. Anl. 6).

Die Einfuhr ber frischen Fische hat seit 1899 wesentlich absgenommen, ist aber in ben letzten Jahren wieder sehr gestiegen. Die Mindereinfuhr gegen 1899 betrug 1905: 908 150, die Mehreinfuhr gegenüber bem Borjahre: 1079 600, gegenüber 1900: 2157 400 kg.

## Elsfleth (j. Anl. 6).

Die Heringseinfuhr ist von 1898 bis 1905 um fast bas Siebenfache (24364 Fässer à 150 kg) gestiegen, auch ber Durch-schnittswert pro Faß ist nach anfänglichem Sinken wieder höher geworden.

## Geeftemunbe (f. Unt. 7).

Die Fifdeinfuhr hat fich von 1899 bis 1905 um mehr als bas Doppelte (19381 200 kg) vergrößert. Die Mehreinfuhr

ber frischen Fische betrug gegenüber 1899 im Jahre 1905: 19065900, bie ber gefalzenen Heringe (ohne bie Zusuhr von außerhalb, bie nur teilweise angegeben ist) 1215300 kg. Der Wert ber einzgeführten Fische ist nach anfänglichem Sinken in ben letten Jahren wieder gestiegen.

## Riel (f. Anl. 7).

Die Fischeinfuhr hat sich von 1896 bis 1905 ungefähr vers boppelt. Die Mehreinfuhr betrug 1905 gegenüber 1896: 7937400 kg. Werdings rührt die Steigerung erst seit ben letzten Jahren her. Gegenüber 1903 hat sich 1905 die Fischeinfuhr um 770000 kg versringert, gegen 1904 nahm sie wieder um 1527500 kg zu.

## Stralfund (f. Anl. 7).

Die Fischeinfuhr mar 1905 gegenüber 1898 ungefähr wieder bie gleiche (sie war nur 61 200 kg geringer). In den dazwischenliegenden Jahren hat sie allerdings häufig geschwankt. Dem Borjahr gegenüber war sie 1905 um 85 100 kg, 1903 um 227 600 kg gestiegen.

## Glüdstabt (j. Anl. 8).

In ben Jahren von 1899 bis 1905 hat bie heringsein fuhr um ungefähr bas Dreifache (11 281 Fäffer à 150 kg) zugenommen. Allerdings macht sich bei ben Einsuhrzahlen seit 1903 wieber ein Rüdgang bemerkbar. Derfelbe betrug 1904: 918 und 1905 weitere 2398 Fäffer gegenüber 1903 bezw. 1904.

## hamburg (f. Ant. 9).

Die Gefamtfifcheinfuhr hat von 1896 bis 1905 mit einigen Schwankungen, die fich auf die Jahre 1899 und 1903 und 1904 beziehen, erheblich (um 307255 Doppel-Zentner) zugenommen. Gegen das Borjahr betrug die Mehreinfuhr 1905: 68753, gegen 1903: 48134 und gegen 1902: 2899 Doppel-Zentner.

Im einzelnen mar bie Ginfuhr ber frifchen Fische beständig im Wachsen, erft feit 1902 macht fich hier ein Rudgang bemertbar (1903 um 99 508 Doppel-Bentner gegenüber 1902). 1904 trat eine kleine Steigerung (um 15 496) und 1905 wieder ein Rudsang (um 7 493 Doppel-Bentner) ein.

Die getrockneten Fische weisen 1905 seit 1896 eine Mehr= einfuhr von 18446, 1897 gegenüber eine Mindereinfuhr von 14814 Doppel-Bentner auf. Die Einfuhr ber geräucherten Fische fiel 1905 gegen 1896 um 153 und flieg gegen bas Borjahr um 128 Doppel-Rentner.

Die heringseinfuhr hat sich von 1896 bis 1905 um 58969 Doppel-Zentner vergrößert, gegen bas Borjahr nahm fie um 56582 Doppel-Zentner zu, gegen 1902 um 41041 Doppel-Zentner ab.

Die Ginfuhr an Sarbellen flieg 1905 gegen 1896 um 1626, gegen 1904 um 2618, gegen 1902 fiel fie um 8707 Doppel-Bentner.

Die Sarbineneinfuhr nahm beständig zu (gegenüber 1896 mar fie 23617 Doppel-Bentner größer.

Die Einfuhr an Anchovis nahm besonders in den letten Jahren wesentlich ab. Die Mindereinfuhr betrug hier 1905 gegenüber 1902: 1540. gegenüber 1896: 563 Doppel-Bentner.

Die Einfuhr von anders zubereiteten Fischen.nahm beständig zu, sie war 1905 um 42 106 Doppel-Zentner größer als 1896, gegen 1904 war sie unbedeutend (um 851 Doppel-Zentner) gesunken.

Der Durchschnittswert ber Gefamteinfuhr ift gegen 1896 etwas gestiegen, gegen 1902 unerheblich gefallen.

#### Bremen (f. Unf. 10).

Die Gefamteinfuhr war von 1896 bis 1899 um 5 794 504 kg gefallen, von 1899 bis 1905 um 5 620 237 kg gestiegen. Gegensüber 1896 betrug bie Minbereinfuhr 1905: 274 267 kg.

Seit 1898 stieg die Einfuhr der frischen Fische bis 1906 um 1699 686 kg, bis 1905 die der Heringe um 694 800, der Sardellen und Anchovis um 113 472, der anderen gesalzenen und geräucherten Fische um 1807 009, der getrockneten Fische um 926 883 kg. Der Durchschnittswert der Gesamteinfuhr betrug 1905 ungefähr das Doppelte von dem im Jahre 1896.

## Lübed (j. Unl. 10).

Die Fischeinfuhr ist eine sehr schwankende gewesen und hat seit 1899 sehr erheblich abgenommen. Die Mindereinfuhr betrug 1905 gegenüber 1890: 20552,5, gegenüber 1898: 57495,5 Doppel-Bentner. Gegenüber dem Borjahre war sie um 10007, gegen 1903 um 19284 und gegen 1902 um 46459 Doppel-Zentner gestiegen.

## Fischeinfuhr in einigen Stabten Babens (f. Anl. 13).

Unter ben in Anlage 13 aufgeführten Städten Babens hat die Einfuhr von Fifchen und Heringen, soweit fie auf Schiffen und

Flößen eingegangen sind, in Konstanz, Überlingen und Mannheim während der Jahre 1896 bis 1904 zugenommen, abgenommen hat sie in dem genannten Beitraum in Radolfszell, Meersburg und Wertheim.

Segenüber 1896 stieg 1904 (für die folgenden Jahre sehlen die bezüglichen Angaben) die Einsuhr in Konstanz um 45 100, in Überzlingen um 1700 und in Mannheim um 954 000 kg, in Überzlingen war gegen 1903 die Einsuhr um 1200, gegen 1900 um 1500 kg, in Mannheim gegen das Borjahr um 145 000 kg gesunsten. In Meersburg betrug 1904 die Mindereinsuhr gegen 1896: 2000, gegen 1897: 12400 kg, gegen das Borjahr war sie dagegen um 1400 kg gestiegen. In Radolfszell, wo 1896 noch 1200 kg Fische einzgesührt wurden und 2 Jahre später die Mehreinsuhr gegenüber 1896: 6900 kg betrug, war die Einsuhr 1902 auf 30 kg gesunsten, in den letzten beiden Jahren 1903 und 1904 hat hier eine Einsuhr überzhaupt nicht stattgesunden. In Wertheim hat sich die Einsuhr 1904 gegenüber 1896 genau um die Hälfte vermindert.

In den größeren Städten Badens hat somit die Fischeinfuhr auf dem Wasserwege zugenommen, mährend sie in den kleineren Städten erheblich abgenommen zu haben scheint.

## Fifch= (und Rrebe-) Ginfuhr in Stadten Elfag=Lothringens (f. Unl. 14).

Für Met und Mülhaufen i. E. liegen seitens ber betreffenden Ottroi-Berwaltungen Rachrichten über die Einfuhr von Fischen und Krebsen vor. Die Einfuhrzahlen der letzteren, die bei den übrigen hier behandelten Städten nicht berücksichtigt worden sind, konnten hier leider nicht ausgeschieden werden, doch dürften sie die Gesamtzahlen der Fischeinsuhr allein nicht wesentlich beeinflussen. Die Anlage 14 zeigt, daß die Fischeinsuhr in beiden Städten im Laufe der Jahre in fort- währendem und dabei sehr bedeutendem Steigen begriffen ist. Für Mülhausen standen Angaben für die auf 1903 folgenden Jahre leider nicht zur Bersügung.

In Met hat sich die Einfuhr von 1885 bis 1905 um mehr als verdreifacht. Die Zunahme betrug 10124100 kg. Namentlich seit 1902 ist ein zunehmendes Steigen der Einsuhr zu bemerken.

Bährend fich die Einfuhr von 1885 bis 1901 um 3 1 2 4 1 50 kg erhöhte, beträgt die Mehreinfuhr 1905 gegenüber 1901 rund 7000000 kg.

Die Einfuhr in Mülhaufen i. E. hat fich 1903 gegenüber 1895

nahezu verdoppelt — bie Mehreinfuhr im erstgenannten Jahre betrug 67895 kg. — Auch hier stieg die Einsuhr besonders in den letzten Jahren. Die Mehreinsuhr 1900 gegenüber 1895 betrug 7909, die 1903 gegenüber 1900: 59986 kg. Im Gegensatzu der allgemeinen Steigerung der Fisch- (und Kreds-)Einfuhr zeigen die Flußfische (und Flußtrebse) 1903 gegen die beiden letzten Jahre eine Abnahme (gegen 1902 um 896, gegen 1901 um 4460 kg). Die Mindereinsuhr der seineren Seefische (und Seetrebse) in den letzten Jahren ist sehr unbedeutend, — sie betrug 1903 gegenüber 1902: 721 und gegenüber 1901: 838 kg. —

## Zufammenfaffung.

### 1. Gifdpreife.

Es läßt sich nicht leugnen, daß die Fischpreise im allgemeinen wesentlich zugenommen haben. Leider ist in den letzten Jahren, in welchen die Fleischteuerung eintrat, die Preissteigerung besonders wahrnehmbar.

Inbessen muß man zugeben, daß sich die Zunahme der Preise in den einzelnen Städten in sehr verschiedenen Grenzen hält. So ist namentlich in einigen Seestädten, z. B. in Hamburg und Geestemunde, das Tempo der Steigerung in den Preisen wie auch die letztere selbst, bedeutend geringer als z. B. in Berlin und Dresden. In Altona ist wenigstens der Durchschnittswert der in der Fischaultionshalle umgesetzten Fische in den letzten Jahren sogar etwas heruntergegangen. Schließlich zeigt sich, daß in einigen Städten, trot der allgemeinen Zunahme der Preise einige Fischsorten billiger resp. nicht teurer geworden sind.

Dies trifft z. B. bezüglich ber Großhanbelspreise für Berlin auf Karpfen und Aale, in Bremen bezüglich der Großhandelspreise auf Kabeljaus, Schollen, Steinbutten und Seezungen, bezüglich der Kleinshandelspreise auf Kabeljaus, Schollen, Stinte und Sprotten, in Altona und Leipzig auf Makrelen, in Dresden auf Aale und Bücklinge, bezüglich des Durchschnittswerts der eingeführten Fische in Hamburg auf die frischen, geräucherten, besonders zubereiteten Fische und die Anchoviszu.

Ganz besonders macht sich bieser Umstand in Bayern bemerkbar. Hier sind in verschiedenen — namentlich den kleineren — Städten die Preise von Hechten, Forellen und Karpfen im wesents lichen unverändert geblieben. Wo fie in die Höhe gegangen find, war dies meist nur in sehr mäßiger Weise der Fall, teilweise sind diese Fischsorten sogar direkt billiger geworden.

Die heringspreife haben in ben letten Jahren fast burchsweg eine Abnahme erfahren, allerdings macht sich von 1905 ab wieber eine, wenn auch geringe Steigerung bemerkbar.

## 2. Fifdumfas.

Bei ben spärlichen Nachrichten, die über Fischumsat in beutschen Städten vorliegen, kann nur festgestellt werben, daß berfelbe im allgemeinen gegen früher allerdings erheblich zurücksgegangen zu sein scheint, wie dies für Berlin, München, Bremen und bezüglich 1903 auch für Hamburg ersichtlich ist. Allerdings muß einschränkend zugestanden werden, daß für Hamburg und Bremen einsmal die Angaben des Wertes des Fischumsatzes, die noch dazu für die auf 1903 folgenden Jahre fehlen, keinen absolut sicheren Rückschuß auf die tatsächliche Abnahme des Umsatzes zulassen. Andrerseits wird in Berlin der Umsatzet Flußesischen Hat der letztere hier wie in München in den letzten Jahren eine, wenn auch nur geringe Steigerung ersahren.

Umgekehrt ist 3. B. in Altona trop ber Abnahme bes Umsates einiger Fischforten ber Gesamtumsat in beständigem, bazu fehr beträchtlichem Steigen geblieben.

## 3. Fifcheinfuhr.

Die Fischeinfuhr, vor allem die Einfuhr ber Heringe, hat besonders in den letten Jahren, in verschiedenen Seestädten z. B. in Hamburg, Bremen, Geestemunde, Danzig, Stettin, Königsberg, Kiel, Emben, Stralsund, Swinemunde und Elssteth erheblich zugenommen. Dasselbe trifft auch auf Düsseldorf, Posen, Coblenz, Met, Rülhausen i. E. sowie einige badische Städte zu.

Das obenermähnte Urteil ber Berliner Markthallensverwaltung, bas allerdings nur die Berhältniffe von Berlin im Auge hat, bürfte, soweit die beutschen Fischmärkte überhaupt in Betracht kommen, dahin zu modifizieren sein, daß die Frage der Einführung des Fisches als haupternährungsmittel für die breiteren Bolksschichten sich zur Zeit angesichts der Zunahme Schritten 129. — Gemeindebertiebe I.

ber Fischpreise und ber teilweisen Abnahme ber Fischeinfuhr noch recht schwierig gestaltet. Immerhin wäre es verfrüht, diese Frage als endsültig abgetan zu betrachten, da sie in einigen beutschen Städten bereits glücklich gelöst ist. In dieser hinsicht sei auch auf die Bersuche hingewiesen, die seiniger beutscher Stadtverwaltungen in den letzten Jahren zur Hebung des Seefischkonsums unternommen worden sind 1.

Um ben minder bemittelten Alassen einen Ersat für das zu teuere Fleisch zu bieten, wurden direkt von der Nordseekuste Seefische waggonweise bezogen und entweder durch die Städte selbst zum Selbstostenpreise oder durch Handler verkauft, benen städtischerseits Berkaufsräume mit Tischen und Wagen zur Verfügung gestellt, teilweise auch städtische Beamte zur Unterstützung beigegeben wurden.

Nach den Mitteilungen des Deutschen Seefischerei-Vereins wurden berartige Versuche z. B. von Ludwigsburg, Eflingen, Geißlingen, Tuttlingen, Reutlingen, Gerabronn, Schwäbisch Smünd, Mannheim, Bruchsal, Karlstuhe, Hanau, Wiesbaden, Erefeld, Barmen, Pforzheim, Überlingen, Konstanz, Speier, Frankenthal, Oberehnheim, Saargemünd, Diebenhofen, Mülhausen i. E., Erlangen, Schweinfurt, Stuttgart, Tübingen, Teterow, Bosen und Ulm angestellt.

Unter ben genannten Stäbten wurden gute Erfolge hierbei in Konstanz, Speier, Barmen, Tuttlingen, Bruchsal, Karlsruhe, Überlingen, Oberehnheim, Diedenhofen, Erlangen, Wiesbaden, Stuttgart, Tübingen, Teterow, Posen und Ulm erzielt.

Besonbers günstig sprechen sich die Berichte von Karlsruhe, Diebenhosen und Mülhausen i. E. aus. In letzterer Stadt sollen die Seefische geradezu ein Bolksnahrungsmittel geworden sein. In Karlsruhe fielen die Labenpreise der Fisch nahler um 25 Prozent, während der Absat um 32 Prozent stieg. In Wiesbaden wurde der negative Ersolg erzielt, daß die Preise der städtischen Verkaufsvermittelungsstelle durch die Seessischen unterboten wurden. In Teterow und Ulm wurde der Berkauf städtischeriets eingestellt, nachdem die Preise der händler und Unternehmer bedeutend herabgedrückt worden waren. Nicht so günstig verlief das Unternehmen in anderen Städten, teilsweise trat sogar ein völliger Mißersolg ein. So erschwerten

<sup>1</sup> Die folgenden Ausführungen find ber Broschure: "Unsere Berforgung mit frischem Fischfleisch", Festrebe usw. von Profesjor Baulus Schiemenz, Berlin 1907 entnommen.

vie zu hohen Preise in Eflingen ben Absat, in Mannheim ging ber Absat von 25 auf 3 Zentner zurück. In Reutlingen, Gerabronn vershielten sich die Arbeiter, in Hanau und Trefeld die Undermittelten überhaupt dem Unternehmen gegenüber ablehnend. Pforzsheim und Geißlingen gaben den Berlauf der Seefische, bei dem sich ein ständiger Rückgang bemerkbar machte, auf, ebenso wie Schweinfurt und Saargemund, obgleich in letztgenannter Stadt das Unternehmen zuerstgroßen Anklang gefunden hatte und die Seefische bereits Volksnahrung semittel geworden zu sein schienen.

## Schluß.

In vorstehendem ist der Bersuch gemacht worden, die kommunalen Einrichtungen für Fisch versorgung kurz zu betrachten und hierbei namentlich die Frage der Einführung des Fisches als Haupt nahrungsmittel für die breiteren Bolksschichten näher zu besleuchten. Wenn dies leider nur in sehr bescheidenem Maße gelungen ist, so liegt dies hauptsächlich darin, daß, wie oben erwähnt, das für diese Untersuchungen in Frage kommende Material einstweilen noch äußerst dürftig und lückenhaft ist.

Bielleicht geben biefe Zeilen ben Anftoß bazu, baß in Anbetracht ber Wichtigkeit ber Frage ber Einführung bes Fisches als Bolksnahrungsmittel bie eine ober bie anbere Stabtverwaltung ober Hanbelskammer in ihren regelmäßigen Beröffentlichungen (Berwaltungs-, Hanbelskammer- ober ben entsprechenben sonstigen Berichten) wenn nicht eine ausführlichere Statistik bes stäbtischen Fischmarktes so boch wenigstens geeignete Unterlagen für bieselbe bringt.

In biefem Falle mare ber 3med ber vorliegenben Arbeit erfüllt.

#### Anlage 1.

#### I. Merlin.

#### 1. fifdpreife in Mark 1.

A. Großhandelspreise (Mittelpreise — aus ben bochften und niedrigften Tagespreisen — in ber Bentralmarkthalle).

|                      |                         | {                       | Fische auf Eis<br>pro 50 kg |                         |                         |                |                 |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| Jahr                 | фефte                   | Ban=<br>ber             | Bar=<br>fce                 | Rarpfen<br>mittel       | Schleie                 | Bleie          | Nale            | Shellfish<br>I          | Rabeljau<br>mit Ropf<br>I |
| 1891                 | 63,83                   | 78,85                   | 56,22                       | 77,55                   | 80,54                   |                | eine            | 18,07                   | 12,31                     |
| 1892                 | 62,18                   | 84,11                   | 50,06                       | 81,49                   | 86,59                   |                | gaben           | 16,66                   | 14,02                     |
| 1893<br>1894<br>1895 | 68,14<br>69,02<br>61,29 | 78,86<br>89,34<br>79,11 | 50,29<br>51,66<br>47,95     | 70,37<br>73,04<br>75,84 | 84,35<br>94,46<br>86,03 | 39,57<br>35,49 | 79,01<br>84.24  | 17,09<br>16,86<br>15,69 | 14,85<br>14,15<br>11,01   |
| 1896                 | 65,44                   | 82,29                   | 54,59                       | 69,76                   | 87,60                   | 38,76          | 81,45           | 15,09                   | 12,05                     |
| 1897                 | 62,71                   | 82,29                   | 52,07                       | 77,88                   | 84,67                   | 39,47          | 76,67           | 19,77                   | 15,04                     |
| 1898                 | 63,82                   | 85,83                   | 53,95                       | 66,13                   | 87,44                   | 39,95          | 88,82           | 19,72                   | 15,06                     |
| 1899                 | 76,18                   | 91,48                   | 56,90                       | 68,80                   | 98,00                   | 45,73          | 95,58           | 21,39                   | 15,97                     |
| 1900                 | 72,83                   | 88,12                   | 51,61                       | 69,90                   | 95,57                   | 39,37          | 95,47           | 23,50                   | 15,71                     |
| 1901                 | 77,71                   | 94,25                   | 54,94                       | 69,67                   | 92,29                   | 41,88          | 96,75           | 23,23                   | 15,73                     |
| 1902<br>1903         | 80,77<br>80,95          | 104,79<br>107,88        | 62,53 $65,64$               | 67,03<br>69,88          | 102,71<br>98,95         | 43,94<br>46,64 | 95,26<br>103,48 | 27,53                   | 17,96<br>15,33            |
| 1904                 | 78,54                   | 108,03                  | 64,04                       | 74,02                   | 97,80                   | 44,77          | 104,44          | 17,82                   | 18,00                     |
| 1905                 | 96,32                   | 113,62                  | 76,39                       | 72,01                   | 102,42                  | 54,81          | 99,44           | 21,64                   | 18,43                     |
| 1906                 | 92,14                   | 128,19                  | 76,01                       | 74,30                   | 106,04                  | 54,92          | 102,89          | 19,26                   | 20,19                     |

B. Rleinhanbelspreise (Mittelpreise — aus ben höchften und niedrigften Bochenpreisen — in ben einzelnen Markthallen).

| Q.E. |       |        | Fische  | lebend pro | 1/2 kg  |         |         |
|------|-------|--------|---------|------------|---------|---------|---------|
| Jahr | Бефte | Banber | Bariche | Rarpfen    | Schleie | Bleie   | Male    |
| 1891 | 0,72  | 0,81   | 0,61    | 0,83       | 0,86    | 1 toine | Angaben |
| 1892 | 0,72  | 0,73   | 0,58    | 0,89       | 0,91    | )       | -       |
| 1893 | 0,74  | 0,75   | 0,60    | 0,85       | 0,92    | 0,52    | 0,96    |
| 1894 | 0,74  | 0,77   | 0,60    | 0,86       | 0,97    | 0,52    | 0.93    |
| 1895 | 0,72  | 0,71   | 0,58    | 0,83       | 0,92    | 0,50    | 0,96    |
| 1896 | 0,73  | 0.70   | 0,57    | 0,82       | 0,89    | 0,50    | 0,96    |
| 1897 | 0,72  | 0.73   | 0,59    | 0,86       | 0,94    | 0,51    | 0,92    |
| 1898 | 0,73  | 0.73   | 0,59    | 0.84       | 0,95    | 0,52    | 0,99    |
| 1899 | 0,79  | 0.73   | 0,62    | 0,84       | 1,01    | 0,53    | 1,05    |
| 1900 | 0,80  | 0.76   | 0.62    | 0.84       | 1.05    | 0,51    | 1,05    |
| 1901 | 0,82  | 0,82   | 0.64    | 0,87       | 1.03    | 0,53    | 1,04    |
| 1902 | 0,85  | 0,81   | 0,65    | 0,85       | 1,07    | 0,53    | 1,03    |
| 1903 | 0,86  | 0,81   | 0,65    | 0,85       | 1,05    | 0,54    | 1,07    |
| 1904 |       |        |         |            |         | 0,04    |         |
|      | 0,87  | 0,81   | 0,69    | 0,88       | 1,07    | 0,55    | 1,12    |
| 1905 | 0,99  | 0,90   | 0,74    | 0,92       | 1,12    | 0,59    | 1,11    |
| 1906 | 1,13  | 1,40   | 0,92    | 0,98       | 1,31    | 0,71    | 1,19    |

<sup>1</sup> S. Die betr. Jahrgänge bes Statistischen Jahrbuchs ber Stadt Berlin, sowie ber Beröffentlichungen ber Stadt Berlin.

2. sifdkonfum". In allen 90. artifallen zusamen.

|      | 9                  | Gefamtmeng  | n g e                                        | (A)                | Sugmafferfif ce | i f che                                      | <b>.</b>           | Seefifc     | u °                                          |
|------|--------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Sahr | Gewicht<br>Zentner | Wert<br>Mt. | Durchschnittl.<br>Wert pro<br>Zentner<br>Wt. | Gewicht<br>Zentner | Wert<br>Wt.     | Durchschrittl.<br>Wert pro<br>Zentner<br>DR. | Gewicht<br>Zentner | Wert<br>Mt. | Durchschnittl.<br>Wert pro<br>Zentner<br>Mt. |
| 9681 | 198 750            | 7 140 000   | 36,00                                        | 111 285            | 4 885 000       | 43,60                                        | 95 200             | 2 285 000   | 24                                           |
| 1897 | 150 630            | 7 400 000   | 42,50                                        | 71 135 2           | 3 900 000       | 54,80                                        | 79 500 3           | 3 500 000   | 44                                           |
| 1898 | 142905             | 7 442 350   | 52,10                                        | 94 905             | 5 138 000       | 54,00                                        | 48 000             | 2 304 000   | 48                                           |
| 6681 | 135 405            | 7 562 520   | 55,90                                        | 90 405             | 5 222 000       | 57,80                                        | 45 000             | 2 340 000   | 52                                           |
| 1900 | 136 250            | 7 876 000   | 57,80                                        | 90 250             | 5 346 000       | 59,20                                        | 46 000             | 2 530 000   | 55                                           |
| 1901 | 143 250            | 8 294 250   | 57,90                                        | 97 250             | 5 810 000       | 59,70                                        | 46 000             | 2 484 000   | 45                                           |
| 1905 | 138 450            | 8 248 950   | 29,60                                        | 92 950             | 5 882 950       | 63,30                                        | 45 500             | 2 366 000   | 52                                           |
|      |                    |             | B. 38 n                                      | ber Bent           | ralmartth       | In der Zentralmartthalle allein.             | ي د                |             |                                              |
| 1908 | 23 900             | 1 012 810   | 42,40                                        | 12 600             | feine           | feine Angabe                                 | 11 300             | feine       | keine Angabe                                 |
| 1904 | 21166              | 1 030 360   | 48,70                                        | 14 898             | 691 888         | 46,40                                        | 6 268              | 338 472     | 54                                           |
| 1905 | 21 644             | 1 071 992   | 49,50                                        | 12 992             | 583 560         | 44,90                                        | 8 722              | 488 432     | 56                                           |

1 C. Die Brofdute "Unfere Berforgung mit frifchem Bifoffeifcf". Feftrebe ufm. vom Profeffor Raulus Schiemens, sowie die betr. Bermaltungsberichte des Ragistrats.

Einfdlieglich ruffifcher Banber.

2 Ohne ruffifche Banber.

Anlage 2.

II. Sannover.

Fischeingang bei ben Zollabfertigungeftellen (Guterbahnhof und Badhof) in Rilogramm 1.

| Jahr                                                                 | Gesalzene Fische<br>(ohne Heringe) | Gefatzene Beringe 4                                                                                         | ZubereiteteFische<br>aller Art | Gefamteinfuhr                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890<br>1891<br>1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898 | feine<br>Angaben                   | 1 595 700<br>1 158 000<br>1 361 400<br>1 381 450<br>1 032 300<br>1 189 750<br>645 450<br>409 800<br>786 900 | feine<br>Angaben               | 1 595 700<br>1 158 000<br>1 361 400<br>1 361 450<br>1 032 300<br>1 189 750<br>645 450<br>409 800<br>786 900 |
| 1899                                                                 | 25 880                             | 614 550                                                                                                     | 31 887                         | 672 317                                                                                                     |
| 1900                                                                 | 36 481                             | 561 900                                                                                                     | 35 042                         | 633 423                                                                                                     |
| 1901                                                                 | 51 050                             | 466 800                                                                                                     | 35 413                         | 553 263                                                                                                     |
| 1902                                                                 | 101 312                            | 614 550                                                                                                     | 37 843                         | 753 705                                                                                                     |
| 1903                                                                 | 18 949                             | 376 350                                                                                                     | 54 121                         | 395 299                                                                                                     |
| 1904                                                                 | 31 885                             | 253 650                                                                                                     | 53 186                         | 415 677                                                                                                     |
| 1905                                                                 | 43 141                             | 319 350                                                                                                     | 72 000                         | 434 491                                                                                                     |
| 1906                                                                 | 39 910                             | 253 650                                                                                                     | teine Angaben                  | 293 560                                                                                                     |

#### III. Frankfurt a./M.

Großhanbels (Durchfcnitts.) preife für Beringe?

pro Tonne à 150 kg in Mart.

#### IV. Biesbaden.

Breife für Rarpfen pro 1 kg in Mart3.

| . Dittie to  | 100 Mg III ZAULE. |      |               |
|--------------|-------------------|------|---------------|
| 1891<br>1892 | 32,85<br>26,46    | 1897 | 2,00          |
| 1893<br>1894 | 23,01<br>22,56    | 1898 | 2,00          |
| 1895         | 27,70             | 1899 | 2,00          |
| 1896<br>1897 | 22,70<br>31,79    | 1900 | feine Angaben |
| 1898<br>1899 | 24,85<br>35,06    | 1901 | 2,40          |
| 1900<br>1901 |                   | 1902 | 2,40          |
| 902          | feine<br>Angaben  | 1903 | 2,40          |
| 04           | anguben           | 1904 | 2,28          |

<sup>1</sup> S. bie betr. Jahrgange ber Banbelstammerberichte.

<sup>2</sup> S. Anm. 1.

<sup>3</sup> S. Die betr. Berwaltungsberichte bes Magiftrats.

<sup>4</sup> Die Menge ber gesalzenen heringe, beren Gewicht teilweise in Tonnen a 150 kg angegeben worben ist, ist hier wie in ben folgenben Tabellen, wo es sich um Ermittelung ber Gesamteinfuhr handelt, in Kilogramm umgerechnet worben.

Anlage 3.

V. Cobleng.

Fifdeinfuhr bei bem Sauptfteueramt in Rilogramm 1.

| Jahr | Frische<br>Fische | Stockfische | Zu=<br>bereitete<br>Fische | Heringe<br>in Fässern | Heringe in<br>nicht handels-<br>üblicher Ber-<br>padung | Gefamt-<br>einfuhr |
|------|-------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1892 | 11                | 18 121      | 2005                       | 256 650               | 5004                                                    | 281 791            |
| 1893 | 14                | 13 100      | 2354                       | 756 600               | 5704                                                    | 777 772            |
| 1894 | 14                | 25 125      | 2340                       | 566 400               | 9471                                                    | 603 350            |
| 1895 | 31                | 16 093      | 2965                       | 471 300               | 7815                                                    | 498 204            |
| 1896 | 442               | 18 571      | 2777                       | 396 450               | 266                                                     | 418 506            |
| 1897 | 27                | 13 305      | 1460                       | 250 500               | 519                                                     | 265 811            |
| 1898 | 2                 | 15 952      | 3112                       | 244 800               | 265                                                     | 264 131            |
| 1899 |                   | 11 763      | 722                        | 157 500               | 306                                                     | 170291             |
| 1900 | 5                 | 28 869      | 2514                       | 218 400               | 182                                                     | 247 970            |
| 1901 | $\frac{21}{5}$    | 16 288      | 6551                       | 253 800               | 480                                                     | 277 140            |
| 1902 | 5                 | 26 869      | 2514                       | 218 400               | 182                                                     | 247 970            |
| 1903 | 68                | 18 218      | 1519                       | 334 950               | 221                                                     | 354 976            |
| 1904 | 303               | 21 005      | 3931                       | 322500                | 284                                                     | 348 023            |

VI. Pofen.

Sinfuhr von Fischen und Seringen auf Gifenbahnen und Schiffen 2.

| 1896 | 241 445 kg |
|------|------------|
| 1897 | 170 095 kg |
| 1898 | 205 900 kg |
| 1899 | 120 845 kg |
| 1900 | 167 235 kg |
| 1901 | 188 960 kg |
| 1902 | 241 150 kg |
| 1903 | 323 110 kg |
| 1904 | 308 875 kg |
|      |            |

#### VII. Etberfeld.

Fifche in fuhr (Fische und heringe zusammen) auf ben Eifenbahnen 3.

| 1892 | 361 000 kg    |
|------|---------------|
| 1893 | feine Angaben |
| 1894 | 1 738 000 kg  |
| 1895 | 2 183 000 kg  |
| 1896 | 2145 000 kg   |
| 1897 | 1931 000 kg   |
| 1898 | 1 016 000 kg  |
| 1899 | 2 165 000 kg  |
| 1900 | 903 000 kg    |
| 1901 | 136 000 kg    |
| 1902 | 2 890 000 kg  |
| 1903 | 2 206 000 kg  |
| 1904 | 2 101 000 kg  |
| 1905 | 2 295 000 kg  |

<sup>1</sup> S. bie betr. Jahrgange ber Banbelstammerberichte.

<sup>2</sup> S. Anm. 1.

<sup>3</sup> S. Anm. 1.

## Anlage 4.

## VIII. Duffetborf.

Fifcheinfuhr (es murben bei bem bortigen hauptsteueramt in freien Berkehr gebracht an Fifchen) in Rilogramm1.

| Jahr | Frijche Fijche |                            | Gejalzene<br>Fische<br>(ausichl. b. | Wit Effig<br>und Ol ju- |                                         | Gefalzene<br>Heringe | Gefaizene<br>Heringe in<br>nicht hanbels= | Befamt:     |  |
|------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|--|
| 0,-  | See:<br>fifce  | Sith:<br>waffer:<br>fifche | heringe)<br>in Fäffern              | bereitete<br>Fifche     | hermetisch<br>verschloffenen<br>Gefäßen | in Fäffern           | üblicher<br>Berpadung                     | einfuhr     |  |
| 1888 | _              |                            | 14 5                                | 45                      |                                         | 612 300              | 341                                       | 627 186     |  |
| 1889 |                |                            | 17 2                                |                         |                                         | 632 100              | 1 098                                     | 650 454     |  |
| 1890 |                |                            | 34 0                                |                         |                                         | 554 400              | 877                                       | 589 370     |  |
| 1891 |                |                            | 45 7                                |                         |                                         | 718 350              |                                           | 765 080     |  |
| 1892 | Ungal          | ben nich                   | t möglich, t                        | a ber betr.             | Sanbelstam:                             | nerbericht n         | icht gur Berf                             | agung fteht |  |
| 1893 | 235            | 1142                       | 22 553                              | 6                       | 7321                                    | 972 450              |                                           | 1 013 564   |  |
| 1894 | 33             | _                          | 38 730                              |                         | 6031                                    | 1 165 800            | 17 964                                    | 1 228 558   |  |
| 1895 | 185            | _                          | 43 548                              | 21                      | 7401                                    | 711 450              | 21 287                                    | 783 892     |  |
| 1896 | 111            | 71                         | 35 630                              | _                       | 9552                                    | 1 132 100            | 83                                        | 1 177 547   |  |
| 1897 | 153            | _                          | 34 538                              | 48                      | 8266                                    | 1 190 400            | 128                                       | 1 233 533   |  |
| 1898 | 310            | 50                         | 60 854                              | 2104                    | 5462                                    | 1 261 200            | 1 390                                     | 1 331 370   |  |
| 1899 | 15             | -                          | 29 141                              | 247                     | 5083                                    | 1 042 200            | 1 339                                     | 1 078 020   |  |
| 1900 | 1691           | 400                        | 25 385                              | 55                      | 5591                                    | 1 031 250            | 1 248                                     | 1 065 620   |  |
| 1901 | -              | 100                        | 37 521                              | 147                     | 3289                                    | 1 491 150            | 471                                       | 1 532 678   |  |
| 1902 | 87             | 186                        | 45 077                              | 279                     | 6095                                    | 2 170 350            | 1 037                                     | 2 223 111   |  |
|      | 1              |                            |                                     |                         |                                         |                      |                                           |             |  |

#### IX. Pangig.

1. Fifcheinfuhr in Rilogramm 2.

2. Preise für heringe pro Tonne à 150 kg in Marts. (Marte "Crown and full".)

|                      |                    |                                        |               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                         |                      |                         |  |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Jahr                 | Frifche<br>Fifche  | Gesalzene<br>Heringe                   | Zu=<br>sammen | 1886<br>1887                            | 30,10<br>27,90          | 1896<br>1897         | 30,30<br>40,00          |  |
| 1898<br>1899         | 591 800<br>167 300 | 18348300                               | 18515600      | 1888<br>1889<br>1890                    | 31,10<br>32,40<br>34,80 | 1898<br>1899<br>1900 | 35,50<br>40,00<br>45,00 |  |
| 1900<br>1901<br>1902 | feine              | 26663100<br>Teine<br>(Angaben          |               | 1891<br>1892<br>1893                    | 39,00<br>34,40<br>32,60 | 1901<br>1902<br>1903 | 36,10<br>40,60<br>35,00 |  |
| 1903<br>1904<br>1905 | An-<br>gaben       | 35 686 950<br>43 467 550<br>37 932 900 | 0             | 1894<br>1895                            | 25,70<br>32,30          | 1904<br>1905         | 29,90<br>37,60          |  |

<sup>1 6.</sup> bie betr. Sanbelstammerberichte.

<sup>2</sup> S. bie Mitteilungen bes Deutschen Seefischerei-Bereins für bie betr. Jahre.

<sup>3</sup> S. die Bierteljahrehefte ber Statiftit bes Deutschen Reiches für die betr. Jahre.

### Anlage 5.

X. Emden (einfchl. Leer und Papenburg). Rifcheinfubr in Rifogramm 1.

|              | Frifche Fifche | Gef        | alzene Her    | inge                   | Gefamt-       |
|--------------|----------------|------------|---------------|------------------------|---------------|
| Jahr         | kg             | kg         | Wert in Mt.   | $kg = \mathfrak{M}t$ . | einfuhr<br>kg |
| 1898         | 767 000        |            | feine Angaben |                        |               |
| 1899         | 558 000        | 3 814 050  | 1 061 901     |                        | 4 372 050     |
| 1900         | 146 000        | 7 138 850  | 1 689 244     | 0,28<br>0,24           | 7 284 850     |
| 1901<br>1902 | teine          | }          | feine Angaber |                        |               |
| 1903         | 1              | 10 692 750 | 2 294 960     | 0,21                   |               |
| 1904         | Angaben        | 14 043 950 | 2 190 138     | 0,16                   |               |
| 1905         | 1)             | 12 537 150 | 2 733 301     | 0,22                   |               |

### XI. Mensburg.

Fifcheinfuhr in Rilogramm 2. (Frifche Fifche.)

| 1899<br>1900 | feine   |
|--------------|---------|
| 1901<br>1902 | Angaben |
| 1903         | 594500  |
| 1904         | 397600  |
| 1905         | 477 000 |

### XII. Memel.

Einfuhr von Beringen (in Käffern à 150 kg)8.

| 1899 | 35 349  |
|------|---------|
| 1900 | 26 236  |
| 1901 | Teine   |
| 1902 | Mngaben |
| 1903 | 23 690  |
| 1904 | 22 234  |
| 1905 | 18 560  |

### XIII. Sonigsberg i./gr.

Einfuhr von heringen (in Fässern à 150 kg)4.

| -                                                    |                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905 | 279 044<br>325 480<br>feine<br>Angaben<br>420 719<br>519 166<br>450 490 |
|                                                      |                                                                         |

<sup>1</sup> S. die Mitteilungen bes Deutschen Seefischerei-Bereins für die betr. Jahre.

<sup>9</sup> S. Anm. 1.

<sup>3</sup> S. Anm. 1.

<sup>4</sup> S. Anm. 1.

### Anlage 6.

### XIV. Stettin.

1. Fiftheinfuhr in Rilogramm 1.

2. Preise für Heringe (pro Tonne à 150 kg) in Mart?. (Marte "Crown Kullbrand".)

|      |                   |                  |               | (muite | "etoioit                     | Quantu                           |
|------|-------------------|------------------|---------------|--------|------------------------------|----------------------------------|
| Jahr | Frische<br>Fische | Salz=<br>heringe | Zu=<br>fammen |        | 1886<br>1887<br>1888<br>1889 | 31,20<br>24,00<br>30,00<br>31,90 |
|      |                   |                  |               |        | 1890<br>1891                 | 34,50<br>37,30                   |
| 1898 | 2 914 000         |                  |               |        | 1892                         | 32,70                            |
|      |                   |                  |               |        | 1893                         | 29,60                            |
| 1899 | 1 185 000         | 78 566 850       | 79752650      |        | 1894                         | 23,70                            |
| 1900 | 685 900           | 75 404 550       | 76090450      |        | 1895                         | 29,00                            |
| 1901 | ,                 |                  |               |        | 1896<br>1897                 | 28,50<br>38,90                   |
|      | ] }               | eine Angal       | ien           |        | 1898                         | 33,50                            |
| 1902 | 1                 |                  |               |        | 1899                         | 38,30                            |
| 1903 | 494 300           | 180391000        | 80885300      |        | 1900                         | 42,40                            |
| 1904 | 1 050 600         | 96605850         | 97 665 450    |        | 1901                         | 33,10                            |
|      |                   |                  |               |        | 1902                         | 42,10                            |
| 1905 | 2 503 100         | 93520650         | 96 023 750    |        | 1903                         | 30,50                            |
|      |                   |                  |               |        | 1904                         | 28,00                            |
|      |                   |                  |               |        | 1905                         | 35,20                            |

### XV. Swinemunde.

Fifcheinfuhr. Frifche Fifches.

| 1899 | 3 332 250 |
|------|-----------|
| 1900 | 266 700   |
| 1901 | ) feine   |
| 1902 | 3 Angaben |
| 1903 | 1 219 900 |
| 1904 | 1 344 500 |
| 1905 | 2 424 100 |
|      | 1         |

## XVI. Elsfleth.

Einfuhr von heringen in Fäffern à 150 kg4.

| Jahr         | Fässer           | Wert in<br>Mf.     | pro Fak<br>— Mt. |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1898         | 4 387            | 183 311            | 41,80            |
| 1899<br>1900 | 8 227,5          | 288 094            | 35,02            |
| 1901<br>1902 | }                | feine Anga         | ben              |
| 1903         | 19 075           | 425 744            | 23,73            |
| 1904<br>1905 | 22 040<br>29 751 | 508 287<br>991 608 | 23,06<br>33,33   |

<sup>1</sup> S. die Mitteilungen bes "Deutschen Seefischerei-Bereins" für die betr. Jahre.

<sup>8</sup> S. bie Bierteljahrehefte ber Statistit bes Deutschen Reiches für bie betr. Jahre.

<sup>8</sup> S. Anm. 1.

<sup>4</sup> S. Anm. 1.

Geeffemfinbe.

Antage 7.

m 1 . . 6 . £ 3

| 1                            |                         | alb                                                                                | 59   E                   |                                                     | 15,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,33<br>19,3<br>19, |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | foen                    | Zuf. v. außerh                                                                     | Wert in   kg<br>Mt.   == | 4 522 332 0 5 212 879 0                             | 31 562 025   6 135 214   0,19<br>32 856 575   7 399 111   0,23<br>36 956 850   9 121 533   0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | fr an Bi                | Ausschl. d.                                                                        | kg                       | 17 575 650<br>19 999 800                            | 31 562 025<br>32 856 575<br>36 956 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ogramm.                      | Gefamteinfuhr an Bifden | Einfuhr von außerhalb Ginfchl. b. Bufuhrv. außerhalb Ausfchl. b. Buf. v. außerhalb | kg Wert in kg<br>Mt. mt. | 1899 14841500 4 053 422 0,28 1 734 150 468 910 0,27 | Vingaben<br>Feine Vingaben<br>  83564575<br>  37591300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Bilmeinfugrin seilogramm. | Gefalzene Heringe       | Einfuhr von außerhalb                                                              | kg Wert in kg mr.        | # e i n e<br>2 720 810 (ct>3600000),22              | feine Angab<br>648 000   feine<br>534 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r. of i of e                 | efalzene                | Eigener Fang                                                                       | Wert in   kg =           | 0 468 910 0,27<br>0 588 577 0,23                    | 1901   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | න                       |                                                                                    | mt. kg                   | 1 734 15<br>2 539 05                                | 2 666 92<br>3 650 77<br>2 949 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | •                       | Ä                                                                                  | 98 I                     | 0,28                                                | 0,23<br>0,23<br>0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | Frische Fifche          | w kg                                                                               | Met.                     | 4 053 422<br>4 624 302                              | 5 720 213<br>6 800 857<br>8 447 062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | Brifd                   |                                                                                    | kg                       | 14841500<br>14460750                                | 28895100<br>29205800<br>33907400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |                         | Or offer                                                                           | omb:                     | 1899                                                | 1902<br>1903<br>1904<br>1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Bif h preife (Durchschnittspreife der Fischereihafen-Betriebs-Genoffenschaft) pro 1/2 kg in Mart ?. જાં

8 8 8 8 8 8 8 8 Mairelen \$ # 8 8 8 8 8 8 Mala Sprotten n abuiaach  $\begin{array}{c} 1.63 \mid 0.44 \mid 0.44 \mid 0.44 \mid 0.40 \mid 0.10 \mid 0.10 \mid 0.10 \mid 0.12 \mid 0.07 \mid 0.32 \\ 1.58 \mid 0.43 \mid 0.43 \mid 0.50 \mid 0.10 \mid 1.017 \mid 0.06 \mid 0.17 \mid 0.07 \mid 0.33 \\ 1.63 \mid 0.48 \mid 0.52 \mid 0.51 \mid 0.11 \mid 0.11 \mid 0.10 \mid 0.22 \mid 0.11 \mid 0.32 \\ 1.72 \mid 0.50 \mid 0.46 \mid 0.58 \mid 0.15 \mid 0.18 \mid 0.91 \mid 0.22 \mid 0.11 \mid 0.33 \\ 1.72 \mid 0.50 \mid 0.46 \mid 0.58 \mid 0.15 \mid 0.18 \mid 0.91 \mid 0.22 \mid 0.13 \mid 0.34 \\ \end{array}$ edilete Scharben Schon Braffen Barich Plifins unita Linghecht Rarpfen Rander Melerladis (uiein) 82,000 82,82,82,82 gargnit (misit) 0,45 Bteinbutt 0,76 0,79 0,99 (misttel u.flein) uaBuntaas 0,45 0,46 0,47 0,53 Beilbutt 1,01 0,99 11,1 0,99 Stör Rotzungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Röhler 90,0 սկսկուոսչ u. mittel) Schollen (groß thedese (mistf.u lettim) 0,00 Rabellau (Isttim) 0,19 0,14 0,24 0,24 diglisch S 902 Zahr

bie Sahresstatistit ber Fischereihafen-Betriebs-Benoffenschaft in Geestemilnbe. Mitteilungen bes Deutschen Seefischerei-Bereins für bie betr. Jahre. ல் ல்

3. Gefamtumfat auf bem Fifchmartt (in runben Bablen) in Dart1.

| 1887 | -         | 1896 | 2 730 000 |
|------|-----------|------|-----------|
| 1888 | 180 000   | 1897 | 2 950 000 |
| 1889 | 600 000   | 1898 | 3 420 000 |
| 1890 | 840 000   | 1899 | 3 390 000 |
| 1891 | 1 570 000 | 1900 | 4 300 000 |
| 1892 | 1 780 000 | 1901 | 4 575 000 |
| 1893 | 2 150 000 | 1902 | 5 100 000 |
| 1894 | 2 550 000 | 1903 | 5 100 000 |
| 1895 | 2 620 000 |      |           |

XVIII. Rief.

Ginfuhr von Fifchen in Rilogramm2.

XIX. Straffund.

Fifcheinfuhr in Rilogramma.

| Jahr |   | Fische und<br>Heringe |
|------|---|-----------------------|
| 1896 |   | 7 340 500             |
| 1897 |   | 5 535 000             |
| 1898 |   | 7 371 500             |
| 1899 |   | 6 032 500             |
| 1900 |   | 6 267 000             |
| 1901 | 1 | feine                 |
| 1902 | 1 | Angaben               |
| 1903 |   | 16 047 900            |
| 1904 |   | 13 750 400            |
| 1905 |   | 15 277 900            |

| 1898 | ı  | 1 265 900 |
|------|----|-----------|
| 1899 | ı  | 959 300   |
| 1900 | ı  | 1 101 300 |
| 1901 | h  | teine     |
| 1902 | 11 | Angaben   |
| 903  |    | 977 100   |
| 904  |    | 1 119 600 |
| 905  |    | 1 204 700 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. bie graphische Darstellung in "Curhaven als Fischereihafen und Fischmarkt" v. Dr. Guibo Möhring 1904.

<sup>2</sup> S. Anm. 1 S. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S. Anm. 1 S. 203.

|      |                    |                                | 9% a A           | Gewicht verkaufte  | verfau                                  | ifte Bifc  | f c e.                 |                                                                               |                     |
|------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sahr | Süğwaffe           | Sühwasserfische (auher Stören) | Stören)          | (außer He          | Seefische (außer Heringen und Matrelen) | l'afrelen) | Süßwaffer-<br>(außer E | Süßwaffer- und Seefische zusammen<br>(außer Stören, Heringen und<br>Matresen) | zufammen<br>zen und |
|      | Menge<br>in 1/2 kg | Wert in<br>Mt.                 | 1/s kg =<br>90#. | Menge<br>in 1/2 kg | Wert in<br>Mt.                          | 1/2 kg =   | Wenge<br>in ½ kg       | Wert in<br>Mf.                                                                | 1/2 kg ==           |
| 1896 |                    |                                |                  |                    |                                         |            | 11 524 707             | 1 425 208                                                                     | 0,12                |
| 1897 | _                  |                                |                  |                    |                                         |            | 10 893 892             | 1 489 314                                                                     | 0,13                |
| 1898 | feine              |                                | gelonderten      | nanngab            | e n m                                   | 6 g l i ch | 10 992 871             | 1 685 013                                                                     | 0,15                |
| 1899 |                    |                                |                  |                    |                                         |            | 11 616 393             | 1 968 569                                                                     | 0,17                |
| 1900 | 403 673            | 110 763                        | 0,27             | 9 945 772          | 1 704 935                               | 0,17       | 10 349 445             | 1 815 698                                                                     | 0,18                |
| 1901 | 404 896            | 128 513                        | 0,32             | 10 825 921         | 1839610                                 | 0,17       | 11 230 817             | 1 968 123                                                                     | 0,18                |
| 1905 | 367 283            | 133 762                        | 98'0             | 13 247 581         | 1 941 380                               | 0,15       | 13 614 864             | 2 075 142                                                                     | 0,15                |
| 1903 | 357 412            | 136 982                        | 0,38             | 17 520 837         | 2278521                                 | 0,13       | 17 878 249             | 2 410 503                                                                     | 0,14                |
| 1904 | 347 756            | 123 360                        | 98'0             | 21 356 300         | 2 687 596                               | 0,13       | 21 704 056             | 2810956                                                                       | 0,13                |
| 1905 | 394 786            | 90 139                         | 0,23             | 23 602 438         | 3 635 742                               | 0,16       | 23 997 224             | 3 725 881                                                                     | 0,15                |
| 1906 | 450 332            | 109 936                        | 0,24             | 31 398 181         | 4 119 860                               | 0,13       | 31 848 513             | 4 229 796                                                                     | 0,13                |

1. Jahresumfat in der Fischauktionshalle (Fortfetung).

| Sahr |                      | S t 5 r e      |                    | \$                             | ering          | 9                   | Rlei                          | Rleine Beringe | n g e             | 338                  | Matrele        | u             |
|------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|
|      | Menge<br>in<br>Stück | Wert in<br>Mf. | Stiid<br>=<br>W.f. | Menge<br>in Riften<br>à 100 kg | Wert in<br>Mt. | Rifte 1<br>=<br>Mt. | Menge in<br>Körben<br>1 50 kg | Wert in<br>Mt. | Rorb<br>==<br>Wt. | Menge<br>in<br>Stück | Wert in<br>Mt. | Stild<br>Bet. |
| 1896 | 2391                 | 101 535        | 42,46              | 2611                           | 16 161         | 6,19                | 21 810                        | 73 204         | 3,85              | 5 309                | 594            | 0,11          |
| 1897 | 1347                 | 59 428         | 43,79              | 7238                           | 87 739         | 12,12               | 9 297                         | 41 237         | 4,44              | 39 723               | 2002           | 0,15          |
| 8681 | 1224                 | 63 959         | 52,26              | 7156                           | 69 571         | 9,72                | 8 497                         | 23 686         | 2,79              | 40 953               | 8039           | 0,20          |
| 6681 |                      |                | 1 9                | n e g                          | ejonbe         | erten               | Anga                          | ben m          | 0 9 1 1 0         | a (b)                |                |               |
| 1900 | 1602                 | 80 938         | 50,52              | 4655                           | 71 507         | 15,36               | 19 931                        | 50 017         | 2,51              | 10 356               | 2348           | 0,23          |
| 1001 | 1397                 | 74 101         | 53,05              | 5085                           | 66 389         | 13,06               | 8 944                         | 22 310         | 2,49              | 2 923                | 191            | 0,26          |
| 1905 | 1388                 | 87 039         | 62,71              | 4257                           | 60 215         | 14,15               | 18 197                        | 43 492         | 2,39              | 3 433                | 817            | 0,24          |
| 1903 | 1208                 | 80 007         | 66,33              | 7780                           | 78 160         | 10,05               | 42 148                        | 75 913         | 1,80              | 10 446               | 3179           | 0,30          |
| 1904 | 1195                 | 82 252         | 68,83              | 5794                           | 59 464         | 10,26               | 2 260                         | 6 602          | 2,92              | 20 606               | 4162           | 0,20          |
| 1905 | 908                  | 49 797         | 61,78              | 2470                           | 32 048         | 12,97               | 6699                          | 22 932         | 3,42              | 14 669               | 3085           | 0,21          |
| 9061 | 806                  | 43 199         | 47.57              | 866                            | 1 960          | 8 60                | 5 447                         | 18 254         | 66.6              | 27.                  | 193            | 0.94          |

1 S. die betr. Jahrgänge der Handelskammerberichte. 2 S. die betr. Jahrgänge der Berwaltungsberichte bes Magistrats.

XXI. Glückftadt.

|      |      |           | the same of the last of the la | The Party of the P |                                 |        |                |                   |       | -                               |                                      |                     |  |
|------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------|-------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| Jahr | Sec- | Steinbutt | Sheufish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kleiß,<br>Scharben<br>u. Rot-<br>zungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rabeljau,<br>Seehecht,<br>Dorfc | Rochen | Knurr-<br>hahn | Lachs-<br>forelle | Lachs | Barfche,<br>Barfche,<br>Braffen | Nale,<br>Kale,<br>Schleie,<br>Zander | Stör<br>pro<br>Stüd |  |
|      |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |        |                |                   |       |                                 |                                      |                     |  |
| 1887 | 0,84 | 0,77      | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80,0                            | 0,03   | 0,05           | 0,40              | 1     | 0,13                            | 1,11                                 | 23,58               |  |
| 1888 | 78,0 | 0,61      | 60'0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,09                            | 0,04   | 90,0           | 0,51              | 69'0  | 0,14                            | 66,0                                 | 39,39               |  |
| 1889 | 68'0 | 0,65      | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60'0                            | 0,04   | 0,05           | 06,0              | 98'0  | 0,18                            | 1,17                                 | 39,59               |  |
| 1890 | 0,91 | 0,78      | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60'0                            | 90,0   | 90,0           | 1,02              | 68'0  | 0,21                            | 1,44                                 | 42,12               |  |
| 1891 | 1,06 | 99'0      | 0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60'0                            | 90'0   | 0,02           | 0,75              | 92'0  | 0,15                            | 1,39                                 | 34,98               |  |
| 1892 | 0,93 | 0,49      | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80,0                            | 0,07   | 0,04           | 0,64              | 0,81  | 0,15                            | 1,37                                 | 44,02               |  |
| 1893 | 06,0 | 0,59      | 60'0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80,0                            | 90,0   | 0,04           | 0,64              | 68'0  | 0,15                            | 1,14                                 | 42,68               |  |
| 1894 | 0,85 | 99'0      | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60,0                            | 0,07   | 0,05           | 0,83              | 1,08  | 0,16                            | 06,0                                 | 44,66               |  |
| 1895 | 1,00 | 69'0      | 0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                            | 80,0   | 0,02           | 68'0              | 98'0  | 0,17                            | 1,15                                 | 52,01               |  |
| 1896 | 0,92 | 0,51      | 60,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,0                            | 90,0   | 90,0           | 0,72              | 0,87  | 0,15                            | 86,0                                 | 42,46               |  |
| 1897 | 0,94 | 0,57      | 0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60,0                            | 90,0   | 90,0           | 0,72              | 0,87  | 0,13                            | 0,95                                 | 43,79               |  |
| 1898 | 0,99 | 0,65      | 0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                            | 0,02   | 90,0           | 0,76              | 1,04  | 0,12                            | 0,97                                 | 52,26               |  |
| 1899 | 1,11 | 89,0      | 0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                            | 80,0   | 0,07           | 0,87              | 1,21  | 0,14                            | 66'0                                 | 60,33               |  |
| Ī    |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                               |        |                |                   |       |                                 |                                      |                     |  |

3. Gefamtjahresumfah in der Fifchaultionshalle feit 1887 (einfch. von Arebfen, Arabben, Austern usw.) in Mart 1.

Babr

| # 1 4 1 0 P 00 00 - 01 M | Safr   Safr | tern ufm.) in Mart 1. Einfuhr von Heringen (in Fällern à 150 kg) 3. | Jahr Buffer Wert in Mt. pro Kaß - | 1 764 044     1899     5 468     373 560     68,30       1 892 07     1900     14 085     509 319     36,16 | 2 340 827 1901   feine Angabe | 2 2550 000 1903 20 065 498 828 | 2 400 000 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                          | 24 222 1899 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | stern usw.) in M                                                    |                                   |                                                                                                             | - 63                          | 20 00                          | 010       |

1 Bis 1899 f. Berwaltungsbericht des Magistrats, füt die solgenden Zahre f. die graphische Darstellung in "Curyaven als Fischerei-gafen und Fischmarkt" von Dr. Guido Möhring 1904. 2 S. die Mitteilungen des Deutschen Seefischerei-Bereins für die betr. Jahre.

Anlage 9.

XXII. Samburg-1. Rifd-

|      | Fri                   | che Fis        | d) e             | Getro            | Anete F     | i f che       |
|------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Jahr | Gewicht in<br>D.=Ztr. | Wert in<br>Mf. | D.:3tr.<br>— Mf. | Gewicht in D3tr. | Wert in Mf. | D3tr<br>= Mf. |
| 1896 | 85 959                | 4 044 940      | 35,42            | 110 767          | 5 400 810   | 48,76         |
| 1897 | 133 008               | 5 547 340      | 41,71            | 139 027          | 6 119 290   | 44,02         |
| 1898 | 165 835               | 5 981 010      | 30,03            | 131 140          | 5 647 600   | 43,07         |
| 1899 | 154 708               | 6 289 410      | 40,65            | 100 409          | 5 109 550   | 50,88         |
| 1900 | 217 665               | 8 517 570      | 39.13            | 117 543          | 6 615 920   | 56,29         |
| 1901 | 265 039               | 8 477 380      | 31.98            | 105 964          | 5 663 880   | 53,45         |
| 1902 | 335 671               | 9 698 080      | 28,86            | 125 117          | 6 791 750   | 54,28         |
| 1903 | 246 163               | 4 264 260      | 29.51            | 114 390          | 6 401 750   | 55,96         |
| 1904 | 261 659               | 7 936 970      | 30.41            | 116 158          | 6 375 610   | 54,89         |
| 1905 | 254 166               | 7 879 540      | 31,00            | 124 213          | 7 395 960   | 59,54         |

## 1. Fifcheinfuhr

|      | 80                    | rbeller        | n              | 6                | arbiner        | ı               |
|------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| Jahr | Gewicht in<br>D.=Ztr. | Wert in<br>Mr. | D3tr.<br>— Mf. | Gewicht in D3tr. | Wert in<br>Mf. | D.:3tr<br>= Mt. |
| 1896 | 5 945                 | 667 360.       | 112,26         | 16 943           | 2 230 830      | 131,67          |
| 1897 | 5 156                 | 883 580        | 171,37         | 14 422           | 1 888 340      | 130,93          |
| 1898 | 7 462                 | 1 277 840      | 171,25         | 15 545           | 2 056 590      | 132,31          |
| 1899 | 3 968                 | 681 580        | 171.80         | 14 360           | 1 917 900      | 133,56          |
| 1900 | 7 222                 | 1 398 740      | 193,68         | 18 009           | 2 583 770      | 143,47          |
| 1901 | 11 464                | 1 908 900      | 166,51         | 18 174           | 2 580 280      | 141,43          |
| 1902 | 16 278                | 2 432 670      | 149,44         | 23 354           | 3 171 160      | 135,79          |
| 1903 | 4 610                 | 574 840        | 124.70         | 23 190           | 3 107 160      | 133,99          |
| 1904 | 4 953                 | 574 330        | 115,96         | 30 360           | 4 398 520      | 144,88          |
| 1905 | 7 571                 | 964 070        | 127,34         | 40 560           | 5 787 260      | 142,68          |

2. Preise für Heringe (pro Tonne à 150 kg) in Mark. (Marke "Crown Fullbrand" 2.)

| 1886 | 31,30 | 1896 | 26,50 |
|------|-------|------|-------|
| 1887 | 28,60 | 1897 | 36,80 |
| 1888 | 29,70 | 1898 | 32,40 |
| 1889 | 29.80 | 1899 | 37,40 |
| 1890 | 32,90 | 1900 | 43,20 |
| 1891 | 37,30 | 1901 | 33,10 |
| 1892 | 30,70 | 1902 | 37,10 |
| 1893 | 27,50 | 1903 | 30,60 |
| 1894 | 21,70 | 1904 | 27,30 |
| 1895 | 27,90 | 1905 | 32,70 |

<sup>1</sup> S. die "Tabellarischen Übersichten über Samburgs Sandel und Schiffahrt", Bierteljahrsheste ber Statistit bes Deutschen Reiches für die betr. Jahre. Dr. Guido Möhring 1904.

Distress by Google

### Euzhaven.

einfubr1.

| Gerä                  | ucherte ?      | Fifthe         |                  | Seringe.       |                |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Gewicht in<br>D.≠Ztr. | Wert in<br>Mf. | D3tr. —<br>Mi. | Gewicht in D3tr. | Wert in<br>Mf. | D3tr. —<br>Mi. |
| 794                   | 80 900         | 101,89         | 190 331          | 7 296 400      | 38,33          |
| 791                   | 68 410         | 86,49          | 199 744          | 8 259 410      | 41,22          |
| 733                   | 62 400         | 85,13          | 252 856          | 9 950 730      | 39,35          |
| 647                   | 57 180         | 88,38          | 181 011          | 9 047 660      | 49,98          |
| 129                   | 12 960         | 104,65         | 203 016          | 10 415 870     | 51,80          |
| 109                   | 11 050         | 101,38         | 216 421          | 9 734 470      | 44,98          |
| 189                   | 20 780         | 109.95         | 290 341          | 13 558 600     | 46,70          |
| 592                   | 42 100         | 71,12          | 249 997          | 11 172 100     | 44,69          |
| 513                   | 30 970         | 60,37          | 192 718          | 7 776 380      | 40,30          |
| 641                   | 36 030         | 56,21          | 249 300          | 11 583 850     | 46,47          |

### (Fortfetung).

| 20                    | ndjovi         | ŝ              | Anders                | zubereitete    | Fische           | Gefa                  | mteinfu        | h r                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| Gewicht<br>in D.=3tr. | Wert in<br>Mt. | D3tr.<br>= Mf. | Gewicht<br>in D.=Btr. | Wert in<br>Mf. | D.:3tr.<br>— Mt. | Gewicht<br>in D.=3tr. | Wert in<br>Mf. | 3tr. <b>=</b><br>Mf. |
| 2485                  | 121 090        | 48,73          | 2 815                 | 339 180        | 120,50           | 416 039               | 20181510       | 48,52                |
| 3170                  | 148 260        | 46.80          | 2 861                 | 300 390        | 104.99           | 498 179               | 23215020       | 46,60                |
| 3029                  | 151 140        | 49,90          | 3 968                 | 379 130        | 95.55            | 580 568               | 25506440       | 43,93                |
| 2780                  | 185 400        | 66,69          | • 9 120               | 1 138 770      | 124,87           | 468 003               | 24427450       | 52,20                |
| 2659                  | 153 580        | 57,76          | 11822                 | 1 630 500      | 137,90           | 578 065               | 31329510       | 54,20                |
| 2733                  | 171 710        | 62.83          | 14 239                | 1 963 510      | 137.90           | 634 043               | 30461180       | 48,04                |
| 3464                  | 181 190        | 52,31          | 25 981                | 3 520 510      | 135,46           | 720 395               | 39322750       | 54,60                |
| 3462                  | 129 200        | 37,32          | 32 756                | 4 037 000      | 123,24           | 675 160               | 32728410       | 48,50                |
| 2408                  | 90 560         | 37.61          | 45 772                | 5 493 270      | 120,01           | 654 541               | 32766610       | 50,51                |
| 1922                  | 92 000         | 47,87          | 44 921                | 5 370 210      | 119,55           | 723 294               | 39 108 920     | 54.07                |

# 3. Gefamtumfat auf bem Fifcmartt in hamburg (in runben Zahlen) in Mart3.

| Jahr                                                                 | Gefamtumfat,                                                                                 | Umfat in Beringen  | Jahr                                                         | Gesamtumsat            | Umfat in Beringer                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1887<br>1888<br>1889<br>1890<br>1891<br>1892<br>1893<br>1894<br>1895 | 500 000<br>580 000<br>580 000<br>810 000<br>1 110 000<br>1 250 000<br>1 360 000<br>1 550 000 | , feine<br>Ungaben | 1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903 | 3 200 000<br>4 200 000 | Teine 20 110 20 111 870 111 876 77 984 66 812 |

zusammengestellt vom handelsstatiftischen Bureau für die betr. Jahre. 2 S. die bie graphische Darstellung in "Cuxhaven als Fischereihasen und Fischmarkt" von

Anlage 10.

XXIII. Bremen.

|                | Frij        | che Fi      | íd) e          | S e         | ring        | e              | San         | n bell<br>And so |              |
|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------------|--------------|
| Jahr           | Menge<br>kg | Wert<br>Mt. | p. kg<br>= Mf. | Menge<br>kg | Wert<br>Mt. | p. kg<br>— Mt. | Menge<br>kg | Wert<br>Mf.      | p. kg<br>Mt. |
| 1896           | ì           |             |                |             |             |                |             | ! e i n e        | M n          |
| 1897           | ß           |             |                |             |             |                |             | eine             | 24 11        |
| 1898           | 4 482 714   | 1 422 324   | 0,32           | 1 136 700   | 206 649     | 0,18           | 103 444     | 141 045          | 1,36         |
| 1899           | 4 081 032   | 1 416 963   | 0,35           | 953 850     | 230 505     | 0,24           | 80 495      | 112 542          | 1,40         |
| 1900           | 4 081 032   | 1 534 758   | 0,38           | 779 400     | 311 240     | 0,40           | 102 287     | 142 582          | 1,40         |
| 1901           | 4 457 330   | 1 740 136   | 0,39           | 1 338 750   | 308 834     | 0,23           | 149 327     | 176 548          | 1,18         |
| 1902           | 5 617 032   | 1 510 953   | 0,29           | 1 318 800   | 203 275     | 0,15           | 143 506     | 162 272          | 1,13         |
| 1903           | 5 617 582   | 1 428 338   | 0,25           | 1 187 250   | 232 709     | 0,20           | 97 547      | 122 384          | 1,26         |
| 1904           | 6 454 950   | 1 750 170   | 0,27           | 1 299 300   | 210 674     | 0,17           | 114 977     | 176 221          | 1,53         |
| 1905           | 5 759 018   | 1 741 048   | 0,30           | 1 831 500   | 343 339     | 0,20           | 216 916     | 386 498          | 1,80         |
| 1906<br>(runb) | 6 182 400   | 1 948 918   | 0,32           |             |             |                |             | Ť                | e i n        |

### 2. Marktpreift

### A. Großhanbelepreise pro 1 kg in Bfennigen.

| Jahr | Sheufish<br>(mittelgroß) | Rabeljau<br>(groß) | Röhler | Schollen<br>(groß und<br>mittel) | Weißling | Rotzungen | Seezungen | Steinbutt | Stimte |
|------|--------------------------|--------------------|--------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1901 | -                        | _                  | _      | _                                | _        |           | _         | _         | _      |
| 1902 | 34                       | 26                 | 15     | 63                               | 12       | 39        | 195       | 198       | 17     |
| 1903 | 33                       | 22                 | 16     | 69                               | 22       | 55        | 182       | 218       | 21     |
| 1904 | 43                       | 27                 | 15     | 63                               | 15       | 51        | 172       | 196       | 22     |
| 1905 | 38                       | 26                 | 17     | 62                               | 22       | 66        | 169       | 189       | 23     |

<sup>1</sup> S. die betr. Jahrgange bes Jahrbuchs für bremische Statistik, herausgegeben

<sup>2</sup> S. Jahrgang 1906 ber Statistischen Mitteilungen, betr. Bremens Danbel

### 1. fifcheinfuhr 1.

|             | gesalzen<br>1.cherte Fi |                | Getro       | dnete ?     | §iíof e        | Gefa        | mteinfi     | uhr           |
|-------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Menge<br>kg | Wert<br>Mf.             | p. kg<br>— Mf. | Menge<br>kg | Wert<br>Mf. | p. kg<br>— Mf. | Menge<br>kg | Wert<br>Mf. | p. kg<br>— Mi |
| . 6         |                         |                |             |             |                | 11 144 781  | 2 733 712   | 0,25          |
| aben        |                         |                |             |             |                | 9579918     | 2 588 008   | 0,27          |
| 162576      | 175 341                 | 1,08           | 266 612     | 212 197     | 0,80           | 6352046     | 2 157 556   | 0,35          |
| 183 921     | 217 767                 | 1,20           | 50 363      | 28 755      | 0,57           | 5350277     | 2 006 532   | 0,38          |
| 350 648     | 532 837                 | 1,55           | 75 630      | 43 238      | 0,57           | 5389497     | 2 664 655   | 0,49          |
| 439 012     | 529 001                 | 1,21           | 85 975      | 43 335      | 0,50           | 6470394     | 2 797 854   | 0,43          |
| 837 009     | 888 936                 | 1,06           | 167 994     | 91 001      | 0,54           | 8084341     | 2 856 437   | 0,35          |
| 183 086     | 1 361 140               | 1,16           | 937 785     | 514 753     | 0,55           | 9853250     | 3 659 324   | 0,37          |
| 787 136     | 2 025 290               | 1,14           | 913 752     | 539 108     | 0,59           | 10570115    | 4 701 463   | 0,46          |
| 969 585     | 2 495 668               | 1,27           | 1 193 495   | 751 008     | 0,63           | 10970514    | 5 717 561   | 0,52          |

#### von fischen2.

### B. Rleinhanbelspreife pro 1 kg in Pfennigen.

| Shellfish<br>(mittelgroß) | Rabeljau | Schollen | Rotzungen | Seezungen | Stinte | Nale,<br>geräuchert | Weißfische | Secht | Rarpfen | Bücklinge<br>pro Stück | Salzheringe<br>pro Stück | Sprotten<br>II. Sorte |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|---------------------|------------|-------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 59                        | _        | 87       | 90        | 316       | 32     | 230                 | 39         | 174   | 200     | 08                     | 08                       | 10                    |
| 65                        | 42       | 90       | 108       | 322       | 33     | 303                 | 39         | 184   | 200     | 10                     | 06                       | 10                    |
| 63                        | 39       | 89       | 99        | 328       | 30     | 346                 | 41         | 191   | 202     | 10                     | 06                       | 09                    |
| 68                        | 36       | 88       | 98        | 328       | 33     | 357                 | 39         | 188   | 204     | 10                     | 06                       | 10                    |
|                           |          | 84       | 97        |           | 32     | 354                 | 40         |       |         | 11                     | 08                       | 10                    |

vom Bureau für bremifche Statiftit. und Schiffahrt, herausgegeben von ber hanbelstammer zu Bremen.

3. Gesamtumsat auf dem Fischmarkt von Bremerhaven (runde Zahlen) in Mart1.

| 1893 | 380 000   | 1899 | 780 000 |
|------|-----------|------|---------|
| 1894 | 780 000   | 1900 | 650 000 |
| 1895 | 560 000   | 1901 | 790 000 |
| 1896 | 770 000   | 1902 | 810 000 |
| 1897 | 1 190 000 | 1903 | 750 000 |
| 1898 | 650 000   |      |         |

XXIV. Lubed.

Gefamte Fisch ein fuhr (mit Ausnahme ber Einfuhr auf ber Medlenburger Bahn)<sup>2</sup> in Doppel-Bentnern.

| Jahr | Frische<br>Fische | Anchovis | Zubereitete<br>Fische | Frische<br>Heringe | Gefalzene<br>Heringe | Gesamt=<br>einfuhr |
|------|-------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1890 |                   | 70 899,5 |                       | 47                 | 67                   | 75 666,5           |
| 1891 |                   | 65 989,5 |                       | 42                 | 56                   | 70 245,5           |
| 1892 |                   | 85 011   |                       | 36                 | 95                   | 88 706             |
| 1893 |                   | 72 120   |                       | 62                 | 80,5                 | 78 440,5           |
| 1894 |                   | 102359   |                       | 6 1                | 35,5                 | 108 494,5          |
| 1895 |                   | 96 474,5 |                       | 52                 | 63,5                 | 101 738            |
| 1896 |                   | 93 493,5 |                       | 6 0                | 75,5                 | 99 569             |
| 1897 |                   | 62 263,5 |                       | 8 2                | 06                   | 70 469,5           |
| 1898 |                   | 99 613   |                       | 129                | 96,5                 | 112 609,5          |
| 1899 |                   | 77 837,5 |                       | 81                 | 73                   | 86 010,5           |
| 1900 |                   | 64 722,5 |                       | 84                 | 71,5                 | 73 194             |
| 1901 | 33                | 719      | 51 695                | 1 230              | 307                  | 53 984             |
| 1902 | 38                | 462      | 5 577                 | 1 .                | 2 578                | 8 655              |
| 1903 | 25                | 357      | 33 763                | frische            | 1 685                | 35 830             |
| 1904 | 39                | 151      | 42 810                |                    | 2 107                | 45 107             |
| 1905 | 40                | 163      | 52 946                | Fische             | 1 965                | 55 114             |

<sup>1</sup> S. die graphische Darftellung in "Curhaven als Fischereihafen und Fifchmartt" von Dr. Guibo Möhring 1904.

<sup>2</sup> S. bie betr. Jahrgunge ber "Tabellarifden übersichten bes Lübeder handels", aufgestellt im Bureau ber handelskammer.

Anlage 11.

Bifcpreife in Marti. XXV. Presben.

| Jahr | Nafe<br>pro kg | Bunte<br>Fifthe<br>(Badfifthe)<br>pro kg | Hechte<br>pro kg | Rarpfen<br>pro kg | Schleie<br>pro kg | Sheufish<br>pro kg | Zander<br>pro kg | Rheinlachs<br>pro kg | Noll-<br>heringe<br>pro Stück | Büdlinge<br>pro Stüd |
|------|----------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|      |                |                                          |                  |                   |                   |                    |                  |                      |                               |                      |
| 1891 | ı              | 1                                        | 1                | 1,72              | ١                 | 0,71               | 1                | 1                    | -                             | 1                    |
| 1892 | 1              | 1                                        | 1                | 1,81              | l                 | 0,70               | ı                | 1                    | 1                             | 1                    |
| 1893 | 3,42           | ١                                        | 1.77             | 1,74              | 2,49              | 69,0               | 1,92             | 5.66                 | 1                             | ı                    |
| 1894 | 3,22           | 08'0                                     | 1,79             | 1,71              | 2,56              | 89,0               | 1,89             | 5,62                 | 1                             | 1                    |
| 1895 | 8,21           | 98'0                                     | 1,78             | 1,77              | 2,56              | 0,73               | 1,78             | 6,33                 | ١                             | 1                    |
| 1896 | 3,24           | 0,83                                     | 1,78             | 1,76              | 2,53              | 0,69               | 1,74             | 6,07                 | ı                             | ١                    |
| 1897 | 8,24           | 88,0                                     | 1,78             | 1,80              | 2,68              | 0,75               | 1,84             | 6,73                 | 1                             | ١                    |
| 1898 | 3,25           | 0,85                                     | 1,83             | 1,75              | 2,75              | 0,78               | 1,93             | 6,50                 | ı                             | 1                    |
| 1899 | 3,26           | 78,0                                     | 1,96             | 1,77              | 2,82              | 0,81               | 1,89             | 7,48                 | 60'0                          | 800                  |
| 1900 | 8,28           | 88'0                                     | 2,01             | 1,74              | 2,84              | 88,0               | 1,94             | 7,81                 | 0,10                          | 80,0                 |
| 1901 | 3,29           | 06,0                                     | 1,99             | 1,74              | 2,81              | 0,94               | 2,02             | 7,58                 | 80,0                          | 80'0                 |
| 1902 | 3,27           | 88,0                                     | 2,03             | 1.77              | 3,04              | 0,93               | 1,97             | 7,42                 | 0.00                          | . 1                  |
| 1903 | 3,35           | 0,95                                     | 2,03             | 1,81              | 3,05              | 0,94               | 2,06             | 6,94                 | 80,0                          | 0,07                 |
|      |                |                                          |                  |                   |                   |                    |                  |                      |                               |                      |

preif æ ---ස

| Jahr | Nale<br>& 1 kg | Stör<br>à 1 kg | Flunbern<br>å 1 kg | Seelachs<br>à 1 kg | Gibs<br>fprotten<br>à 1 kg | Sarbellen<br>å 1 kg | Matrelen<br>pro Stück | Korb-<br>Bücklinge<br>pro Stück | Heringe<br>pro Stild | Neue<br>Matjes-<br>heringe<br>pro Stück | Salz:<br>heringe<br>pro 10 Stück |
|------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1905 | 3,60           | 4,28           | 1,30               | 1,00               | 0,92                       | 3,36<br>3,48        | 0,46<br>0,43          | 0,37<br>0,43                    | 0,12<br>0,17         | 0,10<br>0,14                            | 0,72<br>0,75                     |

S. die betr. Jahrgünge bes Statistischen Jahrbuchs für die Stadt Dresden. S. die betr. Werwaltungsberichte des Magistrats.

# Anlage 12.

XXVII. Ründen.
1. Fisch preise auf bem Altualienmarkt in Mart1.

| 11 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ifoe           | Sardellen<br>gal 2/1 k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,50<br>2,00<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gefalzene Bifc | Büdlinge<br>bütO orq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gefa           | sgnireg.<br>biitd orq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,10<br>0,10<br>0,10<br>0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Notzungen<br>La k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ୟ ପ            | Seezungen<br>34 2/2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . i .          | Stafting gal generatig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a u f          | nrodnudF<br>(niolf)<br>ZA 2/1 k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d) e           | Rabeljau<br>Za e/1 k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35 i f         | dilleds<br>(lettim)<br>gal 2/1 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| o t e          | Stodfijd<br>gal 2/1 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| સ્ર            | 84 e/1 k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,20<br>2,30<br>1,33<br>1,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | mind<br>gal 2/1 k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,25<br>3,40<br>1,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a              | Nafens u.<br>Weihfilche<br>d. 1/2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| i fot          | Jorellen u. Seiblinge<br>Reiblinge<br>ga 1/2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| e e            | Ralien<br>Ralie is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| enb            | Schleie & 1/2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Se b           | nsigraR.<br>Za e/i k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0<br>0,000 |
|                | Specific Spe | 1,13<br>1,260<br>1,286<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1,386<br>1   |
|                | Sahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

2. Fifchumfag auf bem Bittualienmartt.

| Jahr                                 | Menge in<br>kg                                      | Jahr                                 | Menge in<br>kg                                      | Zahr                         | Menge in<br>kg                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1891<br>1892<br>1893<br>1894<br>1895 | 112 000<br>121 500<br>140 500<br>152 500<br>196 500 | 1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900 | 202 500<br>112 000<br>569 300<br>574 600<br>429 500 | 1901<br>1902<br>1903<br>1904 | 359 700<br>352 700<br>367 000<br>482 000 |

1 G. bas Statiftifde Jahrbud für bas Ronigreid Bayern, bie Münchener Jahregüberfichten, berausgegeben vom Statiftifchen Amt ber Stadt, sowie bie Aerwaltungsberichte bes Dagistrats fur bie beter. Jahre. XXVIII—XXXV. Durchschnitepreise a) von Rechten in einzelnen Städten Baperns pro 1/2 kg in Mart.

|                                              |                                                              |                                           | Cingernen C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יון רווים רווים (יות היים מים מים מים מים מים מים מים מים מים | 0 -1                                                 |                                                      |                                         |                                                                      |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 3ahr                                         | XXVIII<br>Rofenheim                                          | XXIX<br>Candshut                          | XXX<br>Kaifers=<br>lauteru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XXXI<br>Regeusburg                                            | XXXII<br>Bayreuth                                    | XXXIII<br>Uürnberg                                   | XXXIV<br>Ansbach                        | XXXV<br>Würzburg                                                     |  |
| 1894<br>1895<br>1896<br>1899<br>1900<br>1902 | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 | 2,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17, | 0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,00 | 1,12<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,10<br>1,11<br>1,11<br>1,11  | 1,12<br>0,95<br>1,04<br>0,98<br>0,93<br>0,97<br>1,05 | 0,92<br>0,93<br>0,95<br>0,95<br>0,95<br>0,95<br>0,95 | 48.000000000000000000000000000000000000 | 0.85<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>0.98<br>1.11<br>1.11<br>1.16<br>1.16 |  |
| 1904                                         | 00.1                                                         | 1.19                                      | 96.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>x</u>                                                      | 1                                                    | 1                                                    | 0.83                                    | 1.17                                                                 |  |

h) von Karpfen in einzelnen Stabten Bayerne pro 1/2 kg in Mart.

| 3ahr                                                                 | XXVIII<br>Rofenheim                     | XXXIX<br>Candshut                        | XXX<br>Kaifers=<br>lautern             | Regensburg              | XXXII<br>Bayreuth        | XXXIII<br>Uftenberg                    | XXXIV<br>Ansbach                       | XXXV<br>Würzburg                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1902<br>1903 | \$6888888888888888888888888888888888888 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 46666666666666666666666666666666666666 | 2222222<br>888888888888 | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | 00000000000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000000000 | 0.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 |
| 1904                                                                 | 1,00                                    | 1,00                                     | 0,83                                   | 0,84                    | 98,0                     | 0,87                                   | 0,77                                   | 1,5                                                          |

S. bie betr. Jahrgange bes Statistischen Jahrbuchs fur bas Königreich Bapern.

Anlage 13.

XXXVI. Bamberg.

Fifchpreise in Mart.

| Jahr | Forellen<br>à ½ kg | Sechte<br>à 1/2 kg | Rarpfen<br>å ½ kg |
|------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1891 | 2,50               | 1,15               | 0,96              |
| 1892 | 2,72               | 1,09               | 0,91              |
| 1893 | 2,70               | 1,20               | 0,90              |
| 1894 | 2,70               | 1,00               | 1,00              |
| 1895 | 2,70               | 1,00               | 0,95              |
| 1896 | 2,60               | 1,20               | 0,95              |
| 1897 | 2,60               | 1,20               | 1,00              |
| 1898 | 2,60               | 1,10               | 0,95              |
| 1899 | _                  | _                  |                   |
| 1900 | _                  | _                  | _                 |
| 1901 | 2,70               | 1,30               | 1,00              |
| 1902 | 2,70               | 1,20               | 1,00              |
| 1302 | 2,10               | 1,20               | 1,0               |
|      | 1                  | 1                  | 1                 |

XXXVII. Augsburg.

Fifchpreise pro 1/2 kg in Mart2.

| Jahr | Sechte | Rarpfen | Rotaugen | Barben | Schleie | Weißfische |
|------|--------|---------|----------|--------|---------|------------|
| 1894 | 1,18   | 0,98    | _        | _      | _       | _          |
| 1895 | 1,20   | 1,00    | _        | _      | _       | _          |
| 1896 | 1,20   | 1,00    | -        | _      |         | _          |
| 1897 | 1,22   | 1,00    | _        | _      | _       | _          |
| 1898 | 1,22   | 1,02    | 0,20     | 0,60   | 1,00    | 0,30       |
| 1899 | 1,22   | 1,00    | 0,25     | 0,67   | 1,00    | 0,35       |
| 1900 | 1,20   | 1,00    | 0,30     | 0,70   | 1,00    | 0,40       |
| 1901 | 1,20   | 1,00    | -        | _      | _       | _          |
| 1902 | 1,20   | 1,00    | _        | _      | _       | _          |
| 1903 | 1,22   | 0,96    | _        | _      | _       | -          |
| 1904 | 1,19   | 1,00    | _        | _      | -       | _          |

<sup>1</sup> G. bie betr. Jahrgange ber Berwaltungsberichte bes Magiftrats.

<sup>2</sup> S. Anm. 1, sowie bie betr. Jahrgange ber Statistif fur bas Konigreich Bayern.

XXXVIII-XLIII. Ginfuhr von Bifden und Seringen

auf Schiffen und Flößen in einigen Stadten Badens

in Rilogramm1.

|      | Konftanz | Meersburg | Therlingen | Radolfzell | Mannheim  | Wertheim |
|------|----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
| 96   | 31 700   | 3 700     | 2 300      | 1 200      | 2 186 000 | 1        |
| 1897 | 41 600   | 14 100    | 1 600      | 3 300      | 1 427 000 | 8 000    |
| 86   | 40 100   | 1 500     | 100        | 8 100      | 2 033 000 | 5 000    |
| 66   | . 000 68 | 009       | 1 200      | 1 000      | 1 291 000 | 4 000    |
| - 00 | 55 200   | 2 000     | 5 500      | 100        | 1 707 000 | 1 000    |
| 10   | 55 200   | 1 500     | 1 100      | -          | 2 493 000 | 3 000    |
| 05   | 36 300   | 1 700     | 300        | 30         | 2 774 000 | 4 000    |
| 69   | 70 700   | 300       | 5 200      | ı          | 3 285 000 | 4 000    |
| 40   | 76 800   | 1 700     | 4 000      | ı          | 3 140 000 | 4 000    |

C. bie betr. Jahrgange ber Statiftit für bas Grobherzogtum Baben.

Anlage 14.

### XLIV. Mes.

Einfuhr von Fischen und Rrebsen aller Art in Rilogramm 1. a.

| 1885 | 4 693 400 kg | 1896 | 6 025 600 kg  |
|------|--------------|------|---------------|
| 1886 | 4 998 200 kg | 1897 | 6 267 650 kg  |
| 1887 | 5 556 700 kg | 1898 | 6 813 250 kg  |
| 1888 | 5 538 200 kg | 1899 | 6 586 650 kg  |
| 1889 | 5 288 800 kg | 1900 | 6 257 350 kg  |
| 1890 | 6 443 825 kg | 1901 | 7 817 550 kg  |
| 1891 | 4 996 500 kg | 1902 | 10 631 450 kg |
| 1892 | 5 966 800 kg | 1903 | 11 837 550 kg |
| 1893 | 4 642 950 kg | 1904 | 13 068 250 kg |
| 1894 | 5 250 400 kg | 1905 | 14 817 500 kg |
| 1895 | 4 960 800 kg |      |               |

### XLV. Muthanfen i./effag.

Einfuhr von Fischen und Rrebfen in Rilogramm 2.3.

| Jahr | Flußfische<br>und<br>Flußkrebse | Seefische | Gefamt-       |               |
|------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|
|      |                                 | feinere   | gewöhnlichere | einfuhr       |
| 1895 | 25 309                          | 15 860    | 34 258        | 75 427        |
| 1896 | 28 129                          | 17 716    | 31 346        | 77 191        |
| 1897 | 30 434                          | 16 461    | 28 803        | <b>75 698</b> |
| 1898 | 27 438                          | 13 780    | 30 361        | 71 579        |
| 1899 | 27 169                          | 17241     | 28 515        | 72 925        |
| 1900 | 29 416                          | 19 601    | 34 319        | 83 336        |
| 1901 | 32 806                          | 25 841    | 77 011        | 136 258       |
| 1902 | 29 242                          | 25724     | 78 927        | 133 893       |
| 1903 | 28 346                          | 25 003    | 89 973        | 143 322       |

<sup>1</sup> S. bie betr. Jahrgange ber Berwaltungsberichte bes Magiftrats.

<sup>9</sup> S. Anm. 1.

<sup>\*</sup> Die Angabe der Fischeinfuhr allein — ohne die Krebseinfuhr — ift nicht möglich.

# Kommunale Milchversorgung.

Don

Prof. Dr. phil. Teopvld Spiegel, Orivatdozent an der Universität Berlin, Stadtverordneter in Charlottenburg. Gin Material, das Eiweiß, Kohlehydrate und Fett, die wichtigsten Bestandteile unserer Rahrung, in geeigneten Berhältnissen und in besonders leicht verdaulicher Form, nämlich in Lösung bezw. in seinster Emulsion, daneben auch noch die zum Ausbau des Organismus, besonders des wachsenden, ersorderlichen Salze in beträchtlicher Menge enthält, kann als ein in vieler Beziehung ideales Nahrungsmittel bezeichnet werden. Ein solches ist die Milch. Freilich hindert die große Menge Flüssigkeit, in der sich erst die genügende Menge der Nährstoffe sindet, sie ausschließlich zur Ernährung des gesunden Erwachsenen zu verwenden. Aber ein überaus wertvolles hilbswittel bleibt sie auch hier und niehr noch dem jüngeren, noch im Wachstum besindlichen Individuum. Ausschließliches oder hauptsächliches Nahrungsmittel ist sie aber für manche Kranke und vor allem für die Kinder im ersten Lebensstadium.

Die große Bebeutung der Milch hat ihr benn auch frühzeitig die Aufmetsfamkeit staatlicher und städtischer Behörden zugelenkt. Aber die ursprüngsliche Marktkontrolle richtete sich im wesentlichen nur darauf, zu verhindern, daß durch Fälschung, insbesondere durch mehr oder weniger weit gehende Entziehung des als Butter wertvollen Fettes und Jusat von Wasser, der Nährwett der auf den Markt gelangenden Erzeugnisse verringert werde. Erst später, als die Erweiterung unserer Kenntnisse bezüglich der Natur und der Übertragdarkeit von Insektionskrankheiten zur Vorsicht in Auswahl und Behandlung der Nahrungsmittel drängte und besonders, als die künstliche Ernährung von Kindern im Säuglingsalter an Umfang wuchs, hat die Milch auch in dieser Beziehung in erster Linie Beachtung gefunden.

Dieses wichtige Nahrungsmittel kann ja in ben allermeisten Fällen bem Kinde wenigstens in ben ersten Lebensmonaten in trefflichster Weise von ber eigenen Mutter geboten werben. Abgesehen von ben verhältnismäßig spärlichen Fällen, wo Krantheit ber Mutter eine Übertragung auf ben Säugling befürchten läßt, ift biese naturgemäße Ernährung unbedingt anzustreben. Bohl zeigt die Milch der verschiedenen Säugetierarten eine gewisse Berwantschaft; überall sinden wir die gleichen, oben erwähnten, Körperklassen

als wefentliche Beftanbteile. Aber icon bas gegenseitige Berhältnis biefer Rörperklaffen zeigt quantitatip nicht unwesentliche Abweichungen, und biefe Rlaffen weifen bei ben einzelnen Arten nicht völlig ibentifche Bertreter auf. Die Berfchiebenheit zeigt fich namentlich bei bem wichtigften Beftanbteil, bem Ciweiß, bas in ber Tiermilch nicht ebenso verbaulich und verwertbar für ben jugendlichen Menschenorganismus ift wie in ber Menschenmild. Dagu tommen bes ferneren bie noch ju erörternben bireften Gefahren, bie mit bem Genug nicht unmittelbar von Rorper ju Rorper übertragener Mild verbunden find. Das Mugenmert einer vernünftigen Gauglingefürforge muß baber por allem barauf gerichtet werben, bie Mutter gur Stillung ihrer Rinder, wo biefe nur irgend möglich ift, anguhalten. Gine Reihe von gemeinnützigen Gefellschaften und von Gemeinbeverwaltungen hat zu biefem Zwede Stillprämien eingeführt. Bielfach fann auch ohne folche, lediglich burch eindringliche Belehrung ber Mütter über ben Rugen bes Gelbftftillens, ein Erfolg erwartet werben. Gine folde Belehrung erfolgt in Säuglingsfürsorgestellen. Nugbringenber mare es vielleicht noch, Diejenigen Bersonen, welche von Berufs megen mit ben Gebarenben in Berührung fommen, in erfter Linie alfo bie Bebammen, jur Ausubung biefer belehrenben Tätigfeit herangugiehen. Man konnte baran benten, auch bas Intereffe biefer Berfonen burch Belohnungen für erfolgreiche Aufflärung ber Mütter zu fteigern.

Indessen gibt es zahlreiche Fälle, in denen die natürliche Ernährung des Säuglings nicht ober nur während turzer Zeit durchgeführt werden kann. Außer dem Borliegen übertragbarer Krankheiten kann Schwächlichkeit der Mutter ober mangelhafte Entwicklung der Milchdrüsen ein hindernis dieten; am häusigsten aber tritt, namentlich in Großstädten und bei ledigen Müttern, die Rotwendigeit, daß die Mutter ihren Unterhalt durch Arbeit außerhald des hauses erwerbe, hindernd in den Weg. Mütter- und Säuglingsheime, deren Schaffung in großem Maßtade ein wichtiges Glied der Säuglingsfürsorge bilden muß, können hier für einige Zeit nützen. Wenn aber die Mutter noch für andere Angehörige zu forgen hat oder wenn, was nicht selten der Fall sein dürfte, längeres Außscheiden aus der Berufstätigkeit deren Fortsetzung gefährdet, wird auch bieser Weg nicht gangdar sein.

So bleibt eine große Anzahl von Kindern, bei benen sich die Anwendung lünftlicher Ernährung nicht umgehen läßt. Das Material hierzu bietet, wenigstens bei uns in Deutschland, fast ausschließlich die Ruhmild. Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß diese einen vollwertigen Ersat ber Muttermilch schon nach ihrer chemischen Zusammensetzung nicht bietet. Dieser Übelstand tann in den Kauf genommen oder nötigenfalls durch geeignete Zusätze von Wasser, Milchzucker und Fett in geeigneter Form aus-

geglichen werben. Weit bebeutsamer aber sind die Gesahren, die durch Herkunst und Behandlung dieses Nährstoffes herbeigeführt werden können. Wie die Milch der kranken Mutter, so kann auch die Milch der kranken Kuh zum Insektionsträger werden. Darüber hinaus ist aber die Milch auch gesunder Kühe der Gesahr ausgesetzt, Krankseitserreger aus der Außenwelt auszunehmen. Unreinlichkeiten, die häusig das Euter und dessen Umgebung bedesen, die Hand des Melkers, die Lust und der Staub des Stalles, die Gesäße und unter Umständen das Wasser, mit dem diese gereinigt werden, dieten eine ganze Reihe von Herden, aus denen gesährliche Keime in die Milch gelangen können, und entsprechende Manipulationen beim Zwischenhändler vermehren die Gesahr, wobei wir von der Vornahme absichtlicher Zusäße ganz absehen wollen.

Milch hat ferner, wie alle Organe und Organsäfte, aber infolge ihrer Zusammensetzung und ihres von vornherein nie fehlenden Keimgehaltes in besonders hohem Grade, die Neigung, sich zu zersetzen. Sine solche Zersetzung, die Säuerung, dient zur technischen Verarbeitung der Milch auf Butter und die anderen Molkereiprodukte. Weit bedenklicher noch als diese Veränderung, bei welcher nur ein Teil des Zuckers zersetzt, das Siweiß aber nicht merklich angegriffen, sondern nur, wenn die Säuerung einen gewissen sicht merklich angegriffen, sondern nur, wenn die Säuerung einen gewissen Grad erreicht hat, zum Gerinnen gebracht wird, ist die Zersetzung des Siweiß zu sogenannten Peptonen, die eine starke Reizwirkung auf den Darmkanal ausüben. Diese Zersetzungen lassen sich stark hinausschieden, wenn die Milch alsbald nach dem Melken auf möglichst tiese Temperatur gebracht und dis zur Verwendung kühl gehalten wird.

Die Beschaffenheit ber Milch wird bes ferneren auch durch Rasse und Individualität der Tiere und durch die Art der Fütterung nicht unwesentlich beeinflußt. Es sind aber gerade über die Frage, welche Futtermittel zulässig sind, die Meinungen noch wenig geklärt.

Nach dem Gesagten lassen sich nun die folgenden Forderungen aufstellen: Milch, besonders die für kleine Kinder bestimmte, muß von gesunden, mit geeigneten Futtermitteln ernährten Kühen stammen, sauber ermolken, vor Verunreinigung von außen geschützt, alsdald stark gekühlt und dauernd kühl verwahrt werden. Mit der Anordnung und Sicherung derartiger Maßregeln beschäftigen sich die Milchordnungen, die in einer Neihe von Städten in Geltung sind und deren Durchsührung eine wichtige Ausgabe der Marktpolizei bilbet.

Die Einhaltung berartiger Borschriften läßt sich aber nur an solchen Orten einigermaßen sicherstellen, die entweder in sich felbst oder doch in der nächsten Umgebung über die nötigen Biehhaltungen verfügen. Bei den meiften Grofitabten ift bies nicht ber Rall. Sier ift ber Dildbebarf (3. B. in Berlin im Jahre 1905 täglich etma 3/4 Millionen Liter) im Berhaltnis gu ben landwirtschaftlichen Betrieben ein berart bober, bag bas Berforgungsgebiet über bie unmittelbare Umgebung weit bingus geht, in Gegenben, bie fich jeber Aufficht feitens ber verbrauchenben Gemeinbe entziehen. Damit ift qualeich bie Notwendigkeit weiter Transporte gegeben, Die, wenn nicht besondere Borfichtsmafregeln getroffen werben, Die Bersetung ber Dilch begunftigen. Ferner ift bie Milch aus fo verschiebenen Gegenben naturlich auch von ichwantenber Busammensetzung. Dem letten Übelftanbe bilft man vielfach in ben großen ftabtischen Molfereien baburch ab, bag man bie Dilch verschiedener Berfunft mifcht, wie übrigens ichon am Urfprungsorte oft bie Mild mehrerer Stallungen vereinigt wirb. Jebe berartige Sanblung fteigert aber bie Gefahr. Immer größer wird bie Bahricheinlichkeit, bag unter ben vielen Ruben, beren Brobuft in ber Sammelmilch porliegt, ein frankes Individuum fich befindet, burch beffen Milch bie Gefamtmild verfeucht werben tann, immer größer auch bie mit ben Operationen felbft verbunbene Berunreinigungemöglichkeit. Solche Sammelmilch ift alfo ein burchaus bebenkliches Brobuft, bas mohl zu Rochzwecken, allenfalls auch rob zur Ernährung miberftandefähiger Ermachsener, niemals aber ohne besondere Borbereitung zur Ernährung von Schmächlichen ober von Säuglingen Bermenbung finden fann.

Die theoretisch abgeleiteten Befürchtungen finden durchaus ihre Beftätigung in den Ergebnissen der Statistik über die Säuglingssterblichkeit. Es seien hier einige Zahlen angeführt, weil aus ihnen zugleich die große Bedeutung unseres Problems erhellt:

Es ftarben in Preußen nach bem Ministerialbericht bes preußischen Staates im Jahre 1904 auf 1000 Kinder im ersten Lebensjahre

1900 258,20 1901 269,69 1902 209,37 1908 230,48 1904 222,42

Es ist nun eine bekannte Erscheinung, daß die Sterblichkeit der Säuglinge eine besondere Steigerung in den Sommermonaten erfährt. So starben 3. B. in Charlottenburg im Jahre 1903, in dem 4678 Kinder lebend geboren wurden, nicht weniger als 848 Kinder im ersten Lebensjahre, also über 18 %, davon 347, also über 7,4 %, allein in den Monaten Juli dis September. Es entfallen ferner von den 848 Todesfällen nicht weniger als 315 auf Krantheiten bes Berbauungsfpstems (Darmfatarrh, Magenbarm- fatarrh und Brechburchfall), bie sich wiederum besonders in ben Sommer- monaten zeigen.

Daß hierbei bie Art ber Ernährung eine bebeutenbe Rolle spielt, ist zunächst von Boedh in ber Berliner Statistit zahlenmäßig erwiesen worben, indem die Sterblichkeit der mit Muttermilch und der mit Tiermilch ernährten Kinder besonders ermittelt wurde. Die betreffenden Zahlen sind 3. B. für das Jahr 1895:

- a) Gesamtsterblichkeit ber Kinder im ersten Lebensjahr 366 %00
- b) Sterblichfeit ber mit Muttermilch ernährten. . . 97 %00
- c) Sterblichfeit ber mit Tiermilch ernährten . . . 657 % 0/00

Berhältnis b: c = 1:6,77.

Dieses Berhältnis wird noch schlagender, wenn man nur die Todesfälle an Brechburchsall berücksicht; es wird bann b:c=1:16.

Ganz ähnliche Ergebnisse zeitigten die Erhebungen an anderen Orten. Nach einer Schätzung von Trumpp (Münch. medizin. Wochenschr. 1904, Nr. 38) sterben im Deutschen Reiche jährlich etwa 200 000 Säuglinge an den Folgen von Magendarmkrankheiten, und ist in 8/4 dieser Fälle die Erskrankung auf den Genuß unzweckmäßiger oder verdorbener Nahrung, speziell von Kuhmilch, zurückzuschen.

Es fann baber feinem Zweifel unterliegen, bag bie Tiermilch in ber Säuglingsernährung eine bebenkliche Rolle fpielt. Das ftarte Unschwellen ber Sterblichfeit in ben Sommermonaten, beren Temperatur bie Entwicklung von Reimen in ber Milch und bamit beren Berfetung begunftigt (es fei hier auch auf bas beträchtliche Berabgeben ber Sterblichfeit in bem burch einen fehr fühlen Commer ausgezeichneten Jahre 1902 hingewiesen) fpricht befonders beutlich zugunften biefer Unnahme. Allerdings muß in Rudficht gezogen werben, bag bie Commertemperatur und namentlich bie burch vermehrte Ausbunftungen bedingte Berichlechterung ber Luft in bygienisch nicht einwandfreien Bohnungen eine allgemeine Schabigung ber Rinber berbeiführen, ihre Widerstandsfähigfeit gegenüber anderen ichablichen Ginfluffen herabsehen fann. Brauenit (vgl. u. a. Archiv f. Sygiene, Band LVI, S. 1 ff.) fieht in ber ichlechten Beschaffenheit ber Bohnraume nicht mit Unrecht einen wefentlichen Sattor ber Cauglingesterblichfeit und ftutt fich auf ben vielfach nachweisbaren Bufammenhang zwischen biefer und ber fozialen Lage ber Bevolferungeschichten, bie fich ja auch vornehmlich in ben Bohnungeverhältniffen außert. Bugunften biefer Unficht fann man außer ben von Brausnit und feinen Schulern (1. c.) ausgeführten eingehenben

Feststellungen bas auffällige Berabgehen ber Säuglingssterblichkeit mit zunehmenbem Bohlstanbe ber Bevölkerung anführen. So betrug bie burchschnittliche jährliche Sterblichkeit von Kindern im ersten Lebensjahr auf je
100 Lebendgeborene in Charlottenburg (Charlottenburger Statistif, heft 20):

| 1876—1880 | 31,69 | 1891 - 1895 | 23,34 |
|-----------|-------|-------------|-------|
| 1881-1885 | 30,52 | 1896-1900   | 18,58 |
| 1886-1890 | 27,48 | 1901-1905   | 16,67 |

Sehr interessant ist auch in biefer Beziehung ein Bergleich ber Sauglingssterblichkeit in ben Berliner Bororten (l. c. S. 148 ff.). Es kamen im Jahre 1905 auf 100 Geburten Sterbefälle im ersten Lebensjahre:

|                                                                     | über=<br>haupt | in ben<br>Monaten<br>Juli/Sept. | in ben<br>übrigen<br>Monaten | barunter Sterbefälle an<br>Brechdurchfall u.Darmkatarch |                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                                                     |                |                                 |                              | über-<br>haupt                                          | in ben<br>Monaten<br>Juli/Sept. | in ben<br>übrigen<br>Monaten |
| Berlin                                                              | 20,60<br>15,69 | 33,85<br>23,94                  | 16,17<br>12,81               | 8,94<br>5,04                                            | 23,06<br>13,05                  | 4,22<br>2,24                 |
| lit, Lichterfelbe) S. (Tempelhof, Rigbori) . SO. (Treptow, Stralau, | 14,49<br>21,98 | 21,13<br>35,03                  | 12,17<br>17,51               | 4,53<br>9,01                                            | 12,06<br>27,77                  | 1,91<br>2,58                 |
| Rummelsburg) O. (Lichtenberg, Friedrichs-                           | 26,09          | 43,33                           | 20,00                        | 8,12                                                    | 23,33                           | 2,75                         |
| felde)                                                              | 25,20          | 45,99                           | 17,60                        | 11,91                                                   | 32,44                           | 4,40                         |
| Weißensee)                                                          | 31,42          | 66,17                           | 20,00                        | 14,98                                                   | 49,85                           | 3,51                         |
| hausen)                                                             | 19,74          | 43,92                           | 12,06                        | 9,07                                                    | 28,63                           | 2,86                         |
| Plotenfee, Tegel                                                    | 18,83          | 31,09                           | 14,76                        | 7,92                                                    | 18,35                           | 4,47                         |

Indessen barf nicht unbeachtet bleiben, daß gerade in den Sommermonaten die Kinder der ärmeren Bolksschichten mehr mit der Außenluft in Berührung kommen als im Winter, wo in deren Wohnungen, um Heizmaterial zu sparen, Fenster und Türen wenig ober gar nicht geöffnet werden. Gerade für das Ansteigen der Sterblichkeit in den Sommermonaten bietet daher die Prausnitsche Hypothese keine ausreichende Erklärung; wohl aber kann der Einfluß der ökonomischen Lage auch dei der Milchfrage eine Rolle spielen, da die undemittelte Bevölkerung zu der billigeren Marktmilch greisen muß, während die bessergestellte in der Lage ist, sich der sorgfältig gewonnenen und behandelten, daburch aber auch wesentlich teureren "Kindermilch" zu bedienen. Jedensalls zeigt z. B. die neueste Charlottenburger Statistik (Heft 20), daß die Störungen der Verdauungsorgane sich bei Brustkindern im Winter und in den heißen Sommermonaten etwa gleichmäßig äußern (26 bezw. 24 % der Todesfälle), während ihr sommerliches Ansteigen die mit Tiermilch oder sonstigen Surrogaten ernährten Kinder mit 66 bezw. 62 % aller Todessälle in den Sommermonaten gegenüber 27 bezw. 29 % in den Wintermonaten betrifft. Übrigens ist auch nach Prausnitz eine wesentliche Wirkung der schlechten Wohnungsverhältnisse in dem leichten Verwahrten dilch zu suchen.

Man hat also von schlechter Milch eine Gefährbung bes Lebens kleiner Kinder zu gewärtigen; aber ihr schädlicher Einfluß kann sich noch weiter erstrecken. Sie kann auch da, wo die traurigsten direkten Folgen nicht eintreten, die Entwicklung der Kinder hemmen und ihre Widerstandsfähigkeit gegen spätere Erkrankungen schwächen, kurzum, die Entstehung an schwächlichen Individuen reicher Generationen begünstigen. Die Aufgabe der Bersorgung mit guter Milch ist daher für die gesamte Bolkswohlfahrt von größter Bedeutung. Sie fällt, wie das meiste von dem, was in dieser Hinsicht geschieht, den Kommunen zu. Die Frage, in welcher Weise diese der Aufgabe gerecht werden können, ist noch weit von einer völligen Klärung entsernt.

In erster Linie, auch historisch, stehen die Maßregeln zur Beaufsichtigung bes Milchanbels. Die Marktontrolle ist in der Lage, einige sehlerhafte Eigenschaften der Milch, z. B. zu geringen Fettgehalt, hohen Schmutgehalt, fortgeschrittene Säuerung mit aller wünschenswerten Schnelligkeit sestzuftellen. Aber gerade die bakterielle Berunreinigung, aus der bei weiterer Aufbewahrung, besonders in den warmen Wohnräumen der ärmeren Bevölkerung, die schnelle Bersegung der Milch hervorgehen kann oder die infolge Anwesenheit von Krankheitserregern direkt gesährlich werden kann, läßt sich nur durch zeitraubende Untersuchungen selfstellen, deren Ergebnisse gewöhnlich erst vorliegen, wenn die Milch längst verbraucht ist. Ein gewisser erziehlicher Einfluß einer sorgsamen Kontrolle auf die Milchhändler (vgl. Prausenit, 1. c.) soll natürlich nicht verkannt werden.

Die Kontrolle muß, um wirffam gu fein, viel früher einseten. Sie muß ben gesamten Betrieb ber Ruhställe, bas ber Mildgewinnung bienenbe

<sup>1</sup> Bgl. A. Groth, Statistische Unterlagen jur Beurteilung ber Sauglingsfterblichkeit in München (Zeitschr. f. hygiene Bb. LI, S. 23% ff.).

Bieh, Die Ginrichtung und Unterhaltung ber Stallungen, Die Gutterung, Die Gewinnung und weitere Behandlung ber Milch umfaffen. Diesbezügliche Borfchriften finden fich vielfach in ben Unordnungen, Die von ftaatlichen ober ftabtifden Bolizeibehörben erlaffen murben. Außerorbentlich fcmierig aber ift es, bie Ginhaltung ber Borfdriften mit genugender Gicherheit gu beauffichtigen, felbst wenn bie Befiter ber in Betracht fommenden Betriebe fich freiwillig einer folden Aufficht, Die weit über bas gefetliche Daß binausgehen muß, unterwerfen. Ginen beutlichen Beweis bierfür liefern bie Berliner Berhältniffe. Sier hatte 1904 eine gemeinnütige Gefellichaft es unternommen, burch ihre Organe eine berartige Aufficht burchzuführen und nur biejenigen Molfereien, Die fich ihr freiwillig unterwarfen, bem Bublifum als Lieferanten einwandfreier Rinbermilch ju empfehlen. (Bgl. Zeitschr. f. Fleifch u. Milchhngiene Bb. XIV, Beft 12.) Diefe Aufficht mar fo wenig wirkfam, bag bie Gefellichaft ben Nachweis lebenber Tuberkelbagillen in ber Mild ber von ihr empfohlenen Betriebe über fich ergeben laffen mußte. Das fann nicht überrafchen, wenn man erfährt, bag bie Gefellichaft, um nur ben Unschluß ber nötigen Bahl Molfereibefiger herbeizuführen, verfichern mußte, baß es ihren Tierargten nicht einfalle, "icharfe Forberungen bei ber Rontrolle zu ftellen". (Medigin. Reform 1906, Rr. 44.) In Standinavien, fpeziell in Ropenhagen, icheint allerdings bas Borgeben ber großen Molfereien beffere Ergebniffe gezeitigt ju haben. (Bon Dhlen, Beitfdr. f. Sygiene, 26. XLIX, S. 265.)

Die Erfüllung ber notwendigen strengen Forderungen könnte bei uns nur gesichert werden, wenn die Gemeinden sämtliche oder wenigstens die zur Ernährung kleiner Kinder bestimmte Milch in eigenen, aufs beste eingerichteten und sorgfältigst beaufsichtigten Betrieben herstellten. Dieser Weg wird aber nur unter ganz ausnahmsweise günstigen Umständen beschritten werden können. In Deutschland sind mir disher nur im Jahre 1906 anlästlich der Silberhochzeit des Kaiserpaares gefaste Beschlüsse der Städte Lennep und Recklinghausen zur Errichtung derartiger Musteranstalten bekannt. Ein ähnliches Unternehmen der Gemeinde Zoppot aus dem gleichen Jahre scheint wesentlich für die Badegäste bestimmt zu sein, da der Preis von 30 Pfg. sür 1 Liter Kindermilch (wobei das städtische Gut die nicht angegebenen Mehresoften trägt) für die ärmere Bevölkerung zu hoch ist.

Ein wesentliches hindernis für derartige Einrichtungen, sei es von städtischer Seite, sei es von Privaten unter städtischer Aufsicht (wie dieß neuerdings 3. B. in Steglit bei Berlin Platz greifen soll), bildet der hohe Preis, den die Milch bei wirklich sachgemäßer Durchsührung aller Vorsichtemaßregeln annehmen muß. Dunbars Außerung bei dem hamburger

Rongreß für Milchngiene, ber gegenwärtige Ctanb unferer mildwirtschaftlichen Technik gestatte, auch ben Rinbern ber armeren Bevolkerung zu billigem Breife eine gefundheitlich einwandfreie Milch zu verschaffen, wird von allen Rennern ber Berhaltniffe beftritten. (Bgl. 3. B. Sollogmann, Ard. f. Kinderheilfunde, Bb. XL.) Rach Deutsch, tierargtl. Wochenschr. 1906, S. 513 ftellt fich ber Breit ber auf einem Rittergut in folder Beife gewonnenen und versandten Rohmilch auf 50 Bfg, für ein Liter; und babei enthält biefe Milch immer noch 1600 Reime im Rubifgentimeter. ber mohlhabende Teil ber Bevolkerung fann in ber Lage fein, folche Milch ju benuten. Die große Maffe wird genötigt fein, ju ber nicht als "Rindermild," bezeichneten Nahrung zu greifen, ober es muffen bie Bemeinden fich entschließen, die erhebliche Breisdiffereng zwischen ber Rinder= mild und ber Marktmilch zu tragen. Abgefeben von ber großen bamit verbundenen Belaftung bleibt bann aber noch die große Berantwortung befteben für ben Fall, bag an irgend einer Stelle bes großen Berforgungs. gebietes bie Schutvorschriften einmal vernachläffigt werben ober bag fie fich auch, mas burchaus noch nicht als ausgeschloffen gelten fann, unzulänglich zeigen.

Es mußte baher vorwiegend die Frage ins Muge gefagt merben, ob fich nicht aud unter großstädtischen Berhaltniffen bie Marktmild ihrer Gefährlichkeit berauben und bann gur Säuglingeernährung unbebenklich verwenden laft. Der Weg hierzu ift von Corblet 1891 angebahnt worben, Diejenigen Lebewesen ber Milch, Die bireft gefährlich werben fonnen, laffen fich in ihrer großen Dehrzahl verhaltnismäßig leicht burch Erhiten un= fcablich machen. Diefes Sterilifieren ober richtiger Bafteurifieren (benn eine eigentliche Sterilifation läßt fich ohne wesentliche Beränderungen ber Milch nur burch eine langwierige und umftanbliche Behandlung erzielen) fcien alle Gefahren zu befeitigen, und man mar eine Beit lang faft ge= neigt, die fünstliche Ernährung mit fo behandelter Milch, befonders wenn fie burch Berbunnung und gemiffe Bufate in ihrer Bufammenfetung wenigstens in groben Bugen ber menschlichen genähert, "humanisiert", mar, ale ber natürlichen völlig gleichwertig, womöglich gar ale ficherer zu betrachten. Aber die praftifchen Erfahrungen haben biefen theoretischen Boraussetzungen junachft nicht entsprochen, und bie fortgefette Forschung, befonbers von Flügge, hat auch Urfachen hierfür erkennen laffen. Die icon ermahnt, läßt fich Mild bei ber üblichen und praftifch gulaffigen Urt ber Erhitzung nicht völlig fterilifieren. Unter ben überlebenben Formen befinden fich namentlich auch folche, welche bie Bilbung von Beptonen aus bem Rafein bebingen; biefe fanden bei ber allmählichen Abfühlung ber erhisten Milch und infolge ber nun fehlenben Konfurrenz anderer, besonders ber säurebildenden, Arten besonders günstige Bedingungen zum Auskeimen und zur Entfaltung ihrer verhängnisvollen Tätigkeit. Das schon für die Rohmilch notwendig gefundene schnelle Abkühlen und dauernde Kihlhalten ist baher bei pasteurisierter Milch doppelt wichtig und schützt dann einigermaßen vor dem besagten Übelstande.

Aber eine neue Befürchtung tauchte auf. Es wurde durch eine Reihe von Beobachtungen festgestellt, daß der sogenannte Storbut der Säuglinge (Barlowsche Krantheit) vielsach in Zusammenhang mit der Ernährung durch pasteurisierte Milch steht. (Bgl. Neumann, Berl. klin. Wochenschr. 1905, Nr. 1.) Diese Erkenntnis drohte, das Basteurisieren gänzlich von den für die Milchversorgung zulässigen Maßnahmen auszuschalten. Aber auch hierin hat wieder die fortgesetzte Ersahrung mildernd gewirkt. Man kam schließlich zu der Erkenntnis, daß pasteurisierte Milch den schädlichen Einsluß, den man auf den Mangel an beim Ersigen teilweise unlöslich werdendem zitronensauren Kalt zurücksühren will, nur dann ausübt, wenn sie monatelang und ausschließlich gegeben wird; vor allem aber ergad sich die beruhigende Tatssach, daß meist die Krantheit verhältnismäßig leicht beseitigt werden kann, daß hierzu meist der Abergang zu Nohmilch, für welche dann als Medisament der Preis keine Rolle spielt, zuweilen auch schon der Zusat von Fruchtsaft zur pasteurisierten Milch oder sonstigen Nahrung, genügt.

Man darf daher in der auf geeignete Weise pasteurisierten und verwahrten Milch ein brauchdares hilfsmittel der Säuglingsernährung sehen, wo die Umstände die Beschaffung einwandsreier Rohmilch ohne übermäßige Kosten nicht gestatten. Natürlich darf die dem Prozesse zu unterwersende Milch nicht schon vorher verdorben sein; auch wird man, da wiederholtes Erhigen die schädlichen Beränderungen begünstigt, sich überzeugen müssen, daß nicht etwa schon vor dem Bersande in die Pasteurisieranstalt eine Erhigung vorgenommen wurde, was durch einsache Prüsungsmethoden sestenstiger derteilt werden kann. Außerdem ist est ratsam, diese Nahrung nur unter sorgfältiger ärztlicher Überwachung der Kinder zu verwenden, damit etwaige üble Folgen sosort beobachtet und beseitigt werden können.

In biesem Sinne haben sich Schlosmann (l. c.), Oftertag (Zeitschr. Fleisch- und Milchhygiene Bb. XVI, S. 30), halb und halb auch Neusmann (Deutsch. medizin. Wochenschr. Bb. XXX, Nr. 47) und andere Autoritäten für die Zulässigsteit der pasteurisierten Milch ausgesprochen. Auf ihr beruhen bei weitem die meisten in den letzten Jahren geschaffenen Gemeindes und sonstigen Wohlsahrtseinrichtungen. Vielsach, 3. B. in Paris, unterwirft man die Rohmilch, tropdem sie in sorgfältigster Beise gewonnen

ist, noch der Erhitzung. Es leuchtet auch ohne weiteres ein, daß es im höchsten Grade wünschenswert ist, nur gutes Material zu verwenden und überhaupt die Pasteurisierung nur als letztes Glied in der Reihe der Sicherheitsmaßregeln anzusehen, sie am besten nur in den Sommermonaten zu verwenden und die Milch so zu wählen, daß sie in den übrigen Jahreszeiten ohne Bedenken roh verabfolgt werden kann. Denn es zeigte z. B. eine von Park und Holt veröffentlichte Erhebung in New-York, daß im Sommer zwar die Ernährung mit pasteurisierter Milch gegenüber der mit Marktmilch weit bessere Ergebnisse zeitigte (81 % gute Resultate gegenüber 56 %), daß im Winter aber die Marktmilch mit 96 % guten Resultaten noch etwas über der pasteurisierten Milch mit 98 % guten Resultaten noch etwas über der pasteurisierten Milch mit 98 % ftand.

Für die sogenannte Sterilisation werden recht verschiedene Erhitzungsgrabe und Erhitzungszeiten benutzt. Aus den vorliegenden Angaben ist z. B. zu ersehen, daß in Halle eine Erhitzung auf etwa 120° mährend einer halben Stunde vorgenommen wird, in den Molsereien, die für einige neuere Milchdepots mit großem Bedarf in Frankreich liefern, 10 bis 15 Min. auf 110 bis 115°, in den kleineren "gouttes de lait", wie der von Hecamp z. B., dagegen 3/4 Stunden auf nur 102° (ähnlich in Bosen 1893 50 Min. auf 104°), in Stuttgart 10 Min. auf 95°, in den Handurger Anstalten eine halbe Stunde auf 70 bezw. 85 bis 90°, in den Bersorgungen New-Yorks und anderer amerikanischer Städte 20 bis 25 Min. auf 75°. In Straßburg hat, wie früher in Amsterdam, Prof. Forster das Erhitzen auf 60 bis 65° eingeführt, lediglich um die eigentlichen Krankheitssteime (Tubertulose-, Typhus- usw. Erreger) zu vernichten. (Diese "krankheitsteimsfreie" Milch ist wenig haltdar und muß, worauf ausdrücklich hinsgewiesen wird, schnell verbraucht werden.)

Bielfach wirb, auch wo die Versorgung durch die Stadtgemeinde bezw. mit deren Unterstüßung erfolgt, die Durchsührung der gesamten Vorsbehandlung mit Einschluß des Erhitzens noch den Lieferanten überlassen. Dies ist z. B. heute noch der Fall in Halle, Linden bei Hannover, Straßburg, während z. B. Magdeburg und Charlottenburg ansangs sich damit begnügten, dann aber wenigstens für die Bereitung trinksertiger Portionen zu eigenen Milchtüchen übergegangen sind. Der Nachteil des ersten Verssahrens ist, wie Paffenholz (Centralbl. f. allg. Gesundheitspsiege 1902) aus den Ersahrungen der englischen Stadt St. Helens ausdrücklich ansührt, "daß die Qualität der Milch wegen der so schwierigen Kontrolle nicht ge=

<sup>1</sup> Die folgenben Angaben find großenteils einer Arbeit von v. Ohlen (Zeitfchr. f. Sygiene Bb. IL, S. 199) entnommen.

sichert werben konnte". In ber Tat haben bie meisten beutschen Städte, die in ben letten Jahren die Beschaffung ber Säuglingsmilch übernommen haben, die Erhitzung in eigenen Betrieben vorgezogen. Dies ist mir außer ben schon genannten Städten bekannt geworden von Wiesbaden, Mt. Gladbach, Offenbach, Worms, Cöln, Bonn, Mühlheim a. Rh., Gleiwitz, Gelsentirchen, Markirch i. Els. Gleiches gilt von den englischen Städten und auch, wo wesentlich privater Initiative die Versorgung zu danken ist, wie in Hamburg, Stuttgart, Hohensalza, in den Vereinigten Staaten und in den kleineren Versorgungsanstalten, besonders den "gouttes de lait" Frankreichs. Uhnliche Projekte, über die aber noch nichts näheres bekannt geworden ist, liegen vor aus Königshütte, heilbronn und anderen Städten.

Für die Beschaffung der Rohmilch werden meist bestimmte Molkereien bezw. Gutsverwaltungen ausgewählt. Sie müssen sich sast überall besonderen Borschriften, in einigen Städten auch einer besonderen Kontrolle unterwersen, die sich teils auf die Beschaffenheit der gelieserten Milch, teils auf die Handhabung des Betriebes erstreckt. Es scheint, daß man in letzter Beziehung allzu scharse Forderungen kaum durchsetzen kann. So wurden in Rochester (Nordamerika) besondere Borkehrungen für Aspsis beim Melken verlangt. Da die diesbezüglichen Forderungen jedoch bei keinem Privatunternehmer durchzusehen waren, mußte sich der Gesundheitsrat von Rochester entschließen, Kühe, Kuhanstalt und Molkereibetrieb in eigene Regie zu übernehmen.

Es ist schon barauf hingewiesen worben, daß die Kuhmilch, selbst wenn an sich einwandsfrei, nicht so leicht verdaulich für den kindlichen Organismus ist wie Menschenmilch. In Amerika und 3. T. in Frankreich wird sie daher fast allgemein humanisiert oder maternisiert, d. h. durch geeignete, der Allterstufe angemessene, Verdünnungen und Zusätze dem kindlichen Nahrungsbedürfnis angepaßt bezw. der Zusammensehung der Menschemilch genähert. Anderwärts hält man dies in solcher Allgemeinheit für unnötig und nur für schwächliche oder bereits an schlechter Verdauung leidende Kinder für erforderlich. In solchen Fällen aber wird auch bei uns die Herstellung von Milchmischungen, meist in trinksertigen Einzelportionen, vorgenommen.

Wie großenteils in Frankreich, Amerika, Schweben, so hat auch in Deutschland noch vielfach private Liebestätigkeit ober die von Vereinen, namentlich des Baterländischen Frauenvereins, die Versorgung der Säuglinge mit guter Milch in der Hand. Die Tätigkeit der Ortsbehörden beschrankt sich dann meist auf die Übernahme der Kosten für an notorisch Arme gelieserte Milch, allenfalls auf eine Unterstützung der betreffenden Vereinigung, die vielsach durch mietfreie Überlassung der erforderlichen Räume erfolgt.

Doch greift bie Aberzeugung, bag bier eine wichtige Aufgabe ber Gemeinbe porliege, immer mehr burch und gelangt auch immer mehr zu praktischer Betätigung. Benn nun auch auf bie Beschaffung bes allerbeften Produttes verzichtet wird, fo bedingen doch die unerläglichen Dagregeln bezüglich Berfunft und Behandlung ber Dilch und bie Borbereitung burch Gaubern, Einfüllen in Flafchen und Erhiten, eventuell auch Serftellung von Mifchungen, baß bie zu liefernde pafteurifierte Dilch im Breife, wenn auch nicht fo hoch wie fonftige einwandfreie Rindermild, boch höher fteht ale bie gewöhnliche Marttmild. Soll bie Bevölkerung bavon abgehalten werben, aus öfonomifden Grunden bie Marttmilch auch fur die Rinderernahrung zu bevorzugen, fo muß alfo ber Bertaufspreis unter bem Gelbitfoftenpreis gehalten und es muß an Unbemittelte bie Milch fogar unentgeltlich abgegeben werben. Die baburch entstehenben Ausfälle muffen bei von privater Ceite betriebenen Unternehmungen entweber burch Bereing= ober Brivatbeitrage ober burch Bufchuffe ber Gemeinden gebect merben. Gin britter Beg ift ber, Die Boblhabenben für bie Dilch fo viel über bie Gelbittoften gablen gu laffen, daß ber Ausfall bei ben Minderbemittelten ausgeglichen wirb. Diefer Weg, auf bem fich viele berartige Unternehmungen, 3. B. in Samburg, Fécamp, Baris, nach Beschaffung ber erften Ginrichtung felbft erhalten, ift auch von Gemeindebetrieben teilmeife beschritten worben. Un anderen Orten beschränft man bie Abgabe auf bie weniger Bemittelten und trägt einfach ben Ausfall bezw. Die Mehrkoften von Seite ber Stadtgemeinde. Behufs mirkfamer Einführung ift man babei, 3. B. in Salle, fo weit gegangen, ben Breis niedriger als ben ber Marktmilch zu halten; man ift aber wegen bes babei vielfach vorgetommenen Difbrauchs bavon gurudgetommen.

über die Art, wie die einzelnen Stadtgemeinden, welche in Deutschland eine Milchversorgung größeren Maßstades übernommen haben, diese durchführen, und über die Kosten, die ihnen daraus erwachsen, habe ich aus der Literatur und durch Umfrage, für deren bereitwillige Beantwortung ich den beteiligten Stadtverwaltungen zu bestem Danke verpflichtet bin, das folgende feststellen können:

### Berlin.

Es bestehen sieben Säuglingsfürforgestellen, die von einer Stiftung betrieben werden, benen aber die erforderlichen Mittel alljährlich durch die Gemeindebehörden bewilligt werden. In diesen werden die Kinder bei sestellter Bedürftigkeit ärztlich untersucht. Es wird in erster Linie auf die Selbststillung seitens der Mütter durch Belehrung und durch Gewährung von Stillprämien hingewirkt. Wo diese nicht zu erreichen ist, wird durch

Bons der Bezug von Rohmilch zu ermäßigtem Preise gewährt, und in geeigneten Fällen werden trinkfertige Einzelportionen aus den eigenen Milchtüchen der Fürsorgestellen, auf 92—100° erhitzt, abgegeben. Die Milchwird von drei größeren Molkereien bezogen, die ihre Kuhställe durch Tierzärzte überwachen lassen. Die gelieferte Milch wird in den Laboratorien der Fürsorgestellen auf Säuregrad, Fettgehalt, Schmutzgehalt, Keimgehalt usw. untersucht. Die Molkereien liefern die Milch teils in die Wohnungen der Konsumenten, teils in Depots, aus denen sie dann weiter verteilt oder von den Konsumenten abgeholt wird.

Für die Rohmild werben pro Liter 34-40 Pfg. gezahlt. Der normale Berkaufspreis beträgt pro Liter 20 Pfg., in Fällen besonderer Bedürftigkeit wird er noch weiter ermäßigt ober auch gang erlaffen.

Die folgenden Bahlen beziehen fich auf bas Rechnungsjahr 1906/07,

in bem erft fünf Fürforgeftellen beftanben.

Es wurden angekauft rund 310 500 Liter Bollmilch. Die Ausgabe hierfür betrug rund 100 000 Mk. (in dem Berichte einer Fürsorgestelle ist dieser Posten nicht von dem für Stillprämien getrennt worden, er mußte also hier geschätzt werden). Dazu kommen an Gehältern, Miete und Betriebstoften 38 723,56 Mk. Demgegenüber stehen Sinnahmen von nur 25 628 Mk., so daß, abgesehen von den Stillprämien, ein Zuschuß von rund 113 000 Mk. verbleibt. Versorgt wurden neben 5014 Brustkindern, für welche die annähernd ebenso hohen Stillprämien anzurechnen sind, 7756 Flaschenkinder, so daß auf jedes von diesen ein städtischer Zuschuß von etwa 14,57 Mk. entsällt.

### Bonn.

Die Stadt besitht seit bem 1. Mai 1906 eine eigene Säuglingsmilchanstalt. In diese wird von drei verschiedenen Gutsbesitzern aus der Nähe ber Stadt, deren Ställe durch den Leiter der Säuglingsmilchanstalt (zugleich Schlachthostierazzt) kontrolliert werden, die Milch (gute Bollmilch) in Kannen eingeliesert, täglich seitens desselben Leiters untersucht, außerdem häusig bakteriologisch durch das hygienische Institut der Universität. Die für Säuglinge bestimmte Milch wird auf 100° erhitzt, noch 3 Minuten unter strömendem Damps im Sterilisator belassen, dann sofort tief abgekühlt. Bezahlt wird seitens der Anstalt 22 Pfg. pro Liter Säuglingsmilch, 20 Pfg. sür andere Milch. Vom 1. Mai 1906 bis zum 31. März 1907 wurden verbraucht 76 884 Liter. Zu dem Milchbeschaffungspreis von 16 349,98 Mt. gesellten sich die Kosten für deren Zubereitung und Zustellung, sowie sür Unterhaltung und Betrieb der Anstalt mit 20 411,17 Mt.

Abgegeben wird bie fertige-Säuglingemilch an Abnehmer mit einem

steuerpslichtigen Einkommen von weniger als 2000 Mk. jährlich für 25 Pfg., an solche mit größerem Einkommen für 40 Pfg. pro Liter, an Unbemittelte unentgeltlich (gegen Gutschein der Armenverwaltung).

Der Zuschuß für bie Säuglingsmild, aus städtischen Mitteln betrug in gehn Monaten 5641,34 Mf.

Bom 1. Dezember 1907 ab foll burch die Säuglingsmilchanftalt auch für Kranke die von der Städtischen Zentrale zur Fürsorge für Lungenkranke und von der städtischen Urmenverwaltung benötigte Milch abgegeben werden. Diese Milch, wie die andere bezogen und untersucht, wird nur nochmals durch die Zentrisuge gereinigt und dann in Literflaschen mit Kappverschlüssen abgefüllt. Sie ist an bestimmten Abnahmestellen von den Empfängern jeden Morgen abzuholen. — Schließlich ist beabsichtigt, an Schüler und Schülerinnen sowie in Fabriken usw. beschäftigte Arbeiter zur Frühstückspause eine in der ktädtischen Milchanstalt gereinigte gute Bollmilch, roh oder sterilisiert, gegen Bezahlung zu verabsolgen.

### Charlottenburg.

Die Verforgung erfolgt hier ähnlich wie in Berlin burch Fürforgeftellen (bisher 4, von 1908 an 5), die von bem Baterlandifchen Frauenverein und bem Glifabeth-Frauenverein betrieben werben, mahrend bie Gemeindebehörben bie Untoften beden. Die Mild wird aus einer zuverläffigen Molferei bezogen, beren Stallungen unter tierarztlicher Rontrolle fteben, und wird burch bas ftabtifche Untersuchungsamt für anftedenbe Rrantheiten und ben Dberapotheter bes Stäbtischen Rrantenhaufes regelmäßig biologisch und chemisch unterfucht. Abgegeben mirb fie pafteurifiert in Salbliterflafchen ober, soweit bie Urzte ber Fürforgeftellen es für erforberlich halten, in trinkfertigen Die Milch koftet bei ber Molferei 28 Bfg. pro Liter, in Einzelportionen. trinkfertigen Ginzelportionen fommt fie einschließlich ber Berftellungetoften auf 51 Bfg. ju fteben. Abgegeben wird fie jum Breife von 18 Bfg. pro Liter burchmeg, für Unbemittelte aber unentgeltlich (nach ben bisherigen Erfahrungen entfallen hierauf gegen 30 %). Für bas Rechnungsjahr 1908/09 werden vorausfichtlich erforberlich fein 230 000 Liter Milch, und es wirb bie Bubufe hierzu in Gemeinschaft mit ben fonftigen Untoften ber Fürforgeftellen auf 72 040 Mf. gefchatt, bie Bahl ber zu verforgenben Sauglinge auf rund 2700, von benen etwa 50 % Bruftfinder find. Da biefen bie außerdem mit 32 260 Mf. veranschlagten Beihilfen an Schwangere und an ftillenbe Mutter zugute tommen, fo maren bie obigen Roften auf nur etwa 1350 mit Milch zu verforgende Rinder zu rechnen, woraus fich fur jeben berartigen Saugling im Durchschnitt rund 53,40 Mf. ergeben.

Daneben weist der Stadthaushalt 1908/09 18 000 Mt. für Beschaffung von Milch in der Armenkrankenpflege auf und 12 000 Mk. Beitrag an Bollsfüchen oder dergl. gegen die Verpflichtung, Kindern in den Gemeindeschulen Frühstuck, wesentlich aus Milch bestehend, zu liefern.

### Gelfenfirchen.

In ber städtischen Säuglingsmilchanstalt wird Rohmilch, von einem bortigen Gutsbesitzer unter Kontrolle der Kuhställe und der gelieferten Milch bezogen, auf  $102^{\circ}$  erhitzt und in vier verschiedenen Mischung en abgegeben. Bon Mischung I beträgt die Bortion 700 g, von Mischung II 900 g, von Mischung III und IV je 1200 g. Berbraucht wurden hierfür vom 15. November 1906 bis Ende Oktober 1907 60 890 Liter Milch zum Einkaufspreise von 20 Pfg. pro Liter. Die Portionen werden an Abnehmer mit Einkommen bis zu 1500 Mk. jährlich zum Preise von je 25 Pfg., an solche mit höherem Einkommen für je 40 Pfg. abgegeben.

Außerbem wurden in dem genannten Zeitraum von einem Milchändler 6509,5 Liter Milch zu 17 Pfg. und 15518,25 Liter zu 18 Pfg. bezogen, gereinigt, auf Wunsch auch gekocht und an die Schüler höherer Lehranstalten in Viertelliterflaschen zum Preise von 22 Pfg. pro Liter bezw. in Viertelund Halbliterflaschen zum Preise von 20 Pfg. pro Liter an Arbeiter eines

Gifenmertes abgegeben.

Die gesamten Unkosten außer ber Milchbeschaffung betrugen für ben genannten Zeitraum 16 143,43 Mt. Der Zuschuß aus städtischen Mitteln ist für das Rechnungsjahr 1907 auf 5400 Mt. veranschlagt.

### Gleiwit

verforgt durch die städtische Armenverwaltung Bedürftige mit Milch, die von dortigen, gemäß einer Polizeiverordnung kontrollierten, Milchfündlem zum Preise von 16 Pfg. pro Liter bezogen wird. Diese soll in abgekochtem Zustande verabreicht werden.

Außerdem wird an arme Schulkinder, die einen weiten Weg zur Schule haben, nehst einem Brötchen je 1/8 Liter warme Milch verabreicht. Hierfür wurden im Jahre 1906/07 8160 Liter verbraucht, zu deren Bezahlung aus städtischen Mitteln 885,60 Mf., von Privaten oder Vereinen 420 Mk. zugeschossen wurden.

### Salle a. S.

gewährt bei einem Einkaufspreis von 28 Pfg. und dem Berkaufspreis von 20 Pfg. pro Liter in der Molkerei sterilisierter Bollmilch, einem Jahresverbrauche von etwa 39 000 Litern jährlich etwa 3120 Mk. Zuschuß.

### Beibelberg.

Die Stadtgemeinde unterstüßt durch einen Zuschuß von etwa 3300 Mf. jährlich die Milchversorgung durch die Luisen-Heilanstalt. Diese bezieht die Milch, alsdald nach dem Melken tief gefühlt, vom Schwabachseimerhof. Die Ställe werden kontrolliert, die gelieferte Milch wird wöchentlich chemisch und bakteriologisch untersucht; sie wird 5 Minuten auf 99 bis 100° erhipt. Die Anstalt, die 1907 32 025 Liter Milch verbrauchte, zahlt für Säuglingsmilch, die von vorgeimpsten Kühen gewonnen wird, 30 Pfg. pro Liter, für gewöhnliche Milch (von nicht geimpsten Kühen) 18 Pfg. Verkauft wird ein Liter Kindermilch zu 40 Pfg., Tagesportionen für Säuglinge an

gut situierte Leute zu 60 bis 80 Pfg. weniger bemittelte " 20 " 30 " unbemittelte auf Kosten bes Armenrats.

### Bohenfalja (Brov. Bofen).

Sier unterhalt ber Baterlandische Frauenverein eine Milchtuche, ju beren Ginrichtung ber Rreis eine einmalige Zuwendung gemacht bat. Die Mild wird von einem in ber Nabe gelegenen Unfiedlungsgut bezogen, mo Die gur Geminnung biefer Milch bienenben Rube befonders gefüttert und vor ber Ginftellung und auch weiterhin in gewiffen Zwischenräumen ber Tuberfulinimpfung unterzogen werben. Die Stallungen unterfteben ber Mufficht bes Bereinsvorstandes und eines Tierargtes. Die Mild wird nur auf ihren Fettgehalt untersucht. Gie wird 5 Minuten auf 80 0 erhitt und für Säuglinge in trinffertigen Bortionen abgegeben. Bei einem Sahresverbrauche von 18 950 Litern beträgt ber Ginfaufspreis pro Liter 18 Bfa., bie fonftigen Unfoften etwa 25 Pfg. Abgegeben wird bie Milch an Unbemittelte unentgeltlich ober jum Preise von 10 Bfg. pro Liter, an Arbeiter für 14 Bfg., an Beamte für 18 bis 20 Bfg, und an Bobihabende für 30 Bfg. bezw. (in Bortioneflaschen) fur 40 Pfg. pro Liter. Die Leistungen ber Stadtgemeinde beschränken sich bier auf unentgeltliche Bergabe ber Räumlichfeiten und bes benötigten Baffers.

### Linden b. Sannover.

Die Stadtgemeinde gewährt zwei Bereinen, welche die Beschaffung guter Säuglingsmilch betreiben, Beihilfen von 200 Mt. bezw. 500 Mt. jährlich.

### M.=Gladbach.

Die Milch wird aus einem etwa 20 Minuten von ber Stadt entfernten Gehöft bezogen. Die Stallungen werben burch bie städtischen Tierärzte, die Milch durch das chemische Untersuchungsamt der Stadt kontrolliert.

Die in einem Mietsgebäube befindliche Säuglingsmilchanftalt erhitt bie Milch auf 102°. Der Verbrauch beträgt 63875 Liter jährlich, ber Einkaufspreis 23 Pfg., die sonstigen Unkosten etwa 21 Pfg. pro Liter. Der Verkaufspreis beträgt für Abnehmer mit Einkommen bis zu 1500 Mt. 20 Pfg., mit höherem Einkommen 40 Pfg. pro Liter; bei Zustellung ins Haus erhöhen sich diese Preise auf 25 bezw. 50 Pfg. Der Zuschuß ber Stadtgemeinde betrug 1906 7291,66 Mt.

#### Magbeburg.

Die früher eingerichtete städtische Milchtücke ist am 1. Oktober 1907 geschlossen worden. Die Säuglingösursorge soll vom 1. April 1908 nach einem umfassenden Plane neu geregelt werden. Soweit dabei Milchbeschaffung in Frage kommt, soll eine nach bestimmten Vorschriften gewonnene und behandelte Milch (roh) unter Gewährleistung einer Mindestemperatur bis zur Abgabe an die Empfänger seitens eines leistungsfähigen Unternehmers zum Marktpreis gewöhnlicher Milch an die von der Stadt mit einem Ausweis versehenen Personen abgegeben werden. Die Stadt wird dabei pro Liter 20 Pfg., also bei dem voraussichtlichen Bedarf von 91250 Litern jährlich 18250 Mk., zuschießen.

Daneben werben im Stadthaushalt bes Geschäftsjahres 1908 für Berabfolgung von Milch an Arme auf ärztliche Anordnung 12000 Mt. geforbert. Es handelt sich hier um gewöhnliche Milch, bei der nur ein Mindestettgehalt vorgeschrieben ist und die für 15 Pfg. pro Liter gestauft wird.

## Martirch i. Gij.

Die Milch wird von einem dortigen Landwirt bezogen, beffen Stallungen und Kühe zeitweise untersucht werden, bei Eingang lediglich auf Reinheit geprüft und 5—7 Minuten gekocht. Der Einkaufspreis beträgt 20 Pfg. pro Liter. Die sonstigen Unkosen sind gering, da die Einrichtung der Unstalt nur rund 1900 Mt. kostete und das Personal vom Gemeindespital unentgeltlich gestellt wird; man hofft sie durch die erhöhten Milchverkausspreise zu decken. Diese betragen:

| 100 | g = F1 | lasche | für | Bemittelte | 4  | Pfg., | für | Arme | 3 | Pfg. |
|-----|--------|--------|-----|------------|----|-------|-----|------|---|------|
| 150 | g=     | ,,     | "   | ,,         | 6  | ,,    | ,,  | "    | 5 | ,,   |
| 200 |        |        | "   |            | 8  |       | "   | "    | 6 | **   |
| 250 | g=     | ,,     | "   | ,,         | 10 | ,,    | "   | "    | 8 | ,,   |

<sup>1</sup> Es muß natürlich richtig "Dochfttemperatur" beigen.

Diese Preise, wonach auch ber Unbemittelte für 1 Liter minbestens 32 Pfg. zu zahlen hat, sind entschieden zu hoch, um den Absichten einer städtischen Milchversorgung zu dienen. Daran wird auch der Zuschuß von 500 Mt., den ein Wohltätigkeitsverein gewährt, um die unentgeltliche Abgabe der Milch an Unbemittelte zu ermöglichen, nicht viel andern können.

### Mülheim a. Rhein.

In der städtischen Säuglingsmilchanstalt wird die von einem in der Nähe von Kalk belegenen Gute bezogene Milch (Stallungen und Milch unterstehen der Kontrolle) 3 Minuten auf 101° erhitzt. Bom 1. Oktober 1906 bis 1. Oktober 1907 wurden 562 740 Liter Milch zum Einkaufspreise von 20 Pfg. pro Liter beschafft. Die sonstigen Unkosten betrugen 22 350 Mk. (Verwaltungse, Betriebse und Unterhaltungskosten sowie Berzinsung des Anlagekapitals von rund 30 000 Mk.). Der Verkaufspreis beträgt für die Tagesportion von ungefähr 1 Liter für Abnehmer mit 2000 Mk. und weniger Jahreseinkommen 23 Pfg., für solche mit höherem Einkommen 40 Pfg. Der Jahreszuschuß aus städtischen Mitteln wird auf 7000 Mk. geschätzt.

## Offenbach a. Main.

Die in Mietsräumen befindliche städtische Anstalt liefert Kindermilch und Kurmilch. Die Rohmilch wird von zwei größeren Gütern zum Preise von 21 Pfg. pro Liter angekauft, ebenso wie die Stallungen einer Kontrolle unterworfen und 10 Minuten auf 102° erhitzt. Der Verkaufspreis beträgt pro Liter

bei Einkommen bis 2000 Mt. jährlich 20 Pfg. 30 Pfg. bei größerem Einkommen . . . . . 40 " 40 "

In der Zeit vom 1. Auguft 1906 bis 31. März 1907, wo übrigens der Einkaufspreis pro Liter 22 Pfg. betrug und der Berkaufspreis noch mehr abgestuft war (20, 30 und 40 Pfg. für Kindermilch, 25, 30, 35, 40 und 45 Pfg. für Kurmilch), betrug bei einem Verbrauch von 90 450 Litern Milch der Aufchuß seitens der Stadt 11 646,77 Mk.

## Strafburg i. E.

Um die Berbreitung der schon erwähnten Forsterschen krankheitskeimfreien Milch zu fördern, hat die Stadtgemeinde mit den drei diese Milch sonst zum Preise von 25 Pfg. für eine Flasche von 0,9 Liter Inhalt vertreibenden Moltereien einen Bertrag abgeschlossen, bemzufolge die auf städtische Gutscheine zu liefernde Milch nur mit 20 Pfg. pro Flasche berechnet wird. Es werden ausgegeben:

- 1. Gutscheine zu 18 Pfg. an alle Bersonen, die in den Durchschnittsverhältnissen der Arbeiterfamilie leben. Der Preis stellt sich für die Inhaber dieser Gutscheine, die von den Gemeinde-Waisenräten und Waisenpslegerinnen, Armenpslegern, Arzten und Hebammen, sowie vom Bürgermeisteramt ausgegeben werden, ebenso wie der gewöhnlicher Marktmilch;
- 2. Gutscheine zu 15 Pfg. burch ben Gemeindewaisenarzt für die seiner Kontrolle unterstellten Kinder;
- 3. unentgeltliche Gutscheine burch bie Armenverwaltung.

Die für Zahlung bes Preisunterschiebes ber Stadt erwachsenden Ausgaben belaufen sich auf jährlich rund 2000 Mt. Ferner wird eine Beihilse von jährlich 1000 Mt. für eine von einem Privatverein unterhaltene Säuglingsheilstätte gegeben, die sich ebenfalls mit der Herstellung und Abgabe von Kindermilch befaßt.

### Stuttgart.

Es bestehen fehr eingehende und zwedmäßige Bestimmungen über bie Gewinnung und Behandlung von folder Mild, Die als "Borzugsmild" verfauft werben barf. Die Stabttierargte und ber Stabtargt üben eine ftanbige und, wie es icheint, menigstens innerhalb bes Stadtgebietes mirtfame Kontrolle aus. Die aunstigen Erfahrungen hierbei haben bagu geführt, bie Mildviehichau auf bas gefamte im Stabtbegirte vorhandene Mildvieh auszudehnen, mas fich als zwedmäßig und geboten herausstellte. Die wenig aber auch bamit erreicht werben fann, geht aus ben ftatiftifchen Erhebungen bes Polizeiamtes hervor. Es tamen nämlich auf 7500 Liter Mild, bie täglich im Gemeinbebegirf probugiert murben, 97850 Liter von außen eingeführte, barunter 72 300 Liter, bie mit ber Gifenbahn, alfo aus Den ausführlichen Mitteilungen, Die bas weiterer Entfernung, famen. Stadtichultheißenamt mir freundlichft zugehen ließ, entnehme ich, bag bie Sauptmenge ber nach ber Stadt verbrachten Milch aus einem Umfreife von etwa 60 km ftammt, bag aber bie größte Unternehmung, bie Milchzentrale (B. m. b. S.) neuerbings, um einen Ausgleich ber burch bie fleinbauerlichen Betriebe bebingten Schwantungen in ber Milchlieferung berbeizuführen, auf bas wurttembergifche und baverifche Allgau in einer Entfernung von etwa 130 bezw. 190 km gurudgreift. Man wird fich baber für bie bei weitem größte Menge ber Berbrauchsmild auf bie burch ortspolizeiliche Borfchriften geregelte Kontrolle ber Mild und ber Art ber Aufbewahrung

und bes Bertriebes innerhalb ber Stadt beschränken muffen, wobei die vorgeschriebene Anzeige für sämtliche gewerbsmäßig eingeführte Milch wie für sämtliche im Stadtgebiet behufs Milchgewinnung gehaltenen Kühe von wesentlicher Bedeutung ist.

Die erwähnte Borzugsmilch kostet, ins Haus geliefert, 30 bis 40 Pfg. pro Liter. Es werden davon täglich 70 bis 90 Liter seitens der Milchzentrale an eine private Kindermischstücke geliefert, die sie teils unentgeltlich, teils zu ermäßigtem Preise abgibt und hierfür aus städtischen Mitteln einen Zuschuß von 800 Mf. erhält.

In weit größerem Maße hat die Stadt seit 1. Oktober 1907 die Mischabgabe an Volksschüler (je 1/4 Liter Bollmilch und 1 Brot) eingeführt. Die Abgabe erfolgt an Bedürftige unentgeltlich, an andere gegen Ersat der Selbsitosten. Die Milch wird von der Mischaertale bei 80° pasteurisiert und warm an die Abgabestellen geliefert. Gebraucht werden täglich 2100 bis 2200 Portionen, und der Jahresauswand hierfür wird auf etwa 50000 Mt. berechnet.

#### Wieshaben.

Die ftabtifche Sauglingemilchanftalt bezieht ihre Milch von einem Domanenpachter auf einem nahegelegenen Sofgut. Es findet Kontrolle ber Stallungen, tes Mildwiehes und ber gelieferten Mild ftatt. Die Mild wird auf 101 o erhitt, und es werden nur trinffertige Bortionen bergeftellt und zwar: I. 1/8=Milch für Rinder im 1. Monat, 6 Flaschen zu 100 g; II. 1/2 . Milch für Rinber im 2. bis 4. Monat, 6 Flaschen ju 150 g; III. 2/8 = Milch für Kinder im 5. bis 8. Monat, 5 Flaschen ju 200 g; IV. Bollmild für Rinber vom 9. Monat an, 5 Flaschen zu 200 g. Die Rohmilch toftet pro Liter 30 Bfg., bagu fommen 14 Bfg. an Untoften. Die fertige Tagesportion wird jum Breife von 22 Bfg. bei Abholung an einer ber neun Ausgabestellen abgegeben auf Atteft eines jeben in Biesbaben wohnenden Arztes ober auf bas Atteft bes Arztes ber Mutter= beratungeftelle bin unter ber Bedingung, bag bas Rind, fur welches bie Mild beftimmt ift, in Die Beratungeftelle gebracht wirb. Undere Berfonen erhalten bie Milch nach Ginfendung eines ärztlichen Atteftes zum Breife von 85 Big, für die Tagesportion ins haus geliefert. Der burchschnittliche Sahresverbrauch an Rohmilch beträgt zurzeit etwa 55 000 Liter, wird aber für bas tommenbe Jahr auf bas Doppelte geschätt. Der Bufchuß ber Stadt beträgt für 1907 voraussichtlich 10 000 Mf.; für 1908 find 16 000 Mf. vorgefehen.

#### Borms.

Die Milch wird von einem Landgut bezogen und durch das chemische Untersuchungsamt kontrolliert. Unter Erhitzen auf 90° werden vier Sorten Säuglingsmilch hergestellt. Die Rohmilch kostet pro Liter 28 Pfg., die trinkfertigen Portionen werden zu 1—3,5—4,5—6 Pfg. pro Flasche (Größe nicht angegeben) verkauft. Der Berbrauch an Rohmilch betrug für die Zeit vom 20. Juni bis 30. September 1907 1095 Liter, der Zuschußseitens der Stadt 596,75 Mt., seitens des Bereins gegen Berarmung und Bettelei 55,16 Mk.

### Roppot.

Auf bem schon erwähnten städtischen Gut werden jährlich etwa 130 000 Liter Milch gewonnen. Der Berkausspreis beträgt bei Lieferung ins Haus für Bollmilch aus Kannen 17 Pfg., aus Flaschen 20 Pfg., für Kindermilch (die für Gewinnung dieser Milch dienenden Kühe werden trocken gefüttert, die Milch wird nicht erhitzt, sondern wie alle sonstige auf etwa 8° heradgekühlt) in Flaschen 30 Pfg. pro Liter. Die Mehrkosten, deren Höhe nicht angegeben ist, trägt das städtische Gut.

Die Roften, welche von ben Stabten fo für minberbemittelte Bürger aufgewendet werden, find als eine Ausgabe im öffentlichen Intereffe zu betrachten, nicht etwa als Armenunterftugung, schon beshalb nicht, weil sonst ber politischen Folgen wegen viele Eltern von ber Ginrichtung feinen Gebrauch machen wurben. Dies hat fich fehr auffällig in Salle gezeigt, mo erft nach Befeitigung biefes, burch unzwedmäßige Kontrollmagregeln im Unfang genahrten, Berbachtes bie Bahl ber Benuper erheblich in bie Sobe fcnellte. Um ben Charafter ber Armenunterftützung von vornherein auszuschließen, hat man g. B. in Berlin Stiftungsmittel gur Dedung ber Untoften benutt, mahrend man in Charlottenburg zu bem Mittel griff, ben Betrieb ber Mildverforgung nebft allem Bubehör Bereinen ju übergeben und biefen bie Untoften feitens ber Stadt ju erftatten. Das lette Berfahren hat ben Borteil, baf bie Organe folder Bereine eber als ftabtifche Beamte in ber Lage find, zu beauffichtigen, ob bie abgegebene Milch feitens ber Empfanger auch bestimmungegemäß verwendet und ob fie in ben Saushaltungen in ber richtigen, burch munbliche und gebruckte Belehrung häufig und einbringlich · bargulegenben Beife behandelt wirb.

Ausbrücklich sei noch hervorgehoben, baß als wirksame Ergänzung einer solchen kommunalen Milchversorgung bie ärztliche Beaufsichtigung ber verforgten Kinder bienen muß, mit ber geeignete Belehrung ber Mütter ober

Pflegerinnen hand in hand geht. Weil biese bei den von allen Seiten berichteten guten Erfolgen der Milchversorgung, wo überhaupt, wie in Frankreich, ein längeres Bestehen dieser Einrichtung schon zum Vergleich genügende Zahlen gewährt, wesentlich mitspricht, so will ich näheres über die günstigen Erfahrungen hier nicht mitteilen. Es genügt zu wissen, daß durch das Zusammenarbeiten verschiedener von den Stadtgemeinden zu tressender Sinrichtungen ein Herabrücken der in Deutschland noch erschreckend hohen Säuglingssterblichkeit möglich ist, daß die Beschaffung einwandsreier Milch hierbei eine wesentliche Rolle spielt und daß sie ohne übermäßig hohe Kosten durchgestührt werden kann. Wo das Bestehen einer solchen Einrichtung während des ganzen Jahres zu große Opfer sorden würde, sollte sie wenigstens während der Sommermonate in Kraft treten.

# Bemeindeschlächtereien.

Bearbeitet von

Dr. Iof. Chrier,

Vorstand des städtischen Statistischen Umtes in freiburg i. Br.

Befchwerben über allzuhohe Breife ber unentbehrlichen Bebarfegegenftanbe und über bie Ausbeutung ber Rotlage, in welcher bie Berbraucher von leicht bem Berberben ausgesetten Lebensmitteln bem Bertaufer berfelben gegenüber fich oft befinden, find ichon im Mittelalter häufig Gegenftand ber Rlage gewesen. Seit ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts murben in Freiburg i. Br. bie Breife für bie wichtigften Artifel burch ben Stabtrat im Benehmen mit ben 12 Bunften festgefest und bie gefamte Brobuttion, sowie ber Bertauf ber einzelnen Baren auf bem Martt und in ben gaben ber Raufleute und Sandwerfer burch besondere vom Stadtrat eingefeste Rommiffionen aufs ftrengfte übermacht. Als bann burch bie Gemerbeordnung bie polizeiliche Warentage gang befeitigt worben mar, hatte man geglaubt, bag bie Ronturreng richtige Breife ichaffen und bie Breisbestimmung nach Angebot und Rachfrage auf ber Grundlage ber Produktionekoften geregelt Dies traf aber nicht überall gu. Unftatt burch möglichft niebrige Breife bei guter Bare um bie Kaufluft ber Menge zu werben, haben manche Rlaffen von Gewerbetreibenden es vorgezogen, im Bege ber Bereinbarung unter fich bem faufenben Bublifum als geschloffene Phalang entgegengutreten und bie Breife burch willfürliche Feftfegung möglichft boch ju halten. Gegen folche Abmachungen haben bie Ronfumenten einen fcmeren Stand, ba ber Bezug von auswärts mit vielen Umftanben und Schwierigfeiten verbunben, für ben fleinen Mann insbefonbere burch bie im Berhaltnis gu feinem Bebarf teuren Frachtfoften gang unrentabel ift. Dag baber, wenn bie Preisfate ber wichtigften Lebensmittel allzu fehr in Die Bobe geschraubt werben, die Gemeindebehörbe preisregulierend eintritt, bedarf feiner weiteren Begrundung; fie hat, wenn es fich um bas Bohl und Bebe ihrer Gemeindeangehörigen handelt, überall ba helfend einzugreifen, mo bie Rraft bes Einzelnen nicht ausreicht. Sie hat aber auch barauf zu achten, bag bas Intereffe ber Gemeinbe felbft nicht geschäbigt wirb.

Da seitens des Bublitums, namentlich auch in der Tagespresse, über die höhe der Freiburger Fleischpreise ständig Klage geführt wurde, so ließ der Stadtrat schon seit Januar 1891 durch die Schlacht- und Biehhof-

tommission von Zeit zu Zeit über die Bewegung der Lieh- und Fleischpreise eingehende Erhebungen veranstalten und suchte auf Grund dieser Ergebnisse bei der Metgerinnung wiederholt eine Ermäßigung der Fleischpreise zu erzielen. Infolge der hohen Preise für Fleisch und Brot waren in Freidurg in der letten Zeit die Preise aller für die Haushaltung und die Lebenssührung nötigen Dinge in die Höhe gegangen. Der Stadtrat hatte deshalb als gesetzlich berusenes Berwaltungsorgan des Gemeinwesens ein um so höheres Interesse daran, daß die Preise der wichtigsten Lebensmittel und insbesondere des Fleisches in einem richtigen Verhältnis zum Ankausspreis und namentlich auch zu den Preisen anderer Städte des Landes standen, als er seit Jahren bestrebt war, die "Breisgau-Perle" mehr und mehr zu einem Ausenthaltsort für wohlhabende Privatleute und für in den Ruhestand gestretene Beamte und Ofsiziere auszugestalten.

Die auffallend ftarte Ubnahme bes Fleifchverbrauche in ber Stadt veranlagte bie Stadtverwaltung fchlieflich gegen Enbe bes Sahres 1894 ber Frage naber zu treten, ob auf biefe bedauerliche Berichlechte= rung ber Bolfeernährung bie unverhältnismäßig hohen Fleischpreife von bestimmenbem Ginfluß feien. Nachbem bie Schlacht- und Biebhoffommiffion burch umfangreiche und zuverläffige Erhebungen festgestellt hatte, baß ber Rudgang bes Fleifchkonfums ftanbig zunehme und eine Ermäßigung ber Rleifcpreife bringend notwendig fei, jumal ber Stand ber Darft= viehrreife eine Berabfegung ber Fleifchpreife fehr mohl zuließ, trat ber Stadtrat unterm 19. Dezember 1894 mit ber Fleischerinnung erneut in Unterhandlung und brachte eine angemeffene Reduzierung ber Fleischpreife in Unregung. "Unferes Grachtens hat bie Ginwohnerschaft ein Recht barauf, bag bie Fleischpreife einigermaßen in Gintlang gebracht werben mit ben Biehantaufspreifen," fo wurde in bem ftabträtlichen Schreiben naber ausgeführt, "und bag auf biefem Gebiete feitens ber Metgerschaft feine Forberungen erhoben werben, bie nach Lage ber Berhalt= niffe als unbillig bezeichnet werben muffen."

Das Berlangen bes Stadtrats, welches burch bie Kommission und ihre Mitglieder noch persönlich auf das eindringlichste wiederholt worden war, wurde jedoch von der Metgerinnung laut Beschluß der allgemeinen Innungse versammlung vom 26. Dezember 1894 entschieden zurückgewiesen. Die Stadtverwaltung hielt sich daher, da alle Bemühungen sich als vergeblich erwiesen, für verpflichtet, ihrem Berlangen durch daszenige Mittel Nachbruck zu verleihen, welches schon früher wiederholt als das einzig wirksame bezeichnet worden war: nämlich durch vorübergehende Schlachtung einer Anzahl Tiere auf Kosten der Stadt und Eröffnung

einer beschränkten Zahl von stäbtischen Berkaufe = stellen.

Bie gewaltig ber Fleifchkonfum in Freiburg im Jahre 1894 gurudgegangen mar, zeigt bie folgende furze

Aberfict über die Baff ber Grofviehichlachtungen von 1886-1894.

| Es wurden<br>geschlachtet<br>im Jahre | Ochfen | Stiere | Rühe | Rinber | Großvieh<br>im ganzen |
|---------------------------------------|--------|--------|------|--------|-----------------------|
| 1886                                  | 2289   | 567    | 2223 | 2027   | 7106                  |
| 1887                                  | 2544   | 454    | 2365 | 2057   | 7420                  |
| 1888                                  | 2670   | 489    | 2400 | 2330   | 7889                  |
| 1889                                  | 2634   | 635    | 2140 | 2136   | 7545                  |
| 1890                                  | 2701   | 682    | 1741 | 1256   | 6380                  |
| 1891                                  | 2615   | 676    | 1461 | 1074   | 5826                  |
| 1892                                  | 2607   | 752    | 1509 | 1470   | 6334                  |
| 1893                                  | 2597   | 870    | 2063 | 2550   | 8080                  |
| 1894                                  | 2464   | 1218   | 1134 | 985    | 5801                  |

Wenn auch zu erwarten war, daß sich bieser Mißstand allmählich wieder heben werde, so erschien derselbe aber immerhin bedenklich, wenn man in Erwägung zog, daß die Stadt seit dem Jahre 1888 durch die Singemeindung von Günterstal und Haslach (1. Januar 1890), sowie durch eigenes Wachstum um rund 6000 Einwohner zugenommen hatte.

Bei ber näheren Untersuchung bes Zusammenhangs zwischen ben steigenden Fleischpreisen und bem Sinken des Fleisch= konsums trat sosort die auffallende Erscheinung zutage, daß in derselben Beriode, in welcher die allgemeinen Fleischpreise so unverhältnismäßig stark in die Höhe gegangen waren, daß der Berbrauch abnehmen mußte, — die Abgebote für die öffentlichen Anstalten sich in einer Weise gesteigert hatten, daß eine breite Klust zwischen Privatpublikum und Unstalten sichtbar wurde, die allmählich unerträglich geworden war. Die in der folgenden Zusammenstellung (Seite 250) enthaltenen Zahlen veranschaulichen die Höhe der Abgebote, welche den größeren Anstalten von den Metzgern bewilligt wurden.

Die Summe, welche hiernach ben beteiligten öffentlichen Kassen ers spart wurde, war ohne Zweifel im Vergleich zum Gesantkonsum eine ganz gewaltige. Der Schluß, welcher sich ber Stadtverwaltung bei dieser Sachslage unwillfürlich aufbrängte, war ein ganz unvermeiblicher und lautete

Dadweifung über bie ben größeren Anfalten auf ihre Rieischenage in ben gahren 1898 bis 1895 gewährten Rabalte.

|                                                          | 18                | 1893.                     | 18                     | 1894.                     | 1895.                  | 5.                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| An halt.                                                 | L. Haft jahr 1/0% | II.<br>Halb:<br>jahr<br>% | L. Halbe<br>jahr<br>%0 | II.<br>Halb-<br>jahr<br>% | L. Halb.<br>jahr<br>'% | II.<br>Salb-<br>jahr<br>% | Bemerfungen.                                                                           |
| Beiliggeiftspital und Afrundhaus                         | 18                | 21                        | 22                     | 12                        | 16                     | 16                        |                                                                                        |
| Bolfstüche                                               | I                 | 1                         | 24                     | 24                        | 22                     | 1                         | Ralb. und Schweineffeifch 15 %                                                         |
| Rreidpflegeanstalt                                       | 24                | 24                        | 25                     | 25                        | 25                     | 25                        | Ralb- und hammelffeifch 15 %                                                           |
| Jrenklinik                                               | 10                | 10                        | 18                     | 18                        | 18                     | 18                        | 1895 iibrige Fleischgattungen (Ralbs, Schweines und hammelfleisch 15%                  |
| Frauenklinik                                             | 15                | 15                        | 15                     | 15                        | 15                     | 15                        |                                                                                        |
| Rlinisches Hospital                                      | 20                | 22                        | 22                     | 10                        | 20                     | ١                         |                                                                                        |
| Lanbesgefängnis                                          | 23                | 22                        | 56                     | 56                        | 56                     | 56                        |                                                                                        |
| Menagekommission, III. Bataillon 5. Jnf<br>Regt. Nr. 113 | 15,15             | 15,15                     | 20                     | 17,56                     | 18,75                  | 1                         | Schweinesteisch durchschnittlich 6- 9%                                                 |
|                                                          |                   |                           |                        |                           |                        |                           | Kalbfieifch " 6-20 % 6-14 % 6-14 %                                                     |
| Menagekommission, II. Bataillon                          | 15,15             | 15,15                     | 15,15                  | 16,21                     | 22,50                  | 1                         | Schweineffeisch durchschnittlich 4—11% Ralbfleisch " 6—17%                             |
| Menagekommifflon, I. Bataillon                           | 15,15             | 15,15                     | 50                     | 17,56                     | 18,75                  |                           | hanneisteisch " 6-11 % Schweineffeisch durchschrittlich 6-7 % Raibfeisch 2-20 % 5-20 % |

babin : Entweber find biefe Unftaltepreife fo gehalten, bag fur bie Detaer noch ein orbentlicher Gewinn heraustommt; bann ift es aber nicht recht, ben fog. fleinen und mittleren Mann um fo große Beträge noch höher zu belaften. - ober bie Breife für bie Unftalten find fo nieber, baß fie einen Unternehmergewinn überhaupt nicht mehr abwerfen, bann aber muß ber Musfall vom Brivatpublitum getragen werben, melches auf biefe Beife gerabezu besteuert mirb. Es mußte bier auf eine Ermäßigung ber allgemeinen Breife und auf eine Erhöhung ber Unftaltepreife hingewirft merben; benn fobalb bie Labenpreise gefund und normal maren, mar bie Möglichkeit von felbft ausgefchloffen, ben Unftalten fo große Gefchente ju machen. Gelbftverftanb= lich tonnten biefe Buftanbe nicht mit einem Schlage gebeffert merben; aber einmal mußte ber Unfang gemacht werben nicht nur im Intereffe bes Brivatpublitums, fonbern auch insbesonbere ber fleineren Detger, welche fich an ben großen Submiffionen ohnehin nicht leicht beteiligen tonnten. Deren Intereffen murben gemiß bei nieberen Breifen und er= höhtem Ronfum beffer gewahrt, ba fie fich einen größeren Runbenfreis ermerben fonnten.

Schließlich hatte ber Stabtrat auch nicht unterlassen, sich über bie Preisverhältniffe bes Biehs und ben Stand ber Fleischpreise in anderen Städten zu erkundigen, soweit ihre Berhältnisse mit den Freiburgern Ahnlichkeit hatten. Die vorgenommenen Erhebungen hatten ergeben, daß die meisten befragten Städte, insbesondere aber Heiselberg, Karlsruhe und Pforzheim im allgemeinen erheblich niedrigere Fleischpreise zu verzeichnen hatten als Freiburg.

Bahlreiche wohlhabende Familien bezogen schon seit längerer Beit einen wesentlichen Teil ihres Fleischebarfs aus Norbbeutschland, da sie auf biese Weise immer noch besser fuhren, als wenn sie ihr Fleisch in Freiburg selbst kauften. Der sog. kleine und mittlere Mann aber hatte gegenüber allzu hohen Fleischpreisen nur ein einziges Mittel: nämlich das der Einschränkung des Konsums bezüglich dieses unentbehrlichen Nahrungsmittels, was der Stadtverwaltung nicht gleichgültig sein konnte.

Daß aber auch abgesehen hiervon die Stadt selbst in ihrem Gesamts in teresse und mit diesem wieder jeder einzelne Geschäftsmann geschädigt wurde, wenn sie nach außen in den Ruf einer sog, teuren Stadt, insebesondere hinsichtlich der notwendigsten Lebensmittel kam, obwohl der Stadtrat seit Jahren bestrebt war und heute noch ist, mit einer möglichst niederen Umlage (Gemeindesteuern) trot der gewaltigen Aufgaben der Stadt auszukommen, bedarf wohl keiner weiteren Ausführung.

Nachdem sich die Stadtverwaltung 16 fette zum Verkauf ausgeschriebene Ochsen des städtischen Rieselguts gesichert und durch den Schlacht-hausverwalter einen Viehhändler in Basel vertraglich zur Lieserung von 10 jungen italienischen Ochsen wöchentlich "prima Qualität" um 65 Mt. pro Zentner Schlachtgewicht franko Freiburg auf die Dauer von 4—6 Wochen hatte verpslichten lassen, wurde der Schlächtereibetrieb am 24. Januar 1895 offiziell eröffnet und in drei Verkaufsstellen, von denen sich zwei in städtischen Gebäuden (in der ehemaligen Volkstüche im Kaushaus am Münsterplat und im alten Schlachthaus) und eine in einem besonders zu diesem Zweck gemieteten Ladenlokal (Merianstraße Nr. 18) befanden, die geschlachteten Tiere ausgewogen.

Mit ber Anordnung und Durchführung ber erforberlichen auf die Schlächterei bezüglichen Maßnahmen wurde die Schlacht und Biehhofverwaltung betraut, mährend die Leitung und Aufsicht über das ganze
Unternehmen einer verstärkten Spezialkommission übertragen worden war,
beren Borsigender Stadtrat Amann war.

In Erweiterung bes Untrags biefer Kommission verfügte ber Stadtrat, daß nicht nur Ochsen und Kälber, sondern auch Rinder, Schweine und eventuell Kühe geschlachtet werden sollen. Einige Tage vor der Betriebseröffnung waren die städtischen Berkaufsstellen und die Preise der verschiedenen Fleischsorten im "städtischen Berkündungsblatt und allgemeinen Stadtanzeiger" (Freiburger Tagblatt) öffentlich bekannt gemacht und dabei die Breise, wie folgt, festgesett worden:

| 1/2         | kg | Ochsenfleisch I. Qualität      | 72 | Pfg |
|-------------|----|--------------------------------|----|-----|
| 1/2         | kg | Ochfenfleisch II. Qualität     | 66 | ,,  |
| $^{1}/_{2}$ | kg | Nierenftud                     | 77 | ,,  |
| $^{1/_{2}}$ | kg | Lummel                         | 85 | "   |
|             |    | Schweinefleisch (Sped)         |    | ,,  |
|             |    | Roteletts, Schinfen und Braten |    | ,,  |
| $^{1/_{2}}$ | kg | Schmalz (roh)                  | 70 | ,,  |
| $1/_{2}$    | kg | Ralbfleifch                    | 65 | ,,  |
|             |    | Schlegel und Rotelette         |    | ,,  |

Als Ochsensleisch I. Qualität wurde verkauft: Schwanzseber, Borschlag (mit Bariser Stück), Hinterbacken, Laffen (Bug), Hoch= und Niederripp. Unter solchem II. Qualität war zu verstehen: Hallstück, Schenkel, Leisten, Brustern, Bauchlempen und Kopfbacken.

Die obigen Ziffern bebeuteten ichon eine gang erkledliche Ermäßigung gegenüber ben von ben Detgern verlangten Fleischpreisen; ftellten fich bod

noch in der allerletten Zeit die Marktpreise für Mastochsensleisch ohne Unterschied der Qualität auf 80 Pfg., für Nierenstück auf 85 Pfg., für Lummel auf 90 Pfg. und für die übrigen Fleischsporten um 8-14 Pfg. (= 10-12 %) höher als die der städtischen Verkaufsstellen.

Der Schlacht und Biehhofverwaltung wurde ber zum Ankauf bes nötigen Biehes erforberliche Kredit bewilligt, und die Landwirte des Bezirfs und ber Umgegend wurden in den öffentlichen Blättern zur Anmeldung von fettem Mastvieh jeder Art aufgefordert. Dem Schlachthosverwalter wurde zur Unterstützung beim Bieheinkauf der Verwalter bes städtischen Riefelguts zugewiesen.

Für bas Schlachten ber Tiere und ben Fleifchverkauf mußte folgenbes Berfonal eingestellt werben:

- 1. Drei Metger jum Auswiegen bes Fleisches in ben brei ftabtischen Berkaufslokalen.
- 2. Drei Metgerburschen zum Schlachten ber Tiere im Schlachthof und zur Hilfeleistung bei bem Aushauen in ben Verkaufsstellen. Die ersteren erhielten eine Bergütung von 5 Mf. und bie letzteren von 3,50 Mf. pro Tag.
- 3. Bur Aufficht und fur ben Gelbeinzug in ben städtischen Fleischbanten wurden vom Stadtrat brei Berbrauchssteuererheber gegen Bezahlung einer Tagesgebuhr von 3 Mt. bestellt.

Die Verkauföstellen waren geöffnet: an ben Wochentagen von morgens 6—12 Uhr und von 4—7 (fpäter 8) Uhr nachmittags (Samstags 1—8 Uhr nachmittags); Sonntags von 6—9 und 11—12 Uhr vormittags sowie von 6—8 Uhr abends. Der Zubrang bes Publikums war am ersten Tage ein so gewaltiger, daß die Menge ber Kauflustigen nur mit größter Mühe seitens ber städtischen Angestellten bedient werden konnte.

Der die Eröffnung des Selbstbetriebs einer städtischen Schlächterei verfügende Stadtratsbeschluß wurde von einem großen Teil der Sinwohnerschaft mit nicht besonderer Freude begrüßt, obgleich Freiburg bezüglich der Fleischpreise schon lange an der Spige der badischen Städte marschierte. Die Gewerbetreibenden hatten sich fast alle auf Seiten der Metger gestellt und die Maßregel der Stadtverwaltung vielsach als eine Bergewaltigung am Geschäftsleben bezeichnet. Gerade die kleinen Leute, Handwerker, Rausseute und Arbeiter mißbilligten die städtische Schlächterei, da sie nur im Interesse der Beamten und wohlhabenden Privatiers gelegen sei. Es entspann sich nun ein heftiger Kampf der Meinungen für und wider das Borgehen des Stadtrats, der namentlich in einer Reihe von Artikeln in der einheimischen und auswärtigen Presse zum Ausdruck kam und im

ganzen Großherzogtum, sowie in den benachbarten Ländern und Städten mit großer Spannung verfolgt wurde.

Die Fleischerinnung suchte in einem Flugblatt unter bem Titel: "Zur Aufklärung und Abwehr! Der Stadtrat und die Fleischpreise" die Maßnahmen der Stadtverwaltung als einen unberechtigten Eingriff in das Gewerbeleben hinzustellen, der einzig in seiner Art dastehe und keineswegs in der Zweck bestimmung der Gemeinde gelegen sei. Die Metger waren seit der Beröffentlichung der städtischen Fleischpreise derart erbittert und aufgebracht, daß die Schlacht- und Biehhosverwaltung um die Aufstellung eines ständigen Schutzmanns im Schlachthaus nachsuchen und die drei Vertaufsstellen ebenfalls mit polizeilichem Schutz versehen werden mußten.

Die unmittelbare Birtung bes stadtratlichen Borgehens in ber Fleischfrage mar bie alsbalbige nennenswerte herabsetzung bes Brotspreises burch bie Baderinnung.

In einer am Tage ber Eröffnung ber ftabtifchen Schlachterei von brei Metgermeiftern übergebenen und von 36 Stadtverordneten unterschriebenen Eingabe an ben Stadtrat murbe beffen gesetliche Befugnis zu ber von ihm getroffenen Magregel beftritten und bie Berufung bes Burgerausichuffes Obwohl ber Stadtrat bie in jener Borftellung enthaltenen Ginwendungen nicht anerkannte, weil er eben für fich allein ohne Burgerausschuß gerade auch in finanzieller Beziehung zuständig und zu feinem Borgeben berechtigt mar - eine entgegenstehenbe Bestimmung tennt bie babifche Städteordnung nicht -. fo beschloft er bennoch, in ber fraglichen Ungelegenheit bas Stadtverordnetenfollegium aus Zwedmäßigfeitsgrunden au hören und ihm zu ber auf ben 31. Januar 1895 anzuberaumenben Situng eine biesbezügliche Borlage ju unterbreiten. Der geschäftsleitenbe Borftand bes Kollegiums fclug nach eingehender Brufung folgende einmutig gefaßte Resolution gur Unnahme vor: "Da überwiegende Grunde bie jur Erzielung billigerer Fleischpreife angeordneten Dagnahmen bes Stadtrate rechtfertigen, labt ber Burgerausschuß biefen ein, zwede Berbeiführung eines Breisabichlags in erneute Berhandlungen mit ber Fleifderinnung ju treten." Der Stadtrat nahm biefe Resolution an; ebenfo aud bie übermältigende Majorität ber Mitglieber bes Bürgerausschuffes. Borgeben ber Stadtverwaltung hatte bamit in ben weitesten Rreisen ber Bürgerschaft eine über alles Erwarten hinausgehende Unterftützung gefunden, bie auch nicht ohne Wirfung auf bie Metgerschaft blieb.

Anfangs Februar nahm ber Stadtrat bie Berhandlungen mit ber Fleischerinnung zwecks Beendigung bes bestehenden "Fleischtriegs" wieder auf, die alsbald auch zu einem gutlichen Ausgleich führten. Nachdem sich

die Metger zur Ermäßigung ber Breise ber wichtigsten Fleischsorten bereit erklärt hatten, unterbreitete ber Stadtrat ber Innung folgende Bergleichsvorschläge:

- 1. Die städtische Schlächterei soll an dem Tage eingestellt werden, an welchem eine Einigung über die Fleischpreise für die nächste Zeit erzielt wird.
- 2. Die vorhundenen Fleischvorräte sollen noch bis zu dem Tage, an welchem der Preisabschlag erfolgt, in den städtischen Verkaufsstellen feilgeboten, eventuell am Tage vor dem Abschlag veräußert werden.
- 3. Der Preisabschlag hat mit bem 15. Februar in Wirksamkeit zu treten.
- 4. Bezüglich ber angebotenen Preise begrüßt ber Stadtrat vor allem bie darin zur Durchführung gebrachte Unterscheidung nach ber Qualität ber Ware und sett voraus, daß unter I. und II. Dualität biejenigen Fleischteile verstanden werden, welche als solche von der Schlacht- und Biehhosverwaltung in ihrem früheren öffentlichen Ausschreiben näher bezeichnet worden sind. Auch die Höhe der angebotenen Fleischpreise will der Stadtrat nicht beanstanden; nur hinsichtlich des Ochsensleisches erwartet er noch ein weiteres Entgegenkommen in der Richtung, daß die Preise für beide Qualitäten um je 2 Pfg. (76 bzw. 70 statt 78 bzw. 72 Pfg.) ermäßigt werden.

Die Fleischerinnung erklärte sich mit Rücksicht auf die sog. Schmal-(Klein-)metger zu einer weiteren Herabsetzung der Qualitätspreise außerstande und setzte nunmehr unter Zustimmung des Stadtrats die Preise für die nachverzeichneten Fleischsorten, wie folgt, fest:

Ochsenfleisch I. Qualität 78 Pfg., Rinbsleisch I. Qualität 72 Pfg.,

Der bisherige Einheitspreis für alle Fleischstücke hatte beim Ochsenfleisch 80 und beim Rindsleisch 74 Pfg. betragen; die für das Privat= publikum erzielte Ermäßigung war somit von nicht unerheblicher Bebeutung.

Laut Berfügung bes Stadtrats vom 12. Februar 1895 wurde alsbann bie Schlacht- und Biehhofverwaltung beauftragt, ben Betrieb ber städtischen Schlächterei am Abend bes 14. Februar einzustellen und bie noch nicht verkauften Fleischbestände ber Fleischerinnung zum Ankaufspreise zu überlassen. Bährend bes dreiwöchigen Schlächtereisbetriebs waren im ganzen geschlachtet worden: 50 Dchsen (12 Rieselselbe,

10 von Landwirten aus ben Amtsbezirken Freiburg und Waldkirch gelieferte und 28 italienische Ochsen), 34 Schweine (von Händlern aus der Baar geliefert) und 6 Kälber (von Händlern und Landwirten der Umgebung geliefert). Sämtliche einheimische Händler hatten sich geweigert, an die Stadt Kälber zu verkaufen, da sie fürchteten, hierdurch die Kundschaft bei den Metgern zu verlieren; auch die Bemühungen in Basel blieben erfolglos.

Am Schlusse bes städtischen Fleischverkaufs (14. Februar abends) waren an lebenden Ochsen noch 2 italienische; an geschlachteten: 10 italienische und 3 Landochsen übrig, welche wie die restlichen Fleischbestände im Gewichte von 1509 Pfd. an Freiburger Wetger zum Selbstkoftenpreis verkauft wurden.

Der aus bem Schlächtereibetrieb erzielte Gewinn begifferte fich nach ber Schlugabrechnung auf 1121 Dt. 53 Pfg. einschließlich bes gu 337 Mf. 60 Bfg. veranschlagten Bertes bes vorhandenen Inventars. Wenn für bie beiben in ftabtifchen Gebauben untergebrachten Bertaufelofale, wie es vom taufmännischen Geschäftestandpuntt aus eigentlich hatte geschehen follen, Die übliche Dliete und für Die Bermaltung und Beauffichtigung bes gangen Unternehmens burch bas ftabtifche Berfonal bie erforberliche Bergutung in Rechnung gezogen worben mare, fo hatte fich ber Gewinn naturgemäß entsprechend vermindert. Auf der andern Seite ift aber auch zu berudfichtigen, bag burch gunftigeren Bertauf ber einzelnen Qualitätsforten, vorteilhafteres Einwiegen und beffere Bermertung ber Abfalle fich unschwer höhere Einnahmen hatten erzielen laffen. Denn ber Bertauf bes Fleifches im Metgergewerbe ift nicht minber wichtig als ber Untauf bes Biebes. Bier trat ber Mangel von Spezialfenntniffen beim Rommunalbetrieb beutlich autage, über bie eben nur ber Gewerbetreibenbe infolge feiner handwertsmäßigen Ausbildung und praftifden Erfahrung, Die fich mit ber Beit gu einer Urt Gefchäftsgeheimnis entwidelt, verfügt.

Die Stadiverwaltung hatte jedenfalls gegenüber der Metgerschaft durch ihr energisches, vom volkswirtschaftlichen wie sozialpolitischen Gesichtspunkt aus nur zu begrüßendes Vorgehen den Nachweis erbracht, daß das Berlangen der Stadt auf Ermäßigung der Fleischpreise ein prinzipiell berechtigtes war, und daß der die Interessen der Allgemeinheit vertretende Stadtrat auch die zur Durchführung seiner Wünsche erforderlichen Mittel besaßweisellos wäre der sinanzielle Erfolg der von der Stadt eröffneten Fleischbänke noch ein erheblich günstigerer gewesen, wenn gleich von vornherein mehr als drei Verkaufsstellne errichtet worden wären. Die Stadtverwaltung hatte die in das Metzergewerbe tief einschneidende Maßregel absichtlich nicht weiter ausgebehnt als für den in Frage stehenden Zweck unbedingt

notwendig erschien. Mit drei Berkauföständen wollte und konnte man nicht das große Fleischergewerbe ersehen. Das ganze Borgehen war lediglich darauf gerichtet, durch eine mäßige fünstliche Konkurrenz die Mehgerinnung daran zu erinnern, daß es noch Mittel der Abhilse gibt, wenn sich auf einem so wichtigen Gebiet des öffentlichen Lebens Mißstände zu zeigen beginnen. Der der Stadtverwaltung vonseiten der Gewerbetreibenden gemachte Borwurf, ihre Maßnahme stelle sich als einen underechtigten Eingriff in das Gewerbeleben dar, war durchaus unbegründet, da es sich von Ansang an nur um eine höchst vorübergehende Maßregel handelte, die durch kein anderes wirksameres Mittel erseht werden konnte.

Das Gleiche galt auch von bem Einwand, die Errichtung einer städtischen Schlächterei liege außerhalb ber 3wedbeftimmung ber Gemeinde. Es gibt keine gesetliche Festlegung ber Gemeindezwecke, so führte ber Stadtrat gegenüber ben Gegnern seines Unternehmens immer wieder mit Recht aus, und eine solche ist noch von keiner vernünstigen Gesetzgebung auch nur versucht worden. Alles was für das allgemeine Wohl, für die Hebung und Besserstellung der Bewohner einer Gemeinde als notwendig oder nützlich erscheint, ist gegebenenfalls Gegenstand der Tätigkeit der Gemeindeverwaltung. Diese Tätigkeit ist aber mit dem Fortschreiten der sozialen Entwicklung in einer ununterbrochenen Weiterbildung begriffen.

Wie haben sich boch die Anschauungen und Berhältnisse innerhalb eines Menschenalters geändert! Früher waren die Gemeinden ausschließlich ober vorzugsweise politische Berbände mit einem verhältnismäßig eng begrenzten Ausgabenkreis; heute aber liegt ihr hauptsächlichster Wirkungskreis auf volkswirtschaftlichem und fozialpolitischem Gebiete. Die Zeiten, wo die englischen Gasgesellschaften ebenso wie später die belgischen und holländischen Trambahngesellschaften die deutschen Städte ausnutzen, indem sie dort Niederlassungen gründeten und ungeheure Gewinne auf Kosten der Gemeindebürger einheimsten, sind wohl — in Sübbeutschland wenigstens — für immer vorüber.

Rach bem Borgange ber Stabtverwaltung in Freiburg i. Br. hat im Sommer 1907 auch ber Gemeinberat in Diebenhofen (eine Stabt von etwa 12000 Einwohnern in Lothringen) eine ftäbtische Schlächterei eröffnet und eine besondere Fleischverkaufsstelle eingerichtet, um auf diese Weise eine Ermäßigung der ungewöhnlich hohen Schweinesleich preise zu erzielen. Rach sachverständigem Gutachten standen die Verkaufspreise der Metzerschon seit längerer Zeit in keinem angemessennen Verhältnis zu den Einkaufspreisen des Schlachtviehs mehr; die Verkaufspreise, namentlich für Schweinessleich, waren vielmehr das ganze Frühjahr hindurch übertrieben hohe. Die

Gemeindeverwaltung sah sich daher im Interesse der minderbemittelten Bevölkerungskreise wiederholt genötigt, mit den anfässigen Schlächtern wegen Regelung der Fleischverkaufspreise in Unterhandlungen zu treten, jedoch stets ohne Erfolg.

Nachdem der Bürgermeister Zwang durch Errichtung einer städtischen Fleischverkaufsstelle angedroht hatte, bequemten sich die Metzger allmählich, eine unerhebliche Gerabsetung der Fleischpreise vorzunehmen, und verössentlichten diese. Zugleich wurde vom Bürgermeisteramt eine Polizeiverordnung erlassen, durch welche die Metzger gezwungen wurden, ein Verzeichnis der Fleischpreise im Laden auszuhängen und die feilgebotenen Fleischstücke nach Qualität und Preis mit Tafeln deutlich erkennbar zu bezeichnen. Um die Polizeiverordnung haben sich jedoch die Metzger nicht gekümmert, so daß gegen sie ein Strasversahren eingeleitet wurde.

Da nun im Frühjahr 1907 bie Schweinepreise ganz erheblich, und zwar bis auf 48 und 50 Pfg. das Pfund Schlachtgewicht, zurückgegangen waren, die Verkaufspreise sich aber stets auf der bisherigen Höhe (von 1 Mt. dis 1,10 Mt.) hielten, wurden die Schweinemetzer nochmals einzeln schriftlich aufgefordert, ihre Verkaufspreise den Einkaufspreisen anzupassen. Auf dieses Schreiben hat jedoch kein Metzer geantwortet. Der Gemeinderat sah sich deshalb veranlaßt, durch die Einrichtung einer städtischen Schweinesschlächterei und Fleischverkaufsstelle seinen Anordnungen Geltung zu versichaffen. Es wurde zunächst ein kleiner Kredit in Höhe von 100 Mt. für die ersten Anschaffungen der nötigen Gerätschaften, Herstellung des Verkaufsraumes und Bestreitung der Orucksossen für die Anzeigen des Vertriebs in der Prese bewilligt und das Bürgermeisteramt ermächtigt, das Weitere zu veranlassen

Am 11. Juli 1907, also mitten im Hochsommer, wurde der städtische Fleischmarkt mit sieben geschlachteten Schweinen eröffnet, der sich gleich eines so starken Zuspruchs zu erfreuen hatte, daß schon um 9½ Uhr morgens alles Fleisch geräumt war. Es wurde stets nur frisches Fleisch von reinen Tieren im Gewicht von 120 dis 150 Afd. verkauft, welche von der Stadt selbst vorzugsweise von einheimischen Landwirten und sonstigen Produzenten, die immer genügend Ware andoten, bezogen und im städtischen Schlachthaus geschlachtet wurden. Das Fleisch gelangte wöchentlich zweimal in einem eigens zu diesem Zwecke hergerichteten städtischen Lokal zum össentlichen Verkauf, das mit einem Eiskeller verbunden war. Das Schlachten der Tiere und das Auswiegen des Fleisches besorgten zwei städtische Unterbeamte, die gelernte Metzer waren, während der An- und Verkauf der Ware, sowie die Leitung und Aufsicht über das ganze Unternehmen dem Oktroivorsteher übertragen worden war.

Die gesamte Einwohnerschaft Diebenhosens hat die Eröffnung der städtischen Fleischverkaufsstelle — im Gegensatz seinerzeit zu Freiburg i. Br. — allgemein mit Freuden begrüßt, und besonders die minderbemittelten Bevölkerungskreise waren der Stadtverwaltung für ihr energisches Vorgehen auf dem wichtigen Gebiete der Nahrungsmittelfürsorge zu großem Danke verpslichtet. Wie stadt die städtische Fleischdank immer besucht wurde, geht daraus hervor, daß, trothdem wöchentlich 18 bis 20 Schweine geschlachtet wurden, stets alles Fleisch, selbst minderwertige Stücke wie Köpfe, Füße, fetter Speck usw. regen Absatz fanden.

Für den Fall, daß das Angebot der einheimischen und benachdarten Produzenten zur Deckung des Bedarfs nicht ausreichte, konnten die weiter erforderlichen Schweine von einem händler bezogen werden, mit welchem der Gemeinderat ein entsprechendes Abkommen getroffen hatte. Der Einkauf erfolgte nach dem Schlachtgewicht zu den Tagespreisen. Während diese bei Beginn der Schlächterei zwischen 54 und 58 Pfg. standen, mußten später 68 bis 72 Pfg. pro Pfund Schlachtgewicht bezahlt werden. Die Metzger behielten trot der erheblichen Konkurrenz seitens der städtischen Fleischdank ihre hohen Preise bei; nur einzelnen Kunden wurden bei größeren Fleischbezügen von einigen Metzgern billigere Preise berechnet. Die folgende übersicht veranschaulicht die Preisunterschiede zwischen den einzelnen Fleischsorten am Schlusse des Schlächtereiunternehmens. Es verkauften

|     |       |                  |          | die Stadtverwaltung |    |      |     | die Metger |           |     |
|-----|-------|------------------|----------|---------------------|----|------|-----|------------|-----------|-----|
| bas | Pfund | Rarbonnabe mit   | Filet    |                     | zu | 0,80 | Mt. | zu         | 1,00-1,10 | Mt. |
| ,,  | "     | Borber- u. Sinte | erschink | en                  | "  | 0,80 | "   | ,,         | 1,00-1,10 | "   |
| "   | "     | Leber            |          | •                   | "  | 0,50 | "   | "          | 0,80      | "   |
| ,,  | "     | Speck (mager).   |          | ٠                   | ,, | 0,70 | "   | "          | 0,80-0,90 | "   |
| ,,  | "     | Ropf, Füße ufm.  |          |                     | ,, | 0,50 | "   | ,,         | 0,65-0,75 | "   |
| ,,  | "     | Speck (fett) .   |          |                     | ,, | 0,60 | "   | "          | 0,80      | ,,  |

Die übrigen Fleischteile, wie Lunge, Herz, Nieren usw. wurden zu billigeren Preisen an arme Leute abgegeben. Die üblichen Gebühren an Oftroi, Wiegegeld, Versicherungs, Schlacht- und Beschaugebühren wurden fämtlich wie von den gewerblichen Schlächtereien für die Stadtkasse erhoben und auf die Unkosten verrechnet.

Nachbem bie Metger eingefehen hatten, baß fie gegen bie Konfurrenz ber städtischen Fleischverkaufsstelle nicht auffommen konnten, erklärten fie sich anfangs September 1907 zu einer angemeffenen Herabsetzung ber Schweinefleischpreise bereit, mas fie auch durch Handschlag be17\*

fraftigten, und versprachen, in Zufunft bie Berkaufspreise ben Ginkaufspreisen entsprechend festiegen ju wollen.

Da die Stadtverwaltung hiermit ihr Ziel, die Konsumenten vor Übervorteilung durch die Metzger zu schützen, in vollem Umfang erreicht hatte,
so stellte sie am 6. September den Verkauf von Schweinesleisch ein, der
mit einem glänzenden Ersolg für den Gemeinderat geendet hatte. Es wurden
von diesem während des achtwöchigen Betrieds insgesamt 116 Schweine
geschlachtet und verkauft, während in Freibutg i. Br. der städtische
Schlächtereibetrieb nur drei Wochen gedauert und sich nicht nur auf Schweine,
sondern hauptsächlich auf Ochsen und auch einige Kälber erstreckt hatte.

In Landeberg am Bech hatte ferner ber Magiftrat im Commer 1907, nachdem bie Detaer vergebens aufgeforbert worben maren, bie Fleifchpreise in befferen Ginflang mit ben Schlachtviehpreifen zu bringen, bie ftabtifche "Freibant" ju einer "Fleifchbant" für ben allgemeinen Fleifchperfauf einrichten laffen und bie Landwirte fomie fonftigen Biebbefiter gur Lieferung bes erforberlichen Schlachtviehs eingelaben. Un Gebühren murben von einheimischen Biehbesitern 1 Mt. für Groß- und 0,50 Mt. für Rleinvieh, von auswärtigen 3 bezw. 1 Mf. erhoben, baneben als Vergütung für ben Rleischbantmetger 0,70 bis 2,50 Mf. für bie Schlachtung- und 1 Bfg. pro Bfund für ben Berfauf. Produzenten und Ronfumenten machten einen ausgiebigen Gebrauch von ber ftabtifden Schlachterei; benn wohl die letteren jett unter gewaltigem Andrang billigeres Fleisch als bisher erhielten - bas Pfund Ralb= und Schweinefleifch foftete 0,55 bis 0,66 Mt. gegen 0,80 bis 0,84 Mt. früher -, löften auch bie erfteren aus ihrem Bieh mehr, als ihnen von ben Metgern bieber bezahlt worben mar. Schon am britten Tage gingen bie Megger mit ben Fleischpreisen erheblich herab. Unter ber Bebingung meiterer Ermäßigung für Ralb- und Schweinefleisch murbe ber Bitte ber Metger auf Schliegung ber stäbtischen Fleisch= bant Ende Dezember 1907 entsprochen. Die Fleischpreise find gefallen : Ochsenfleisch von 0,84 auf 0,80 Mt., Rubfleisch von 0,80 auf 0,70 Mt. und Ralb= und Schweinefleisch von 0,80 auf 0,68 Mf. 1.

Der Magistrat ber Stadt Ebersmalbe hatte im Juni 1907 ebenfalls vier Schweine schlachten und bas Fleisch im Schlachthofe an Brivatpersonen verkaufen laffen, um auf biese Weise zu ermitteln, ob die von ben Metgern geforberten hohen Fleischpreise mit ben sinkenden Biehpreisen in Einklang ständen. Durch biese Probeschlachtungen wurde seitgestellt, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mitteisungen ber Zentralsielle bes Deutschen Städtetags vom 4. Februar 1908. Nummer 8/9 Seite 241.

bie bortigen Schweinesleischpreise, welche normalerweise 30 bis 35 % über ben Berliner Engros-Schweinesleischpreisen stehen follten, um gut 10 % 3u hoch waren, und bei ben Metgern baraufhin eine entsprechende Ermäßigung burchgesett.

Auch die Stadtverwaltung in Bonn hatte im Sommer 1907 auf die vielsachen Klagen der Bevölkerung über zu hohe Fleischpreise hin die tommunale Fleischversorgung ins Auge gesaßt. Die Erbitterung der Einwohnerschaft war noch dadurch wesentlich gesteigert worden, daß die "Freie Fleischerinnung" es ihren Mitgliedern dei Strafe verboten hatte, die Bertaufspreise für Fleischwaren an den Schaufenstern oder durch Zeitungsinserate den Konsumenten bekannt zu geben. Weiter hatte es die Innung ihren Mitgliedern untersagt, an irgend einem Rabattbewilligungssystem teilzunehmen, und einen Mindesttarif für Fleischwaren sestgesett.

Da nun bie Innung ben Befdluß megen Berbots ber Breisangabe aufzuheben und bie Berkaufspreise herabzuseten, auf Ersuchen bes Magistrats fich weigerte, unterbreitete biefer, um inebesondere für die Minderbemittelten eine Berbilligung bes Schweinefleisches herbeizuführen, ber Stadtverordnetenversammlung folgenden Borfchlag: Zwei zuverläffige Metger, bie fich bagu bereit erklart hatten und ber Fleischerinnung nicht angehörten, follten in zwei Laben ber besten Geschäftslage ber Stadt einen gemeinschaftlichen Meggereibetrieb auf eigene Rechnung eröffnen. Die höchstpreise, über welche im Laben nicht vertauft werben burfte, follten im Ginvernehmen mit ben beiben Fleischern von ber Stadtverwaltung festgesett werben und im übrigen fich die Fleischpreise nach ben jeweiligen Marktpreisen guzuglich eines progentualen Bufchlags richten. Die Berfaufspreife follten in ben Schaufenstern und Laben jedermann sichtbar angebracht merben. 218 Gegenleiftung für bie Beobachtung ber ftabtifchen Forberungen wollte bie Stabt ben beiben Metgern einen Dietzuschuß in Sohe ber Salfte bes von ihnen Bu gahlenben Mietbetrags gewähren, solange weniger als 10 Schweine und einen solchen in Höhe von einem Biertel ber Miete, wenn mehr als 10 und weniger als 20 Tiere wöchentlich geschlachtet wurden. Einmal in ber Boche sollten unter befristeter Beihilfe ber Stadt die Breife nach Qualitäten abgeftuft in ben in Bonn erscheinenben Beitungen veröffentlicht werben. wollte bie Stadtverwaltung ben beiben Fleischern bas Gis jum Breife von 45 Bfg. pro Bentner wie ber Innung liefern und ihnen fur einen Teil ber Miete für eine Rühlzelle und einen Botelraum auftommen. Die Detger follten auch Fleifch jeber anberen Biehgattung als Schweine vertaufen burfen, wobei fich jeboch bie Stadtvermaltung ebenfalls bie Beftimmung über bie Bochftpreife vorbehalten wollte. Schlieflich mar noch bie Errichtung

von Verkaufsständen auf dem Wochenmarkt beabsichtigt und das Bertragsverhältnis mit den beiden Metgern bis zum 15. Mai 1908 vorgesehen.

Die von der Stadtverordnetenversammlung zur Prüfung der Angelegenheit eingesette Spezialkommission bezeichnete den von der Verwaltung gemachten Borschlag als den einzig richtigen und gangbaren Beg, um die Fleischpreise mit den auf dem Markt herrschenden Biehpreisen in Einklang zu bringen, und empfahl ihn der Bürgerschaftsvertretung zur Annahme. Um Tage vor der entscheidenden Sitzung teilte jedoch die Fleischerinnung dem Magistrat mit, daß in einer außerordentlichen Generalversammlung der Beschluß betressend das Berbot der Preisangade aufgehoben worden sei. Im hindlic darauf beschloß die Stadtverordnetenversammlung, die Birkung dieser Auskeidung zunächst abzuwarten und von der Ausführung der von der Berwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen vorläusig Abstand zu nehmen.

Die meisten Stäbte (Leipzig, Dresben, Chemnis, Rürnberg, Stuttsgart usw.) haben im übrigen, soweit sie auf bem Gebiete ber Fleische versorgungsfrage irgendwelche Schritte unternommen haben, sich damit begnügt, daß sie den Fleischern und Fleischwarenhändlern durch Bolizeiverordnung die Auflage machten, vor ihren Läden oder in ihren Schausenstern an leicht sichtbarer Stelle eine Tafel anzubringen, auf der die Preise für die einzelnen Fleischgattungen und Burstsorten verzeichnet sein mussen, oder daß sie (Freiburg i. Br., Karlsruhe, München usw.) wöchentliche oder monatsweise übersichten über die Bewegung der Schlachtvieh- und Fleischpreise in den lokalen Amts- und Verkündungsblättern veröffentlichen.

Auf eine besonders zweckmäßige Art und Weise erfolgt die Regelung der Fleischpreise seit dem 1. April 1905 in Stuttgart. Die Ausselbung der städtischen Fleischsteuer benutzten seinerzeit die städtischen Behörden in geschicken Maße, um mit der Fleischerinnung einen Bertrag über die Festsetzung der Ladensleischpreise abzuschleischen. Es wurde eine Kommission eingesetzt, bestehend aus einem Gemeinderat als Borsigenden, dem ersten Stadttierarzt, dem Obermarktmeister und einem Beamten des Stadtpolizeiamts als Bertreter der Stadt, sowie drei Mitgliedern der Fleischerinnung als Bertretern der Metgerschaft, die am Schluß jeden Monats die Preise für den nächsten Monat bestimmt. Aufschriftlichen Antrag von drei Mitgliedern der Kommission hat der Borsischelder Kommission auch im Lause eines Monats zwecks außerordentlicher Preisessessischen einzuberusen. Eine solche außerordentliche Preisbestimmung darf jedoch nur auf den 1. oder 15. eines Monats erfolgen. Die von der Kommission festgesetzen Ladenpreise müssen von den Mitgliedern der Fleischer innung dei Bermeidung einer Konventionalstrase eingehalten werden. Der

Kommission ist es während ihrer breijährigen Tätigkeit in befriedigender Beise gelungen, die Ladensleischpreise in das richtige Berhältnis zu den Biehmarktpreisen zu bringen. Die Konsumenten haben durch diese städtische Einrichtung einigermaßen Gewähr dafür, daß ihnen im Metgerladen keine höheren Preise abverlangt werden, als sie der Stand der Biehpreise bedingt. Die Metger hinwiederum, die ihre Verkaufspreise nach den von der Kommission sestger Preisen einrichten, können damit am besten und wirkungsvollsten dem von landwirtschaftlicher Seite und aus Konsumentenkreisen erhobenen Borwurf entgegentreten, daß sie Fleischpreise nach Wilksür bestimmten. Das in Stuttgart bewährte Vorgehen verdient in allen größeren Städten Nachahmung.

Die andauernd hohen Lebensmittelpreife machen es ben Stabtverwaltungen immer mehr gur Pflicht, bie Frage einer befriedigenden Fleischverforgung im Intereffe ihrer ftart junehmenben Bevolferung eingehenb und ernftlich zu prufen. Bon großem Bert ift hierbei gunächft bie Berbeiführung einer einheitlichen, einwandfreien Breisnotierung, Die es jedem Brobugenten und Ronfumenten ermöglicht, fich ein flares Bilb und ein gerechtes Urteil über bie Marktverhaltniffe ju verschaffen. Der Schut gegen übervorteilung ift ein berechtigtes Berlangen ber Konfumenten, Die bem ichmer fampfenben Landwirt und bem mit Steuern und anbern Abgaben jeglicher Art sowie in ber Regel mit hoben Mieten belafteten Metger ihren recht= mäßigen Berbienft gewiß nicht fcmälern wollen. Die Brobuktionetoften ber michtigften Fleischforten find allerbings heutzutage mefentlich höher als früher, und bie Spannung zwifden Schlachtvieh- und Fleischpreis ift nicht felten eine unnaturliche und ben Ronfumenten fcabigenbe. Sier au 8 = gleichenb gu mirten, ift eine verbienftvolle Aufgabe ber Stabt= verwaltungen. Übervorteilungen fonnen auch weniger leicht vorfommen, wenn biefe es fich angelegen fein laffen, nicht nur fur eine geregelte und ausreichenbe Bufuhr von Schlachtvieh, eventuell burch ben Abichluß von geeigneten Lieferungevertragen mit landwirtschaftlichen Bereinen und Berbanben, fonbern auch fur einen moglichft unmittelbaren Bertehr gwifden Biehproduzenten und Detger ju forgen. Unter Umftanben fonnen bie Stadtvermaltungen burch bie Ginrichtung eigener Schweines maftereien mit rationeller Bermertung ber Saushaltungsabfalle baburch vorbildlich wirken, baß fie bie Wege aufzeigen, wie einem Mangel an geeigneten Maftichmeinen vorgebeugt werben tann. In biefer Beziehung haben bie Stadtverwaltungen in Breslau, Charlottenburg, Botsbam, Lubed und Rarleruhe i. B. recht anerkennenswerte Erfolge ju verzeichnen, bie auch anderwarte, um ber übermäßigen Berteuerung bes Fleisches

wirksam zu begegnen, die Einrichtung solcher Betriebe als wünschenswert erscheinen lassen. In Karlsruhe wurde beispielsweise mit der von der städtische Schlacht, und Viehhofverwaltung im Jahre 1907 betriebenen Mästung von 260 Schweinen im städtischen Viehhof ein Reingewinn von 334 Mt. 11 Pfg. erzielt. Dieser im Verhältnis zu dem Ergednis des Jahres 1906 niedrige Überschuß ist auf die hohen Einkaufspreise zurückzuführen, welche anfangs 1907 für Läuferschweine zu zahlen waren. Gleichwohl wird mit der Mästung von Schweinen im städtischen Viehhof auch im Jahre 1908 fortaefahren.

Jebenfalls ist mit biesen vereinzelten Bersuchen ber Rachweis erbracht, daß die Kommunalverwaltungen die geeigneten Mittel in der hand haben, bei etwa vorkommenden Überforderungen der Konsumenten durch die Produzenten und händler hinsichtlich der großen Massensonsumartikel preißeregulierend einzugreisen, wenn sie sich als die berusensten Bertreterinnen aller sozialen Aufgaben wie die Städte im Mittelalter auch um die wirtschaftlichen Interessen der in ihrem Stadtgebiet wohnenden Bevölkerung kummern und im Notsall mit zwedmäßigen Maßnahmen vorübergehender Natur, unter Umständen durch Errichtung eigener oder Unterstützung anderer (privater) gewerblicher Betriebe, die Allgemeinheit und insbesondere die minderbemittelten Kreise ihrer Sinwohnerschaft vor Übervorteilungen schüßen.

Die städtische Übernahmsstelle für Dieh und fleisch in Wien und die erste Wiener Broßschlächterei-Uktiengesellschaft.

Dersuch einer kommunalen fleischversorgung.

Bericht, erstattet von

レレ

Dr. Emil von Bürth, Wien.

## I. Borgeichichte.

Die Frage der Approvisionierung der Städte mit Fleisch gewinnt mit dem rapiden Bachsen der Großstädte und mit der steine Steigerung der Fleischpreise immer mehr an Bedeutung.

Infolge ber zunehmenben Konzentration ber Bevölferung in ben Städten wird bie Aufgabe ber Fleischversorgung nicht nur baburch eine schwierigere, baß zahlreiche technische Fragen zu lösen sind, die auf dem Lande nicht in Betracht kommen, sondern insbesondere baburch, daß die städtische Bevölkerung mehr Fleisch konsumert als die ländliche.

Während also einerseits die agrarische Bevölkerung und damit auch jener Teil der Bevölkerung, der sich mit Viehproduktion befaßt, wenigstens perzentuell immer mehr abnimmt, wächst der Fleischbedarf und zwar in einer über das Wachstum der Bevölkerung hinausgehenden Progression. Die naturgemäße Folge hiervon ist die steitige Steigerung der Fleischpreise und sohn eine weitere Erschwerung der Fleischversorgung.

Es ist unter biesen Umständen selbstverständlich, daß die Städteverwaltungen ihre Ausmerksamkeit in immer erhöhtem Maße der Frage der Fleischapprovisionierung zuwenden mussen.

gieifcapprovisionierung zuwenden mussen.

Seit ber Mitte bes 19. Jahrhunderts find fast überall Schlachthofe, Bieh- und Fleischmärkte entstanden, ohne daß damit die Frage ihrer Lösung wesentlich näher gekommen wäre.

Auch in Wien ift bie Fleischfrage feit Jahrzehnten ein Schmerzens-

find ber ftabtischen Bermaltung.

Infolge der Stadterweiterungen von 1890 und 1905 hat Wien heute 2 Millionen Einwohner gegen 607514 im Jahre 1869. Aber schon im Jahre 1869 war die Fleischnot so groß, daß man im Jahre 1870 eine große Enquete im Acerbauministerium abhielt, um nach Mitteln zur Abhilse zu suchen.

Für ben Fleischpreis sind bekanntlich insbesondere zwei Faktoren maßgebend, einerseits ber Biehpreis, anderseits die Schlachtkoften.

Da ber erste Faktor ber bei weitem wichtigere ift, ift es begreiflich, baß man junächst bier abzuhelfen suchte.

In den fiebziger Jahren gingen baher die Bestrebungen vor allem auf die Erleichterung ber Bicheinfuhr aus bem Ausland.

Als mit bem 1. Januar 1882 bas Berbot ber Bieheinfuhr aus ben für Österreich wichtigsten Länbern Rußland und Rumanien in Wirksamkeit trat, mußte zu bem Kampfe gegen biese Grenzsperre auch ber Wunsch treten, nach anderen Mitteln zur Berbilligung bes Fleisches zu suchen.

Schon im Jahre 1880 hatte ein Privater, herr Dr. S. Kris, die Konzession für eine Aftiengesellschaft zur Errichtung von Groß:

folächtereien erlangt.

Da bie Gefellschaft in erster Linie an die Errichtung von Schlachthäufern an der rufsischen und rumänischen Grenze gedacht hatte, scheiterte das Unternehmen an dem Berbote der Vieheinsuhr aus diesen Ländern. Im Jahre 1886 trat die Gemeinde der Frage der Großschlächterei näher, indem der Gemeinderat am 19. Januar 1886 neben der Errichtung eines täglichen Fleischmarktes auch die Förderung der Errichtung von Großschlächtereien durch Überlassung von Stallungen und Schlachträumen in den städtischen Schlachthäusern an Unternehmer beschloß.

Im Sahre 1890 murbe von ber Allgemeinen Depositenbant in Wien, welche bie Rleischkaffe am Bentralviehmartte führte, Die Errichtung einer Grokichlächterei geplant. Infolgebeffen murbe am 16. Nanuar 1890 im Gemeinberate ein Dringlichkeitsantrag eingebracht, ber Magiftrat fei gu beauftragen, Borfchlage gur Abhilfe ber brobenben Bernichtung bes Gleifchergemerbes, eventuell gur Errichtung einer ftabtifden Großich lachtere i vorzulegen. Der Gemeinderat lehnte jedoch bie Errichtung einer Groffcblächterei in eigener Regie ab und begnügte fich, ale bie 211gemeine Depolitenbant tatfächlich im September 1890 um bie Ronzeffionierung einer Biener Groffdlächterei-Attiengefellichaft bei ber Regierung anfuchte, bamit, mit Befchluß vom 14. November 1890 "im Intereffe ber Profperität und Rentabilität ihrer Markt- und Approvisionierungsanftalten und im Intereffe ber Approvisionierung fowie ber Steuertrager" gegen bie Bewilligung biefes Unfuchens Ginfprache ju erheben und eine Gingabe an bas Minifterium bes Innern zu richten, in welcher bie Errichtung von Schlachthäufern an ber Grenze gegen Rugland und Rumanien, bezw. Die unentgeltliche Uberlaffung ber bestandenen Kontumaganstalten an bie Gemeinde Wien zu biesem Rmede begehrt murbe.

Diese Forberung wurde am 20. Februar 1891 ohne Erfolg wiederholt. Auch die am 24. Mai 1895 an die Regierung gerichtete Bitte wegen Errichtung eines Rinberfclachthauses an ber nörblichen Grenze Bosniens nütte nichts.

Im Jahre 1896 begann sich eine andere Auffassung der Aufgabe der Gemeinde Bahn zu brechen und mit Beschluß vom 9. Oktober 1896 wurde der Magistrat beauftragt, über die Errichtung einer kommunalen Großsichlächterei, sowie über den direkten Bezug der Schlachttiere unter Aussichluß des Zwischenhandels, endlich über die Anlage großer Kühlanlagen Bericht zu erstatten, ferner baldigst zu berichten, ob und in welcher Weise durchgeführt werden könnte, daß die Produzenten ihr Bieh nach Wien an ein städtisches Übernahmsamt senden und die Gemeinde Wien auch den Berkauf durch beeidete städtische Organe besorgen lasse.

Der vom Magistrat am 14. Januar 1897 erstattete Bericht machte gegen bie Errichtung einer städtischen Großschlächterei eine Reihe von Bebenken geltend. Die zwedmäßigste Organisation sei die Errichtung einer Großschlächterei burch eine Bereinigung ber Fleischhauer.

Durch ben Betrieb einer städtischen Großschlächterei werde im alls gemeinen nicht die erhosste bedeutende Berringerung der Regie der Fleischauer erzielt und lasse sich auch eine Minderung der Detailpreise ohne Errichtung von Fleischverkaussstellen nicht mit Sicherheit versprechen. Diese sei jedoch nicht in Aussicht genommen. Gine städtische Großschlächterei sonne nicht mit Sicherheit darauf rechnen, in den Fleischhauern ständige Abnehmer des Fleisches zu sinden. Gine bedeutende Schwierigkeit liege auch in der Notwendigkeit der Kreditgewährung an die Käufer. Die Frage der Errichtung einer städtischen Großschlächterei und eines städtischen Übernahmssamtes lasse sich zwedmäßig nur zugleich mit jener der Errichtung einer städtischen Biehs und Fleischmarktasse austragen, es sei daher die Beschlüßfassung zu vertagen und zunächst die Errichtung einer städtischen Biehs und Fleischmarkten.

Trogdem beschloß der Gemeinderat am 18. Juni 1897 prinzipiell die Einrichtung einer städtischen Großschlächterei in Berbindung mit einem städtischen Übernahmsamt. Für die aus diesem Anlasse sich ergebenden Kredigeschäfte wurde die Gründung einer Stadtbank, beziehungsweise einer städtischen Bieh- und Fleischmarktlasse in Aussicht genommen. Mit der Durchsührung wurde eine besondere Kommission betraut.

Die Absicht, an die Stelle der bestehenden Bieh- und Fleischmarktkasse ber Allgemeinen Depositenbank ein städtisches Institut zu setzen, scheiterte jedoch ebenso, wie schon ein in dieser Richtung im Jahre 1887 gemachter Bersuch, an dem Widerstande der Regierung, und so kam es, daß die ganze Angelegenheit durch einige Jahre ruhte.

Erft im Jahre 1903 murbe infolge einer neuerlichen Steigerung ber Reifchpreise ber Frage wieber nabergetreten.

Ein bem Gemeinberat am 13. Oktober 1908 vorgelegter Magiftratsbericht über bie Fleischteuerung und bie Magnahmen zur Abhilfe berfelben regte bie Errichtung einer Großschlächterei auf genoffenschaftlicher Bafis an.

Das Unternehmen sollte von ber Gemeinde burch ein unverzinsliches Darleben geförbert und ber Gemeinde ein entscheibenber Ginfluß auf die Geldgebarung, sowie auf die Berwertung ber Nebenprodukte eingeräumt werben. Die Großschlächterei sollte ben Genoffenschaftern bas Fleisch zum Selbsttostenpreise liefern.

Das Projekt scheiterte an der Haltung der Fleischhauer, welche einerseits nicht die Verpflichtung übernehmen wollten, ihren Bedarf ganz oder boch in einem garantierten Minimalquantum bei der Großschlächterei zu beden, anderseits bezüglich der Ausgestaltung der Schlächterei weitgehende Forderungen stellten. Die Gemeinde zeigte aber wenig Neigung, große Opfer zu bringen, zumal man der Wirkung auf die Fleischpreise keineswegs sicher war und selbst von einer kommunalen Großschlächterei nur die Hintanhaltung einer weiteren Berteuerung erwartete.

Man setzte baber zwar bie Beratungen, und zwar nunmehr in ber Richtung auf tommunale Ginrichtungen, fort, suchte aber zunächst nach einem anderen, zweifellos wirksamen Mittel.

Am 22. Januar 1904 richtete ber Gemeinberat an die Regierung das bringende Anfuchen, die Sinfuhr überfeeischen Fleisches zu gestatten.

Die Regierung verhielt sich aber bemgegenüber schroff ablehnend und forderte ihrerseits von der Gemeinde dringend die Einsührung der Großschlächterei. Die Regierung empfahl die Errichtung einer Großschlächterei durch die Gemeinde selbst und drohte, nötigensalls dafür zu sorgen, "daß Großschlächtereiunternehmungen ins Leben treten, die von der Teilnahme der gewerblichen Kreise vollkommen absehen und als selbständige Unternehmen unter entsprechender amtlicher Kontrolle auftreten".

Das hatte zur Folge, daß der Magistrat mit Beschluß vom 5. Februar 1904 neuerlich beauftragt wurde, mit aller Beschleunigung diesbezügliche Anträge zu stellen, daß im Juni 1904 dem Gemeinderate die Grundsäße für die Errichtung eines städtischen Übernahmsamtes und einer städtischen Großschlächterei vorgelegt wurden und daß der Gemeinderat am 24. Juni 1904 diese auch prinzipiell genehmigte und den Magistrat mit der Durchführung beauftragte.

Ins Leben getreten ift tatfachlich nur bas ftabtifche Abernahmsamt.

Die städtische Großschlächterei hat dagegen noch vor ihrem Entstehen einer unter Beteiligung der Gemeinde errichteten Aktien-Großschlächterei Blat gemacht.

Da es aber boch immerhin von Interesse ift, zu sehen, wie bas ft abtische Unternehmen gebacht war, foll zunächst bas Projekt einer städtischen Großschlächterei näher besprochen werden.

Hieran wird sich eine Schilberung ber bestehenben Einrichtungen und ber Wirkung berselben knupfen.

## II. Das Projett einer ftädtischen Großichlächterei.

Die vom Gemeinberate angenommenen Grunbfate für bie Errichtung einer ftabtischen Großichlächterei waren im wesentlichen bie folgenben:

- 1. Die Gemeinbe Wien errichtet in ihrem Schlachthause St. Mary eine ftäbtische Großschlächterei mit ber Aufgabe, Schlachtvieh anzukaufen und bas aus ber Schlachtung gewonnene Fleisch samt Nebenprodukten zu verkaufen.
- 2. Bezüglich bes Verkaufes von Unschlitt und Häuten und ber sonstigen Rebenprodukte ist mit bestehenden, mit der Verwertung dieser Produkte sich befassenden Unternehmungen ein Übereinkommen abzuschließen.
- 3. Der Bertauf bes Fleisches erfolgt nur im großen in Stüden, welche von ben Detailverkaufern in ber Regel verlangt werben.
- Es bleibt jedoch vorbehalten, auch im kleinen zu verkaufen, wenn bies im Interesse ber Fleischversorgung Wiens unbedingt erforberlich erscheint, boch ift bierzu bie Genehmiaung best Gemeinderates erforberlich.
- 4. Der Bebarf an Schlachtvieh ist mit möglichster Ausschließung bes Bwischenhandels im Wege bes Bezuges von Viehzüchtern und Mästern, durch Anfauf im Stalle, durch Abschluß von Lieferungsverträgen oder durch Anstauf auf Liehmärkten zu becken.
- 5. Der Verkauf von Fleisch und ber Nebenprodukte seitens der Groß-schlächterei darf nur gegen Barbezahlung erfolgen. Mit der Wiener Viehzund Fleischmarktkasse ist ein Übereinkommen zu schließen, wonach sie den Fleischhauern, welche in der städtischen Großschlächterei Fleisch kaufen, statt, wie bisher für den Einkauf von Bieh für den Einkauf von Fleisch Kredit einräumt.
- 6. Die Feststellung bes Verkaufspreises bes Fleisches erfolgt nach Qualitäten von Woche zu Woche. Der Verkauf bes Fleisches barf nur unter Einhaltung ber festgesetzten Preise erfolgen.
  - 7. Bon bem Reingewinne ift bie Salfte jenen Abnehmern zuzuwenben,

welche ihren Bebarf in ber ftabtischen Großschlächterei beden und zwar nach Maggabe ihres Jahreseinkaufes.

Die städtische Großschlächterei war als ein selbständiges Unternehmen gedacht, das von einem Direktor und dem entsprechenden Beamtenpersonale geleitet, jedoch dem Magistrate untergeordnet und von einer gemischten, aus Gemeinderäten und Beamten bestehenden Kommission beaufsichtigt werden sollte.

Der Verkauf bes Fleisches sollte in ber Regel im Schlachthause, und bezüglich ber bort unverkauft gebliebenen Stücke auf bem täglichen Fleischmarkte in ber Großmarkthalle erfolgen. Doch sollte es nicht ausgeschlossen sein, auch anderwärts Großverkaufsstellen zu eröffnen. Der Detailverkauf sollte, um ben Fleischhauern entgegenzukommen, an besondere Kautelen gefnüpft sein.

Ein Antrag auf sofortige Durchführung bes Berkaufes im kleinen, in besonderen, in allen Bezirken zu errichtenden städtischen Fleischständen wurde abgelehnt, ebenso, wie ein Antrag, den Engroskaufern erforderlichen Falles Maximalpreise für den weiteren Verkauf vorzuschreiben.

Durch die Großichlächterei sollte vor allem ber Betrieb ber Fleischhauer verbilligt werden. Insbesondere ben kleinen Fleischhauern sollte die Möglichfeit geboten werden, Fleisch nur in jener Menge und Qualität zu kaufen, die er gerade braucht, also jedes Risiko auszuschließen und boch die Borteile bes Großeinkaufes und Großbetriebes zu genießen.

Durch Zustellung bes Fleisches an die Abnehmer sollte es überdies bem kleinen Fleischhauer ermöglicht werden, das Fuhrwerk und den Giskeller zu ersparen, also seine Regie wesentlich herabzusesen.

Den Biehproduzenten follte burch die Großichlächterei nicht nur ein regelmäßiger, gesicherter Absat, sondern überdies die Möglichkeit geboten werden, auf dem Markte nicht verkauftes Bieh schlachten und das Fleisch im Kommissionswege verkaufen zu lassen.

Ein besonderer Borteil der städtischen Großschlächterei wurde darin geseschen, daß die Gemeinde einen genauen Einblick in die Preisbildung gewonnen und ein Urteil über die Angemessenheit der von den Fleischhauern geforderten Preise erlangt hätte.

Da ber Gemeinde Schlacht- und Rühlräume in ihren Schlachthäufern zur Verfügung stehen, ware ein besonderer Rostenauswand für das Unternehmen nicht erforderlich gewesen.

Da man annahm, baß bie Gemeinbe- und Lanbesanstalten in Bien, sowie bie fleineren Fleischhauer, welche wöchentlich nur 3-4 Stud schlachten, ihren Bebarf bei ber Großschlächterei beden murben, rechnete man für ben

Anfang mit einem wöchentlichen Bebarf von beiläufig 1000 Rinbern unb sollte zur Dedung biefes Bebarfes insbesondere auch bas städtische Übernahmsamt benütt werben.

Das Projekt stieß von vornherein, trot bes bem Fleischhauergewerbe bewiesenen Entgegenkommens, auf ben entschiebensten Wiberstand ber Fleischauer, bie sich energisch bagegen wehrten, zu Fleisch and lern gemacht zu werben. Aber auch sonst ergaben sich mannigsache Schwierigkeiten.

Man suchte, bevor man an die Organisation der Großschlächterei ging, zunächst einen geeigneten Leiter für dieselbe zu sinden und wurde deshalb für diese Stellung der Konkurs ausgeschrieben. Als es sich aber darum handelte, eine Entscheidung zu treffen, entstanden Zweisel über den Umfang der dem Leiter zu gewährenden Machtbesugnisse. Man glaubte, dem Leiter und den Angestellten der städtischen Großschlächterei als Kommunalbeamten nicht jene Bewegungsfreiheit einräumen zu können, die für einen rationellen kaufmännischen Betrieb geboten ist.

Außerbem entstanden neuerlich Bebenken bezüglich der Frage ber Kreditgewährung und das in Aussicht genommene Abereinkommen mit der Wiener Bieh- und Fleischkaffe stieß auf Schwierigkeiten.

Während man noch mit dem Studium dieser Fragen beschäftigt war, wurde der Gemeinde von einer Gruppe von Interessenten der Borschlag gemacht, an Stelle einer städtischen Großschlächterei eine Attiengroß-schlächterei unter Beteiligung der Gemeinde zu errichten.

Die maßgebenden Faktoren waren ber Anschauung, daß dieser Borschlag geeignet sei, die bestehenden Schwierigkeiten zu beseitigen, sie glaubten, daß durch eine Aktiengroßschlächterei dieselben Borteile erreicht werden könnten, wie durch eine städtische Großschlächterei, nämlich eine Berbilligung der Fleischpreise, oder doch die möglichste Berhinderung eines weiteren Steigens dieser Preise, und so wurde dem Gemeinderat der Antrag vorgelegt, den am 24. Juni 1904 gefaßten Beschluß abzuändern und an die Stelle einer ftädtischen Großschlächterei eine Aktiengroßschlächterei zu setzen.

Diefer Antrag wurde vom Gemeinberate am 24. Januar 1905 angenommen und ber Statutenentwurf ber ersten Wiener Großschlächterei-Aftiengesellschaft am 28. Februar 1905 genehmigt.

Der Befchluß auf Errichtung eines ftabtifden Übernahmsamtes blieb aufrecht.

## III. Die Wiener Großichlächterei-Attiengesellschaft.

Am 9. Mai 1905 fand die konstituierende Bersammlung der Wiener Großschlächterei-Aktiengesellschaft flatt.

Als Proponenten fungierten bie Gemeinbe Wien, bie Bermögensverwaltung bes Erzherzogs Josef, bie öfterreichische Lanberbank und bie Aktiengesellschaft für chemische Industrie in Wien.

Zweck ber Gesellschaft ift ber Großbetrieb ber Fleischapprovisionierung im allgemeinen und insbesonbere für die Ginwohner ber Stadt Wien und Umgebung.

Die Gefellicaft hat hierbei die tunlichste Förderung ber inländischen Biehaucht und bes Absabes ihrer Brobutte anzustreben.

Die Gefellschaft ist berechtigt, Großschlächtereien zu errichten, lebenbes Bieh anzukaufen und entweber im lebenben Bustanbe ober nach erfolgter Schlachtung en groß und en betail zu verkaufen, ben Handel mit Fleisch, Fett und sonstigen Schlachtungsnebenprodukten zu betreiben, zur Verwertung ber Nebenprodukte Fabriken, insbesondere Margarin- und Leberfabriken zu errichten.

An den Konfumplätzen, auf welchen die Gefellschaft Großichlächtereien errichtet, ist sie über Aufforderung der betreffenden Gemeinde verpflichtet, den Berkauf von Fleisch en detail zu betreiben und die als erforderlich bezeichneten Berkaufsstellen zu errichten.

Das Gefellschaftstapital beträgt 5 000 000 Kr., bie Gemeinde Wien hat hiervon Aftien im Betrage von 1 000 000 Kr. übernommen.

Das Aktienkapital kann nach Bebarf auf 10 000 000 Kr. erhöht werben.

Bei Ausgabe von neuen Aftien haben bie Aftionäre nach Maßgabe ihres Aftienbesities ein Borrecht auf Übernahme berfelben.

Der Gemeinde Wien ftehen insbesonbere folgende Sonberrechte gu:

- 1. Das Recht, nach Ablauf von 25 Jahren zu begehren, daß die Gesellschaft den Betrieb der Großschlächterei in Wien aufgebe und alle dem Betriebe der Großschlächterei in Wien dienenden Baulichkeiten und Sinzichtungen unentgeltlich in das Eigentum der Gemeinde Wien übertrage.
- 2. Das Recht, auch schon nach Ablauf von 15 Jahren bas Wiener Unternehmen ber Großschlächterei gegen Bezahlung bes Buchwertes mit 10 % Aufzahlung zu übernehmen.
- 3. Eine Borzugsbeteiligung von 25 % an bem über eine 5 %ige Divibenbe hinausgehenben Reingewinne.
- 4. Großichlächtereien außerhalb Wiens und Nieberöfterreichs burfen nur mit Zustimmung ber Gemeinbe Wien errichtet werben.
- 5. Die Gemeinde Wien hat das Recht, jederzeit in die Bücher ber Gefellschaft Einsicht zu nehmen und die Robbilanz zu überprüfen.
  - 6. Die Gemeinde hat bas Recht in bem Berwaltungerate minbeftens

ein Dritteil, jebenfalls aber drei Stellen mit ihren Delegierten zu besetzen. Die Gemeinde hat auch Anspruch auf eine Stelle im Exelutivkomitee.

7. Befentliche Unberungen, ober folche Unberungen ber Statuten, welche bie Rechte ber Gemeinbe Bien berühren, find nur mit ihrer Buftimmung julaffig.

Dagegen ist die Gemeinde verpflichtet, ber Aftiengesellschaft in ihren Schlachthäusern die notwendigen Schlacht- und Rühlräume gegen Entgelt zur Verfügung zu ftellen.

Beiters hat die Gemeinde die Verpflichtung übernommen, wenigstens 75 % o o des Bedarfes an Fleisch für die in oder nächst Wien befindlichen Gemeindeanstalten bei entsprechender Qualität und entsprechenden Preisen von der Gesellschaft zu beziehen und dahin zu wirken, daß ein gleicher Prozentsatz von den Lieferungen des für die niederösterreichischen Landesanstalten benötigten Fleisches derselben zuteil wird.

Besonders wichtig ist die Berpflichtung, mahrend ber Dauer bes Betriebes ber gesellschaftlichen Großschlächterei mit keinem anderen Konkurrengunternehmen einen ähnlichen Bertrag abzuschließen.

Die Gesellschaft hat sich ber Gemeinde Wien gegenüber verpflichtet, als Minimalzahl im ersten Jahre 10 000, im zweiten Jahre 15 000, im britten Jahre 25 000, im vierten Jahre 35 000 und von fünf Jahren angefangen 50 000 Rinder zu schlachten.

Die Lieferung bes Schlachtviehs foll möglichst burch birekte Berträge mit ben Mästern, ländlichen Biehverwertungsgenossenschaften unter Ausschluß bes Zwischenhandels gesichert werden.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, über Aufforberung ber Gemeinde in einzelnen Bezirken Stände für den Detailverkauf von Fleisch zu errichten. Die hierzu erforderlichen Blätze sind von der Gemeinde gegen den üblichen Bins zu überlassen. In diesen Ständen ist das Fleisch zum Selbstkostenpreis mit einem Regiezuschlag von höchstens 5% zu verkaufen; jedenfalls muß der Verkaufspreis niedriger sein als der Verkaufspreis der Fleischhauer des betreffenden Bezirkes in den jeweils vorangegangenen Monaten.

In Gemäßheit dieser Vereinbarung wurden der Großichlächterei die erforderlichen Schlacht-, Neben- und Kühlräume in dem städtischen Schlachthaus zu St. Mary überlassen. Die zur Verfügung gestellte Schlachthalle ist mit Aufzugswinden für die Aufarbeitung der geschlachteten Tiere und mit einem Luftbahngeleise, das von der Schlachthalle zu den Kühlanlagen führt, versehen.

Bon bem Rechte, bie Großichlächterei zur Errichtung von Detailfleische vertaufsttänden aufzuforbern, machte bie Gemeinde Wien balb Gebrauch und

es wurden auch in einigen Bezirken auf von der Gemeinde gegen einen Bachtzins überlassenen Platen folche Detailverkaufsstände errichtet.

Außerbem errichtete die Großschlächterei unter eigenem Namen einige Fleischbänke und betraute auch einige Fleischhauer mit dem kommissionsweisen Berkauf des Fleisches.

Unfange 1908 waren im gangen 16 Fleischvertaufestanbe im Betriebe.

# IV. Die ftädtifche Übernahmsftelle für Bieh und Fleifch.

Die städtische Übernahmöstelle für Bieh und Fleisch — biefer Name wurde später an Stelle der früheren Bezeichnung "städtisches Übernahmsamt" angenommen — ift ein gewerbliches Unternehmen der Gemeinde Wien.

Die Gemeinde hat ben Betrieb bes handels mit Bieh und Fleisch angemelbet und unter ber Firma "Gemeinde Wien — ftädtische Abernahmsstelle für Fleisch und Vieh" in das handelsregister eintragen lassen.

Der Zwed ber Übernahmsstelle ist, die Ware mit möglichst geringen Zwischenspesen auf ben Markt zu bringen und für eine gleichmäßige und ausreichende Beschidung des Marktes zu sorgen. Dies soll erreicht werden burch einen birekten Verkehr mit ben Produzenten und burch eine entsprechende Organisation berselben.

Die Übernahmöstelle hat in steter Verbindung zu bleiben mit den landwirtschaftlichen Korporationen, mit den Biehmästern, mit den einzelnen Produzenten, mit den Landgemeinden, sie hat andererseits eine entsprechende Bereinigung und Organisation der Produzenten in landwirtschaftlichen Kasinos, Viehverwertungsgenossenssenschaften u. diel. anzustreben.

Der Gemeinderat setzte bager für bie Übernahmöstelle folgende Grund= fate fest:

1. Die Übernahmöstelle hat bie Aufgabe

a) sich in voller Kenntnis ber Bezugsquellen und ber Auftriebsverhältnisse zu halten und behufs Information, Auskunftserteilung und entsprechenbe Einflußnahme mit ben als Einsenbern in Betracht kommenden Parteien einen ständigen Berkehr zu unterhalten;

b) lebendes und geschlachtetes Bieh jum Berkaufe zu übernehmen und nach bem jeweiligen Stanbe ber Marktpreife bestmöglichst zu ver-

werten:

c) bie mit ber Fleischversorgung ber Stabt Bien zusammenhangenben Gefchafte zu beforgen.

2. Die Inanspruchnahme ber Übernahmöstelle seitens ber Barteien ist eine fakultative.

- 3. Für ben Bertauf ift an bie Abernahmoftelle teine Gebühr zu entrichten. Außer ben Marktgebühren werben ben Ginsenbern nur bie aufgelaufenen Spesen aufgerechnet.
- 4. Rredite an Raufer werden von ber Übernahmöstelle nicht erteilt, bagegen können auf eingefendete Waren Borfcuffe an bie Ginfender gegeben merben.

Die Übernahmsstelle hat ihren Sit am Zentralviehmarkte. An ihrer Spitse steht ein Magistratskommissar, bem einige Beamte und hilfskräfte zugeteilt sind.

Die Übernahmsstelle ist bem Magiftrate untergeordnet. Die unmittelsbare Beaufsichtigung obliegt einer Aufsichtskommission.

Der Betrieb ift in faufmannifcher Beife gu führen.

Die Übernahmsstelle beforgt nach Abernahme ber Ware die Ausladung, die Sinstellung bzw. Ausbewahrung, Wartung und Fütterung des Biehes, den Auftrieb zum Berkaufe, den Verkauf selbst, die vorschußweise Zahlung aller notwendigen Auslagen, die Abwidlung der Kassageschäfte und die schließliche Verrechnung an den Sinsender.

Auch die Ginsender, welche ihre Bare auf bem Markte felbst vertaufen

wollen, konnen fich ber Mitwirfung ber übernahmsftelle bedienen.

Den Ginfendern fteht es auch frei beim Bertaufe burch bie Ubernahms ftelle anwefend zu fein, ober ben Bertaufspreis festzufeten.

Allen Interessenten werben auf Bunsch Auskunfte in Angelegenheiten erteilt, welche ben Handel mit Fleisch und Bieh, die Verhältnisse des Zentralviehmarktes, der Großmarkthalle, der Approvisionierung Wiens usw. betressen.

Für die Zwede ber Belehnung bes eingefendeten Biebs murbe ber Abernahmöstelle ein Kredit von 10 000 Kr. jur Berfügung gestellt.

Die Übernahmöftelle trat am 1. Juni 1905 in Wirkfamfeit.

### V. Bisherige Erfahrungen.

Wenn es auch im gegenwärtigen Augenblicke i noch nicht möglich ist, ein abschließendes Urteil über die Wirksamkeit der zur Verbesserung der Approvisionierungsverhältnisse Wiens getroffenen Maßnahmen zu geben, so kann boch schon heute gesagt werden, daß der erhosste Erfolg bisher nicht eingetreten ist, daß es bisher weder gelungen ist, das Fleisch billiger zu machen, noch auch nur eine weitere Steigerung der Fleischpreise hintanzuhalten.

<sup>1</sup> Juni 1908.

Schon im Jahre 1905 waren Preiserhöhungen vorgekommen, benen im August und September 1906 eine neuerliche Steigerung ber Fleischpreise folgte, die insbesondere mit der Steigerung der Biehpreise und der ungenügenden Rinderzusuhuhr motiviert wurde.

Unter ber bekanntlich nicht auf Öfterreich und Wien beschränkten Biehund Fleischnot hatten selbstwerskändlich sowohl die Abernahmsstelle als auch die Großschlächterei zu leiben.

Die Übernahmsstelle richtete ihre Aufmerksankeit von vornherein auf eine Bermehrung ber Rinberzufuhr nach Wien, auf die Erschließung neuer Bezugsquellen.

Ihre Errichtung wurde durch eine an die Landwirte, Biehzüchter und Biehmäster gerichtete, in ganz Österreich verbreitete Kundmachung bekanntgemacht, und trat die Übernahmöstelle sofort in regen Berkehr mit den landwirtschaftlichen Kreisen, welche sie gern als Auskunftstelle in Anspruch nehmen, weshalb auch jeht an alle Interessenten unmittelbar nach jedem Markte eigene Marktberichte eingesendet werden.

Man begnügte sich aber nicht mit bem schriftlichen Verkehr. Der Leiter übernahmsstelle machte vielmehr eine Reihe von Studien- und Agitationsreisen in die Produktionsgebiete und hielt in Versammlungen landwirtschaftlicher Vereine Vorträge, welche die Bevölkerung über das Wesen und die Borteile der Übernahmsstelle aufklären sollten.

Man tracktete insbesondere solche Länder heranzuziehen, von welchen ber Wiener Markt bisher fast gar nicht beschickt wurde.

Der Bersuch, Biehverwertungsgenoffenschaften zu gründen, gelang wohl nicht; dagegen wurden Sammeltransporte eingerichtet, um es auch dem Kleinen Buchter zu ermöglichen, sein Bieh direkt auf den Wiener Markt zu bringen.

Trot aller Bemühungen waren bie Resultate bisher wenig befriedigend. In der Zeit vom 1. Juni bis 31. Dezember 1905 betrug der Bruttoerlös aus den durch die Übernahmöstelle besorgten Geschäften ca. 1 Million Kronen.

Alles in allem murben 1333 Rinber, 3353 Schweine und gang unbebeutenbe Quantitäten von Ralbern, Lammern und Fleisch verkauft.

Das zweite Geschäftsjahr 1906 war nicht günstiger, ba nur 1736 Stud Rinber, 6668 Schweine und 1096 Stud Kälber, Schafe und anderes Stechvieh, sowie 38 191 kg Fleisch im Gesamtwert von 2 129 112 Kr. verkauft wurden.

Da bas erste Geschäftsjahr nur sieben Monate umfaßte, bebeutet bas Resultat bes zweiten Jahres gerabezu einen Rückgang. Auch im Jahre 1907

wurben keine wesentlich besseren Resultate erzielt. Der Bruttoerlöß aus ben von ber Übernahmsstelle besorgten Geschäften ist zwar auf 3 724 499 Kr. gestiegen. Diese Steigerung ist aber hauptsächlich barauf zurückzuführen, daß in der Großmarkthalle eine Filiale der städtischen Übernahmsstelle zum Betriebe des Fleischkommissionsgeschäftes auf dem täglichen Fleischmarkte errichtet wurde, wodurch sich der Umsatz in Fleisch auf 729 513 kg ershöhte. Dagegen wurden nur 2170 Ninder verkauft, wozu noch 8562 Schweine, 9657 Kälber und 891 Stück anderes Schlacht- und Stechvieh kamen.

Wenn in Betracht gezogen wird, daß ber Jahresbedarf Wiens rund 250 000 Rinder, 600 000 Schweine und 200 000 Kälber beträgt, so ist es klar, daß der von der Übernahmsstelle erzielte Umsatz auf die Bieh- und Fleischpreise keinerlei Wirkung ausüben konnte.

Die Urfachen für biefes wenig befriedigenbe Ergebnis sind, abgesehen von ber besonders ungunftigen Marktlage, die gewiß in erster Reihe in Betracht kommt, mehrfacher Art.

In bem von bem Gemeinberatsausschuß für Approvisionierung über bas erste Geschäftsjahr ber Übernahmsstelle erstatteten Berichte wirb insbesondere darauf hingewiesen, daß der Geschäftsbetrieb der Übernahmsstelle ohne die in privaten Biehhandlungsgeschäften übliche Kapitalsauswendung, also insbesondere ohne Borschußerteilung an Händler oder Broduzenten behufs Erlangung von Biehsendungen und ohne Berkauf von Bieh auf eigene Rechnung erfolgt.

Der ber Übernahmsstelle zur Berfügung stehenbe Krebit von 10 000 Kr. wird nur zu Borfchuffen auf bereits eingefendetes Bieh verwendet.

Die Tätigkeit ber Übernahmsstelle wird weiter baburch erschwert, baß sie hauptsächlich mit kleinen Biehzuchtern und Landwirten zu tun hat, was eine bebeutend größere Arbeitsleistung zur Folge hat.

Die größeren Biehzüchter heranzuziehen machte bie größten Schwierigefeiten, ba, wie ber obenerwähnte Bericht hervorhebt, ber Übernahmöstelle gerabe in ben viehreichsten Gegenden teils altgewohnte, teils durch fapitalissiche Beziehungen gefestigte Geschäftsverbindungen privater Unternehmungen gegenüberstehen.

Die erhoffte Unterstützung seitens ber landwirtschaftlichen Kreise ließ auch vielfach zu wünschen übrig.

Um in biefer Beziehung gunftigere Berhaltniffe zu schaffen, murbe in ber Gemeinberatösitzung vom 23. November 1906 ber von ber landwirtsichen Zentralstelle gewunschten Schaffung eines Beirates von landwirtsichaftlichen Vertretern für die städtische übernahmöstelle grundsätlich zusgestimmt.

Bur Bestellung bieses Beirates ist es jedoch nicht gekommen. Es wurde vielmehr statt bessen von bem allgemeinen Berband landwirtschaftlicher Genossenschaften in Österreich auf bem Biener Zentralviehmarkte eine lande wirtschaftliche Biehverwertungsstelle errichtet.

Die Vichverwertungsstelle foll die Vermittlung des Verkaufes von Bieh aller Gattungen in lebendem oder geschlachtetem Zustande in Verbindung mit der städtischen Übernahmsstelle beforgen und badurch der Zwischenhandel ausgeschlossen werden.

Bu biesem Behuse murde zwischen bem allgemeinen Berbande landwirtschaftlicher Genoffenschaften in Österreich und der Gemeinde Wien—Städtische Abernahmestelle für Bieh und Fleisch im Sommer 1907 eine Bereinbarung getroffen, beren wichtigsten Bestimmungen die folgenden sind:

- 1. Beibe Stellen behalten ihre volle Selbständigung, werben aber ein einverftändliches Rusammenarbeiten anftreben.
- 2. Die landwirtschaftliche Biehverwertungsstelle überträgt ber städtischen Abernahmöstelle, die zu ihr in die Stellung eines Kommiffionars tritt, ben Bertauf ber ihr eingesendeten Waren auf bem Zentralviehmarkte, beziehungsweise in der Großmarkthalle.
- 3. Den Bertehr mit ben Landwirten wird die Biehverwertungsstelle, ben Bertehr auf bem Martte bie Abernahmoftelle besorgen.
- 4. Die Übernahmsstelle wird ihre landwirtschaftlichen Kommittenten anweisen, sich ber Biehverwertungsftelle zu bedienen. hiervon ausgenommen bleibt bas Geschäft in ungarischer Ware und in Fleisch.
- 5. Die Gemeinde Wien belegiert einen Vertreter in das Kuratorium der landwirtschaftlichen Biehverwertungsstelle. Der Leiter der städtischen Übernahmöstelle nimmt an den Sitzungen des geschäftssührenden Ausschusses und des Kuratoriums der Biehverwertungsstelle mit beratender Stimme teil. Die Bereindarung trat mit 1. Oktober 1907 in Wirksamkeit.

Ob sie eine Besserung ber Approvisionierungsverhältnisse herbeiführen wird, ist schon barum sehr zweifelhaft, weil baburch ben landwirtschaftlichen Organisationen ein überwiegender Ginsus auf die Biehbeschaffung gewährt wird, die gewiß kein Interesse an ben niederen Biehpreisen haben.

Es muß fich baber erft zeigen, ob bie angestrebte Stabilifierung ber Biehpreise ben Konfumenten zugute tommen wirb.

Die von der Großschlächterei erzielten Resultate find noch viel uns gunftiger als jene der Abernahmöstelle.

Das erste, die Zeit vom 9. Mai 1905 bis 31. Dezember 1906 umfassende Geschäftsjahr schloß nämlich mit einem Berlufte von 744 491 Kr.

Aus dem der ersten ordentlichen Generalversammlung vom 1. Juli 1907 erstatteten Geschäftsberichte ist über den Geschäftsgang in der ersten Geschäftsperiode zu entnehmen, daß 30827 Ochsen geschlachtet und außeredem 373116 kg Kalbsleisch, 263036 kg Schweinesleisch und 26466 kg Schafsleisch vertauft wurden.

Die in Betrieb gewesenen neun Fleischverkaufsstände erzielten einen Umsat von 1 255 689 kg Rinbsleisch, 171 693 kg Kalbsleisch, 177 863 kg Schweinesleisch und 17 474 kg Schaffleisch.

Als Hauptgrund des finanziellen Mißerfolges bezeichnet der Geschäftsbericht, abgesehen von verschiedenen, bei der Errichtung unterlaufenen Mißgriffen und Fehlern die bisher im Konkurrenzkampfe beobachtete Zurudhaltung und die hierdurch bewirkte Unterlassung der Aufstellung weiterer Berkaufsstände.

Man hatte gehofft, die Fleischhauer von ihrer ablehnenden, ja geradezu seindseligen Haltung gegenüber der Großschlächterei abzubringen und sie dazu zu bringen, selbst von dem Großbetrieb Borteil zu ziehen. Deshalb wurde mit besonderer Schonung der Fleischhauer vorgegangen und die Errichtung von Detailverlausständen vernachlässigt. Die Folge davon war, daß man zwar das Publikum nicht entsprechend heranziehen konnte, ohne daß man jedoch die Fleischhauer gewann. Man konnte daher den großen Betriebsapparat nicht entsprechend ausnützen.

Eine wefentliche Rolle spielte selbstwerständlich auch die ungunftige Marktlage und die Sperrung der ferbischen Grenze infolge des zwischen Serbien und Österreich-Ungarn entstandenen handelspolitischen Konslittes.

Die schlechten Erfahrungen, welche die Großschlächterei gemacht hatte, führten ihre Leiter dazu, sich in Berhandlungen mit den Fleischhauern einzulassen, um zu einer, die Zwecke der Großschlächterei und die Interessen der Fleischhauer in Einklang bringenden vertragsmäßigen Gemeinschaft zu gelangen. Man dachte anfangs an eine vollständige Fusion der Großschlächterei mit der Gin= und Berkaufsgenossenschaft der Fleischauer, dann an eine gemeinsame Besorgung des Bieheinkaufes, der Schlachtung und der Fleischagabe.

Die Verhandlungen führten jedoch zu keiner Einigung, vielmehr nahmen die Fleischauer die Errichtung einer felbständigen Großschlächterei in Aussicht, ein Plan, der bisher nicht zur Ausführung gekommen ist.

Auch bas zweite Geschäftsjahr schloß mit einem Berluste von 252 112 Kr., so baß ber Gesamtverlust bisher 996 603 Kr. ausmacht. Zum Berkaufe gelangte im Jahre 1907 bas Fleisch von 17362 Ochsen.

In ber letten Zeit wurde baran gegangen, burch eine Bermehrung ber Bertaufsstände ben Umfat zu heben.

Der Versuch ber Verbesserung ber Approvisionierungsverhältnisse Biens burch eine stäbtische Übernahmöstelle und eine Aftiengroßschlächterei tann also bischer nicht als gelungen bezeichnet werben.

Darf man aus biefer Tatsache Rückschliffe auf die Eignung der Gemeinde zur Lösung dieser Frage ober auf die Wirksamkeit des Großbetriebes in der Fleischapprovisionierung überhaupt ziehen? Ich glaube kaum. Es scheint mir vielmehr, daß man aus den gewonnenen Erfahrungen höchstensfolgern könnte, daß die Durchführung nicht ganz zweckentsprechend war.

Man ift auf halbem Wege fteben geblieben.

Man wollte den Zwischenhandel durch die Abernahmöstelle überslussign machen, konnte sich aber doch nicht entschließen, sie obligatorisch zu machen. Insolgedessen wurde die Übernahmöstelle zu einem Konkurrenten der privaten Biehkommissionäre, ohne trot ihrer Unentgeltlichkeit die Konkurrenz aufnehmen zu können, weil sie weder die Bewegungöfreiheit noch die Geldmittel eines privaten Händlers hat.

Man wollte die Produktion durch die Großschlerei verbilligen, behielt fie aber nicht in der Hand, sondern überließ fie einer Aktiengesellschaft, in der auch andere Interessen vertreten waren, bei der insbesondere ein großer Biehproduzent Hauptaktionär war.

Sowohl übernahmöstelle, als Großichlächterei follten wiberfprechenden

Intereffen gerecht werben.

Sie follten ben Wünschen ber landwirtschaftlichen Produzenten und ber städtischen Konsumenten Rechnung tragen, aber auch den Fleischhauern nicht zu sehr wehe tun. Das Resultat war natürlich, daß niemand zufrieden gestellt wurde.

Wenn man aber die Fleischapprovisionierung in gesunde Bahnen lenken will, so kann dies nur in der Weise geschehen, daß für die zu ergreisenden Maßnahmen einzig und allein die Interessen der Konsumenten richtunggebend sind und baß alle anderen Rebenrucksichten ausgeschaltet werden.

Inwieweit eine Gemeinbeverwaltung imftanbe ift, bies zu tun, hangt felbstverftanblich vielfach von lotalen Berhaltniffen ab.

Dort, wo das richtige Berständnis dafür vorhanden ist, daß die wirtschaftlichen Maßnahmen einer Gemeindeverwaltung einzig und allein von wirtschaftlichen Gesichtspunkten geleitet sein und daß die Interessen einzelner hinter ben Interessen der Gesamtheit zurücktreten müssen, wird auch die Möglichkeit gegeben sein, im Wege kommunaler Anstalten auf dem Gebiete der Fleischversorgung ersprießlich zu wirken.

# Die kommunale Schweinemast in Karlsruhe.

Don

Tea Mormser.

#### 1. Ginleitung.

überblid über die befannt gewordenen Berfuche mit fommunaler Schweinemaft.

Bei ber in Karlsruhe betriebenen städtischen Schweinemast handelt es sich um Produktion für den Berkehr, um die Befriedigung eines Bedürfnisses der Gemeindeangehörigen. Gleichzeitig aber ist mit dieser Lebensmittelversorgung der Stadt die Berwertung von Nebenprodukten aus städtischen Betrieben gedacht. In gewisser Beziehung kann sogar der letzte Grund als der ausschlaggebendere für den vorliegenden Versuch angesehen werden, denn bei der Befürwortung diese Projektes spielte die Berwertung des städtischen Mülls eine ganz besonders große Rolle. Gewiß war die herrschende Fleischteuerung der Anlaß, sich überhaupt mit derartigen in privatwirtschaftliches Gebiet hineinragende Fragen zu befassen, allein hauptsächlich gab die Verwertungsmöglichkeit bisher brackliegender oder doch nur geringen Nutzen bringender Werte den Ausschlag, sich näher mit dem Projekt einer kommunalen Schweinemast zu beschäftigen.

Bresserörterungen über eine Rentabilität ber Schweinezucht, verbunden mit den bekannt gewordenen guten Ersahrungen, die die Stadt Charlottensburg mit der Verwendung von Haushaltungsabfällen zur Schweinemästung gemacht hatte, waren zuerst für die Stadtverwaltung maßgebend, dem Ges

banten einer Eigenmaft näherzutreten.

Nach den Mitteilungen der Stadtgemeinde Charlottenburg hat diefelbe inzwischen die Absuhr und Verwertung des Hausmülls der "Allgemeinen Müllverwertungs-Gesellschaft m. b. H." übertragen, die nun die Schweinemast betreibt. Da die Anlage jedoch noch nicht fertiggestellt ist, liegt ein Geschäftsbericht über dieses Unternehmen noch nicht vor; es sehlen deshalb noch genaue Angaben über eine Rentabilität desselben. Nach den Mitteilungen der genannten Gesellschaft beabsichtigt sie jährlich ca. 10000 Schweine mit den aus den Charlottenburger Häusern entfallenden Küchenabfällen zu mästen. Es sollen Läuferschweine von 40—50 kg eingestellt und mit un-

gefähr 125 kg auf dem Bentralviehhof zum Bertauf gebracht werden. Db sich biese Ideen, wie gebacht, verwirklichen lassen werden, ist nicht vorauszusausauen.

Ein gewaltiger Unterschied vom Rarleruher Betrieb liegt barin, bag ber Charlottenburger ein Brivatunternehmen ift. Damit fällt ber für bas Rarleruher Unternehmen befonders wichtige Grund für fein Entstehen, Die gewünschte Ginflugnahme auf bie Preisgestaltung ber Schlacht- und Fleifdpreise gur Bebung ber allgemeinen Wirtschaftslage, fort, und es bleibt für Die Stadt felbft einfach ein Bachtverhaltnis übrig, aus bem fie, wie bei irgenbeinem anberen, möglichft viel Ruten zu erzielen fucht. Daber bleiben auch bem Charlottenburger Betrieb alle jene Schwierigkeiten erfpart, mit benen bas Rarleruber Unternehmen ju fampfen hat. Außerbem aber liegen auch bie inneren Brobuftionsverhältniffe in Charlottenburg gunftiger. ift bas Separationssystem in ber Mullabfuhr bereits für einen großen Teil ber Brivathaushaltungen eingeführt; baburch tann bie Gefellichaft gleich mit ber Maft im großen beginnen und vollausgemäftete Schweine als Brivathandler im Biehhof ausbieten. Daß auch in biefen Begiehungen bie Boraussetzungen für bie Rentabilität bes Rarleruher Betriebes erheblich ungunftiger liegen, gelangt in ber nachfolgenben Darftellung noch gur Grörterung.

Db sich in Charlottenburg aber ein relativ höherer Gewinn erzielen laffen wird bei bem geplanten größeren Unternehmen, als ihn bie bescheibenen

Unfange in Karleruhe gezeitigt haben, bleibt abzumarten.

Der Karlsruher Stadtverwaltung war nicht allein die Existenz einer kommunalen Schweinezucht in Charlottenburg, sondern auch in Toronto (Kanada) und in Eskilstuna (Schweben) bekannt. Allein die Bemühungen, für die vorliegende Arbeit über jene Betriebe genaueren Aufschluß von irgendeiner Seite zu erlangen, blieben erfolgloß.

Inzwischen aber war auch in Lübed eine Schweinezucht eingerichtet worden. Die darüber erhaltenen Mitteilungen sind besonders interessant, weil das Unternehmen aus anderen Beweggründen heraus entstand, wie der Karlsruher Betrieb, aber gerade dadurch zu Vergleichen besonders geeignet erscheint. Gemeinsam ist beiden allein der Wunsch, vorhandene brachliegende Produktionsmittel zu verwerten. Bei Lübed sind diese jedoch nicht der Müll, sondern undenützte Schweinestallungen im städtischen Viehhof und die bische unverwendete Milch der Kühe aus der Rinderquarantäne-Anstalt. Zene Schweineställe waren 1895 zur Aufnahme der aus Dänemark eingeführten und einer zehntägigen Quarantäne zu unterwerfenden Schweine zweckentsprechend und massie erbaut worden. Alls jedoch unter den eingeführten Tieren ein Fall von Notlaufseuche festgestellt wurde, verbot der Bundesrat

1896 bie Schweineeinfuhr, und seit bieser Zeit stand bas Gebäube leer. — In gleicher Weise war auch seinerzeit eine Quarantäneanstalt für Rinder errichtet worben, die noch besteht. Aus sanitären Gründen wurde bisher das von den bort eingestellten Absahltüchen gelieserte erhebliche Milchquantum vernichtet. Abgesocht läßt sich diese Milch jedoch sehr gut als Schweinesuter permerten.

Bur Verwertung ber Ställe und ber Milch betreibt nun die Lübeder Gemeinde in außerordentlich rationeller Beise eine Schweinemast und, soweit sie zur Einstellung des größten Teiles des nötigen Bedarfs an Ferseln ersforderlich ist, damit verdunden auch eine Schweinezucht. — Auch für diesen Betrieb liegen bis jett noch keine gedruckten Verwaltungsberichte vor, die über die Ergebnisse Bestimmtes melden könnten. Es ist jedoch anzunehmen, daß bei dem ganzen Vorgehen die Mast einen materiellen Ersolg ausweisen muß. Sine Darstellung der "Verwaltungsbehörde für städtische Gemeinde-anstalten" in Lübeck über den Verlauf des Geschäftsbetriebes zeigt die Verschiedenartigkeit von dem des Karlsruher Unternehmens am deutlichsten:

"Die Tiere, die auf Bollmast stehen, bleiben in den gut ventilierten und genügend großen Stallungen dis zum Berkauf liegen. Monatlich werden etwa 80 Ferkel im Alter von mindestens 6 Bochen angekauft resp. aus der eigenen Zucht eingestellt. Wir sind in der glücklichen Lage, in der Umgegend von Lübeck mehrere größere Schweinezüchter zu besigen, von denen gute, frästige, bereits abgewöhnte Ferkel (verebeltes Landschwein) in größeren Bosten zu jeder Zeit beschafft werden können. Die Futtermittel werden von einem hiesigen Kornhändler auf Grund eines auf 1 Jahr abgeschlossenen Bertrags geliefert, und zwar wird fast ausschließlich Gerstenschrot verfüttert. Bei den Mastschlund bei den Zuchtsauen und Faselschweinen eine Beigade von Haismehl und bei den Zuchtsauen und Faselschweinen eine Beigade von Hassmehl und bei den Zuchtsauen und Faselschweinen eine Beigade von Haserrützabkällen hinzugesetzt. Der Berkauf der fetten Schweine geschlicht freihändig zu dem jeweiligen höchsten Marktpreise und ohne Zwischenhändler direkt an hiesige Schlachter.

An eine Ausgestaltung ber Mastung zur eigentlichen Zuchteinrichtung wird nicht gedacht und würde bem Zwecke bes Unternehmens nicht entsprechen. Es werben nur zu bem Zwecke Zuchtsauen (ca. 25 Stück) gehalten, um einen größeren Teil bes nötigen Bebarfs an Ferkel in ber eigenen Anstalt zu gewinnen."

Gegen Karleruhe eine ungleich gunstigere Situation. Sie rührt im Grunde genommen davon her, daß Schweinezüchter und Metger dem Betrieb nicht entgegenzuwirken suchen, sondern mit ihm als etwas Bestehendem rechnen und ihren Borteil aus dieser Geschäftsverbindung zu ziehen suchen.

Daß in Karlsruhe bas Unternehmen von jenen Intereffenten als Eindringling in ihre Intereffensphäre angesehen und ein gütliches Zusammenarbeiten möglichst erschwert wird, zeigt, wie wenig kaufmännisch und wie kleinlich die Karlsruher Fleischer vorgehen. Unterstützt werden sie vielleicht in ihrer Denkungsart durch die in der Stadtverwaltung sitzenden Gegner des Unternehmens, die immer noch auf eine Liquidierung hoffen mögen.

Nach ben schönen Erfolgen aber, die bisher trot aller hinderniffe erzielt wurden — nach dem soeben erschienenen Geschäftsbericht der Direktion des städtischen Schlacht- und Viehhofes von 1906 wurde an einem Schwein durchschnittlich 24 Mt. verdient — kann allein eine Vergrößerung, vielleicht nach Lübecker Muster mit Schweinezucht, in Frage kommen. Damit wäre eine bessere Rentabilität noch zu erzielen, und vielleicht könnte sich damit auch die Stellung den händlern gegenüber zum Vorteil verändern.

Was den Lübeder Betrieb anlangt, so ist noch hervorzuheben, daß der Müllverwertung der Stadt — ein Hauptfaktor bei dem Karlsruher Unternehmen — gar nicht gedacht wird, und daß die alleinige Verwendung vegetabilischer Futtermittel eine ungemeine Verteuerung der Mast bedeutet. Es darf wohl gesagt werden, daß die ganze Schweineproduktion in Karlsruhe von höheren Gesichtspunkten aus begonnen wurde als in irgendeiner anderen Stadt.

Die vorliegende Darstellung wurde auf Grund bes von ber Stabtverwaltung gütigst überlassenen Aftenmaterials und der freundlichst erteilten Informationen seitens der Direktion des städtischen Schlacht- und Biehhoses ausgearbeitet. Sie soll dem Außenstehenden einen Einblick in die Art und Durchführung des Betriebes der kommunalen Schweinemast in Katlsrube gewähren.

# 2. Die Einführung der Schweinemaft im ftädtischen Biebhof Karlsrube.

In der zweiten Gälfte des Jahres 1905 gab der damalige Oberbürgermeister Schnetzler die Anregung, die Abfälle aus den Karlsruher Haushaltungen bei einer kommunalen Schweinemästung zu verwenden. Presserverungen über die Rentabilität der Schweinezucht angesichts der ständig steigenden Schweinesleischpreise waren es, die das Stadtoberhaupt auf den Gedanken brachten, für Karlsruhe eine Erhebung veranstalten zu lassen, ob und inwieweit eine kommunale Schweineaufzucht oder Mästung in einem für die Bevölkerung günstigen Sinne die Schweinesleischpreise zu beeinssussen vermöchte. Außerdem war nicht minder wichtig, ob ein berartiger

Betrieb sich gleichzeitig nicht auch für die städtischen Finanzen von Borteil erweisen könnte.

Die Direktion bes ftabtischen Schlacht- und Biebhofes erkannte sofort bie Borteile, bie für die Stadt in einer kommunalen Schweineaufzucht lagen, und vertrat mit Sachkenntnis die Anregung bes Oberbürgermeisters.

Die Befürwortung jenes Antrages an ben Stabtrat, im städtischen Biehhof eine sommunale Schweineauszucht bezw. Mästung einzurichten, wurde durch verschiedene Gründe unterstützt. Nicht allein, daß mit der Berwendung der Abfälle aus Küchen und Haushaltungen, die allerlei Reste animalischer und vegetabilischer Herfunst enthalten, wie sie von Schweinen gerne verzehrt werden, die dahin brachliegende Werte für die Allgemeinheit nutbar gemacht werden, auch in hygienischer Hinsicht müsse eine berartige Müllbeseitigung als außerordentlich wertvoll erschenn. In der Hauptsache jedoch wurde bei der Begründung auf die Erhöhung der städtischen Einnahmen hingewiesen, die sich bei rationellem Betrieb ergeben könnte. Eine ungefähre Berechnung ließ folgenden Ausblick zu:

Um ein Läuferschwein notburftig ju ernähren, genugen bie Abfalle einer Familie ber unteren Boltofdichten. Die Abfalle von 7,5 Saushaltungen jeboch reichen bin, um bei einem Mastichwein 1,2 Bfb. tägliche Bewichtegunahme ju gemahrleiften. Danach bedeutet bie jahrliche Abfall= produktion eines Saushaltes eine Erzeugung von 57 Bfb. Schwein Lebenbgewicht, nämlich  $\frac{1,2 \times 365}{7.5} = 57$ . Da ber Zentner Schwein Lebendgewicht am Berechnungstage 58 DR. foftete, fonnte bie Mullverwertung pro Saushalt im Sahr auf ca. 30 DRt. gefcatt merben. Diefen Betrag mit ber ungefähren Angahl ber Karleruber Saushaltungen multipligiert 20 000 × 30, ließe fich aus bem Karleruber Mull jährlich ber Wert von ungefähr 600 000 Mf. herausschlagen. Diefer Bruttoeinnahme ftunben felbftverftanblich fehr bebeutende Untoften und fonftige Abzüge gegenüber, boch ber oberflächliche Überfclag follte auch nur zeigen, baß fich ein Berfuch ber Schweinemaftung lohnen fonnte, wenn fich bie Stadtverwaltung mit einem folden einverftanden ertlaren wollte. Schon beshalb mußten biefe Ginnahmen eine bebeutenbe Reduzierung erfahren, weil es fich vorerft nur um Bermenbung von Abfallen aus ftabtifden Saushaltungen handeln tonnte; erft nach und nach mare burch bas in anderen Städten mit Erfolg angewandte Separationefuftem ber brauchbare Dull ber Privathaushaltungen für bie 3mede ber Stabt nugbar ju machen.

Sinem berart überzeugenb vorgebrachten Berechnungsplan konnten sich auch die im Stadtrat sitzenden Gegner einer kommunalen Einmischung in Schriften 128. — Gemeindebetriebe I.

bie bisher in privaten handen liegende Schweinesleischpreispolitik nicht versichließen, und es wurde die Direktion bes städtischen Schlacht- und Biehhofes zu näheren Erläuterungen barüber veranlaßt, ob und in welcher Weise die Aufzucht von Schweinen burch die Gemeindeverwaltung gedacht werden könnte.

Diesem Auftrag kam benn auch die Viehhofsdirektion in aussührlicher Weise nach. Sie riet, einstweilen von der Aufzucht abzuseher und sich mit Schweinemästung unter Verwendung der aus den städtischen Anstalten benutzbaren Abfälle zu begnügen. Der Pächter der Abfälle des städtischen Krankenhauses z. B. mästete damit 30 Schweine, so daß angenommen werden konnte, mit sämtlichen Absällen würden ungefähr 50 Schweine gemästet werden können. Gleichzeitig wurde betont, daß der ganze Versuch ohne große Kosten durchzusühren wäre, da ein brauchbarer Notstall für Schweine von früherem Gebrauche her im Viehhof vorhanden sei.

Alls einzigen Gegengrund zur Ausführung bes Bersuchs führte bie Biehhofsbirektion feuchenpolizeiliche Bestimmungen an, durch bie ein eventueller Schaben burch sofortige Abschlachtung seuchenverdächtiger Schweine im Biehhof entstehen könnte. Allein bieses Risiko erschien bem in Aussicht stehenden

Berbienft gegenüber nur gering.

Die Viehhofsdirektion empfahl ben sofortigen Ankauf von 30 bis 50 acht Wochen alten Läuserschweinen zum Marktpreis von 30 bis 35 Mt., so daß sich die Gesamtkosten des Ankauss auf etwa 1500 Mt. zu belausen hätten. Zu Beginn des Unternehmens konnte natürlich kein do hoher Berdienst in Aussicht gestellt werden, als er sich mit Sicherheit bei fortlausendem Un- und Verkauf, wenn alles zweckmäßig vor sich ging, erwarten ließ.

Dieser von der Direktion des Viehhofes abgegebene Bericht murde der Baukommission des Hochdauamtes überwiesen, die sich über die Instandsetzung des im städtischen Viehhofe befindlichen Notstalles für Schweine äußern sollte. Nach vier Wochen konnte das Hochdauamt sein Urteil dahin abgeben, daß für die notwendigen Sinrichtungen etwa 600 Mk. erforderlich seien. Dabei schlug die Baukommission der Direktion des Viehhofs vor, sich nochmals eingehend über die Rentabilität des in Rede stehenden Unternehmens zu äußern.

Der lange Instanzenweg, ben jebe einzelne Mitteilunge zu burchlaufen hatte, bevor ein enbgültiger Entschluß gefaßt werben konnte, nahm ziemlich viel Zeit in Anspruch. Inzwischen hatte sich benn auch seit ber Angabe bes ersten Voranschlags ber Schweinepreis sehr gehoben und statt eines Ankausspreises für 50 Schweine von 1500 Mt. mußten in bem neuerlichen Koftenvoranschlag 2000 Mt. vorgesehen werben. Immerhin konnte, wie sich aus ber nachstehenben möglichst genau aufgestellten Rentabilitätsberechnung ergibt, bei ber vorgesehenen Mästung von 50 Schweinen ein Gewinn von 2350 Mt. erzielt werden.

#### Rentabilitätsberechnung vom 19. Dezember 1905.

#### A. Musgaben.

| 1. | Raufpreis für 50 Schweine à 40 Mf                           | 2000        | Mŧ. |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 2. | Einmalige Aufwendung für Stalleinrichtung                   | 600         | ,,  |
| 3. | Berginfung, Amortifation und Erhaltung berfelben 10%.       | 60          | "   |
| 4. | Bergütung für Rüchenabfälle an bas Städtische Kranken-      |             |     |
|    | haus, monatlich 40 Mf., b. i. 6 Monate, $6 \times 40$       | <b>24</b> 0 | "   |
| 5. | Löhne für Abfälleabholen, 180 × 1/4 Arbeitstag à 3 Mf.,     |             |     |
|    | rund                                                        | 140         | "   |
| 6. | Für Gerfte (8 Mf. pro Zentner) 1 Pfb. pro Stud unb .        |             |     |
|    | Tag, somit 50 Stück in 180 Tagen $= 50 \times 8 \times 180$ | 720         | "   |
| 7. | Für Strohstreu (2 Mt. pro Zentner) 3 Pfb. pro Stud unb      |             |     |
|    | Tag, somit 50 Stück in 180 Tagen = $50 \times 6 \times 180$ | 540         | "   |
|    | Gesamtausgaben                                              | 4300        | Mt. |

#### B. Ginnahmen.

Gewinn 2350 Dif.

aı

S

### 3. Die Durchführung des Bersuches.

Auftdiese Berechnung bin beschloft ber Stadtrat bie fraglichen Beträge im Entiburfe bes Gemeinbevoranfclags für 1906 vorzusehen.

Ingthischen waren die Preise für Schweine immer mehr in die Höhe getrieben worden, so daß die Direktion des Viehhofs bei noch längerem Hinausschieben des Ankauses für den materiellen Erfolg des ganzen Unternehmens, fürchtete. Ankangs März 1906 ersuchte sie deshalb die Stadtverwaltung um Genehmigung der Anschaffung von 50 Läuferschweinen und Weisung an das Hochbauamt, die betreffende Stallung zur Aufnahme der Schweine instand sehen zu lassen. In der Boranschlagsberatung des Bürgerausschusses gelangte der Voranschlag der Schlacht- und Viehhofskasse

zur Annahme; anfangs April waren bie Stalleinrichtungen feitens bes Hochbauamtes fertigaestellt.

Es gelang jeboch nicht, in Baben paffenbe Läuferschweine aufzutreiben; bie Biebhofebirettion mußte fich nach Luremburg wenden und erhielt von borther zu bem bamals relativ niebrigen Breis von 60 Pfg. pro Bfund Lebendgewicht Tiere von über 80 Bfb. Lebendgewicht. 3m Boranfdlag maren leichtere Läuferschweine vorgefeben und infolgebeffen auch geringere Musgaben für ben Untauf; allerbinge fonnten biefe Debrtoften burch fürzere Maftbauer wieber tompenfiert merben, Um aber beim Anfauf ben Boranschlag nicht allgufehr zu überschreiten, begnügte fich bie Direktion bes Biebhofes mit einer Ginftellung von 42 Läuferschweinen, Die, entaegen bem porgefebenen Durchidnittegewicht von 40 kg ein foldes von 48.5 kg befagen, anftatt ber Anschaffung von 50 Tieren; tropbem tofteten bie angeschafften 42 Schweine infolge ihres boberen Breifes und fcmereren Gewichtes 443,20 Mt. mehr als vorgefeben mar. Die Genehmigung ber Mehrausgabe murbe erteilt und bie Schweine tonnten Ende April in bem für fie bereitstebenben Stall untergebracht merben.

Nun aber waren es die Futtermittel, die eine weitere Korrespondenz zwischen Stadtverwaltung und Biehhofsdirektion herausbeschworen und eine ruhige Entwicklung des Betriebes störten. In die Abfälle des Krankenhauses waren Watte, Berdandstoffe, Binden, Schackteln mit Salben und dergleichen gemischt, Stoffe, die von den Speiseresten getrennt werden mußten, wenn diese als Futter für Schweine geeignet sein sollten. Der ersten Aussordiere seiner sorgfältigeren Behandlung der Speiseabfälle mußte eine nachdrücklichere folgen, als sämtliche Schweine von einem auf den andern Tag an starkem Durchfall erkrankten und die Futterannahme verweigerten. Aus begreislichen Gründen wies die Krankenhausverwaltung die Berechtigung jener Klage zurück, ohne jedoch Beweise dafür erbringen zu können, während die Biehhofsdirektion in nochmaliger eingehender Begründung ihren Standpunkt verteidigte. Es waren wiederum zwei Arzneigläser gefunden worden, die Schweine hatten einen start juckenden Ausschlag bekommen, der erst nach und nach wieder verschwand.

Trot biefen verschiebenen Unannehmlichkeiten bei bem erften Bersuch ber Schweinemaftung mußte von fämtlichen 42 Schweinen nur eines wegen dronischer Schweineseuche und Sisschlag notgeschlachtet werben.

Anfang August 1906 fonnten Die ersten 20 Mastichweine, im September Die weiteren 21, Die vom ersten Transport noch einstanden, der Metgerinnung verfauft werden. Zwischen bem ersten und zweiten Berlauf war in einer Stadtratssitzung bereits die Einstellung weiterer 30 Stud Schweine

genehmigt worden. Als dann Mitte Dezember die Direktion des Schlachtund Biehhofes dem Stadtrat mitteilen konnte, daß bei der Mästung der 72 Schweine ein Reingewinn von ungefähr 1800 Mk. sich hatte erzielen lassen, war der Anlaß zu noch rationellerem Borgehen gegeben und es wurde der Beschluß gefaßt, die Direktion des Biehhoses zur Aufzucht von 100 jungen Läuferschweinen zu ermächtigen.

Es mar natürlich, bag mit bem Befanntwerben biefer fommunalen Schweineaufzucht fich auch bie Breffe - jeweils ihren Tenbengen entfprechend - entweder fur ober gegen biefen ftabtifden Betrieb außerte. Suchte bie eine Seite bie gange ernfthafte Arbeit ins Lacherliche gu gieben, fo fehlte es anderfeits auch nicht an Unerkennung in Blattern, Die ben wirtschaftlichen Intereffen mit offenen Augen gegenüberfteben. hier eine gemiffe tenbengible Beurteilung gegen agrarifche Beftrebungen nicht vermieben mar, fo bedten fich biefe Unschauungen boch auch teilmeife mit ben Erfahrungen, Die Die Biebhofsbirektion bei An- und Berkauf ber Schweine machen mußte. Auch ber zweite Transport hatte aus ber Ferne, biesmal aus Weftpreugen, bewertstelligt werben muffen, ba in ber Rabe feine geeigneten Schweine zu haben maren. Diefe Tatfache aber entfprach nicht ben häufig in bie landwirtschaftliche Breffe lancierten Berichten, als ob ein Aberfluß an Bieh in ber Umgegend vorhanden mare. Es hatte zwar bie "Dbenwalber Schweinezuchtgenoffenschaft" eine große Bartie ju billigem Breife angeboten, boch trot fofortiger Bereitwilligfeit jum Untauf fam acht Tage fpater ber Befcheib, bag bie gewunschten Schweine bereits vertauft feien!

All ben bas Gebeihen bes Betriebes hindernden Unannehmlichleiten sette die Direktion bes Viehhofes energischen Widerstand entgegen und es gelang trot der veränderten Preisgestaltung (die Schweine waren teuer gestauft und plötzlich sanken die Schweinesleischpreise) die Hälfte der im Dezember 1906 gekauften 100 Schweine nach einigen Monaten günstig zu verlaufen.

Sehr instruktiv sowohl für die Beurteilung der Gewinnaussichten des ganzen Unternehmens als auch für eine Bergleichung mit dem bäuerlichen Betrieb zeigte sich die Festskellung der Unkosten, die auf 100 kg Lebendgewicht wachsender Mastschweine seitens der Direktion des Viehhoses berechnet wurden. Trat beim Boranschlag die zu erwartende Höhe des Gewinnes in den Vordergrund, so mußten dei der Berechnung der Produktionskosken die einzelnen Posten berücksichtigt werden, die den Gewinn beeinträchtigten.

Beim Voranschlag murbe angenommen, bag 100 kg Lebendgewicht

im Berkauf ca. 140 Mk. einbringen könnten, und es zeigt sich in ber späteren Kalkulation, baß auch noch bessere Preise erzielt wurden. Dagegen stellten sich die Kosten bes Biebhofes

| für ben  | Ar | ťau | f | von | 12 | -1 | 6 | Woo | hen | al | ten | ල | hwe | ine | n a | uf | 63,50 | Mf. |  |
|----------|----|-----|---|-----|----|----|---|-----|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|----|-------|-----|--|
| Bedienu  | ng |     |   |     |    |    |   |     |     |    |     |   |     |     |     |    | 4,50  | ,,  |  |
| Streu    |    |     |   |     |    |    |   |     |     |    |     |   |     |     |     |    | 2,00  | "   |  |
| Futter   |    |     |   |     |    |    |   |     |     |    |     |   |     |     |     |    | 20,50 | ,,  |  |
| Sonstige | 3  |     |   |     |    |    |   |     |     |    |     |   |     |     |     | •. | 0,50  | "   |  |

Bufammen 91,00 Mf.,

so baß sich ein Berbienst von 50 Mt. an je 100 kg erwarten lassen konnte. Gegen ben Willen ber Direktion mußten bie Schweine schwerer eingekauft werben, als beabsichtigt war und wenn bieser höhere Ginkauspreis sich auch zum Teil burch geringeren Gebrauch an Futtermitteln austrug, stellten sich bennoch bie Kosten höher als für ben Bauer, ber unter ber Hand 8 Wochen alte Schweine kaufen kann, um sie zu mästen.

# 4. Vergleich des ftädtischen mit dem bäuerlichen Waftbetrieb.

Die Koften bes bauerlichen Maftbetriebs feten fich nicht in gleicher Beife wie bie für ben Biehhof berechneten zusammen. Es erforbern in einem ziemlich typischen Betrieb:

| ber Ankauf 8 Wochen al   | ter Schweine | 25,00 Mt. |
|--------------------------|--------------|-----------|
| bie Futtermittel         |              | 51,00 "   |
| bie Impfung              |              | 0,50 "    |
| Tierarzt und fonftiges R | ifiko        | 1,50 "    |
| ber Stall                |              | 2,00 "    |
| fonstige Anschaffungen . |              | 1,00 "    |
|                          | zusammen     | 81.00 Mf. |

Bei der Vergleichung der Produktionskosten zwischen beiben Betrieben fällt zuerst der bereits erwähnte Unterschied im Alter und Ankaufspreis der Schweine ins Auge. Es läßt sich eine größere Anzahl gleichaltriger bzw. gleichschwerer Schweine nicht so leicht beschaffen, als es dem Bauer möglich ist, 1-2 Tiere unter der Hand zu kaufen. Und wenn auch der kleinere Bedarf an Futtermitteln dem Viehhof Ersah für den teueren Ankauf bietet, so zeigt doch eine Zusammenstellung der beregten Kostenposten in beiden Betrieben:

| Bieh   | hofsbetr | ieb | bäuerlicher | Betrieb |
|--------|----------|-----|-------------|---------|
| Ankauf | 63,50    | Mf. | 25,00       | Mf.     |
| Futter | 20,50    |     | 51,00       | "       |
|        | 84,00    | Mt. | 76,00       | Mt.     |

baß sich für ben Bauern die Mästung um 8 Mt. billiger stellen kann wie für den Viehhof. Es darf aber bei der Kostenbeurteilung nicht außer acht gelassen werden, daß die Bedienung im bäuerlichen Betrieb nicht mit in die Berechnung gezogen wird, in der Annahme, daß diese die Bauersleute selbst übernehmen. Wenn also die von der Viehhossdirektion zusammenzgestellten Betriebsformen hinsichtlich ihrer Produktionskosten dei gleich rationeller Pslege an 100 kg Lebendgewicht sich 10 Mt. für den bäuerlichen Betrieb billiger zu stellen scheinen als für den der Viehhossdirektion, so darf nicht vergessen werden, daß auch die Arbeit, die nicht entlohnt wird, den gleichen Wert oder einen höheren noch besitzt, als jene, die einen Preis hat. Die sonstigen Unterschiede sind unwesentlich, hat der Viehhossmpfung, Tierarzt und Stall durch die Art seines Betriebes frei, so braucht der Bauer wiederum die Kosten der Streu nicht zu berechnen.

Diefe gange Bergleichung fann aber nur bann ftimmen, wenn ber Bauer nach gleich rationellem Bringip verfährt wie es bie Direktion bes Biebhofs für fich aufstellte. Doch trot ber Borteile, Die ber bauerliche Betrieb aufweift, erzielt ber Großbetrieb bennoch größere Erfolge, weil er als zielbewußter Brodugent auftreten fann. Dies ift naturlich, benn bie moberne Betriebsform benötigt reichliches Betriebstapital und Marktenntnis behufs Ausnützung ber Ronjunftur. Rann biefe gulett angeführte Rot= wendigfeit feitens ber Direktion bes Biebhofes burch ihre Abhängigkeit von bureaufratischen Prinzipien auch nicht im gleichen Ausmaß erfolgen wie feitens eines privaten Großbetriebs, fo boch noch bebeutend mehr, wie es ber Bauer vermag. Außerbem fann bie Direktion bes Biebhofes infofern noch weit mehr als ber Großproduzent felbft ben Marft überfehen, als fie ein tieferes Berftandnis für alle Wirtschaftsvorgange befitt, wie es bei Brivatpersonen gewöhnlich nicht zu finden ift. Go fann fich ber Unterschied zwischen bem Biebhofs- und bem privaten Großbetrieb zugunften bes erften aus-Allein ber bauerliche Betrieb muß, wenn er nicht gleichartig betrieben wird, gurudfteben. Nicht als ob biefe Form nicht auch Borteile gegenüber bem Großbetrieb aufwiefe. Schon bie gemiffenhaftere Bflege feitens ber Eigentumer gegenüber ber ber bezahlten Arbeiter ift von großem Wert. Außerbem werben bie Roften ber Aufzucht und Maftung burch bie Berwendung ber Ruchenabfalle bes Sofes, jufammen mit eigenen Feldprodukten,

verbilligt, wie auch baburch, daß die Strohstreu zum großen Teil selbst produziert werden kann.

Wenn trot diefer Borteile, die vorhanden sein können, es aber durchaus nicht immer tatsächlich sind, der Großbetrieb vorzuziehen ist, so ist die hauptsächliche Ursache die, daß zur Regelung des Preises die Großproduktion geeigneter erscheint als die Produktion des Kleinbauern. Der über die Warktlage in Unkenntnis lebende Bauer richtet sich mit seiner Aufzucht und Mästung nach der jeweiligen Kartoffelernte. Insolgedessen entsteht in jenen Gegenden bei guter Kartoffelernte — da sie in allen Bauernhösen nach gleichem System Verwendung sindet — in manchen Jahren eine Überproduktion an Schweinen, der dann umgekehrt eine Unterproduktion periodisch gegenübertritt; in beiden Fällen wird der Markt darunter leiden und mit ihm die Kleinproduzenten am meisten.

Die rationelle Ernährung ber Schweine begünstigt einen rascheren Masterfolg und es ist beshalb natürlich, daß ein Kleinbauer, der die Aufzucht einiger Schweine mit den Abfällen seines Haushaltes und Kartoffeln bestreitet, und nicht leicht imstande ist das notwendige Maß an Kleie, Gerste und Milch zur rationellen Mast aufzubringen, geringeren und langsameren Ersolg erzielt, als es dem Großbetrieb möglich ist.

Die im Biebhof im Durchschnitt ftebenden 100 Daftschweine erhalten täglich je 4-6 Bfb. Ruchenabfalle, 2 Bfb. Rartoffeln, 11/2 Bfb. Gerfte, 1/2-8/4 1 Mild, bazu Fleischabfalle vom Schlachthof und Fifcmarkt; nachbem bie Gerfte geschrotet, bie Rartoffeln gefocht und gequeticht find, wird bas gange Futter nochmals gut burchgefocht. Bei biefer täglichen Rahrungsaufnahme find bie Tiere in 3-4 Monaten für ben hiefigen Bebarf ichlachtreif und wiegen 160-200 Bfb. In ber Rarleruher Wegend werben nicht voll ausgemäftete Schweine von ben Detgern ben fetten vorgezogen. Der Grund bafur icheint in ber Ginfuhr bes amerikanischen Fettes zu liegen, bas zu 50 Pfg. bas Pfund erhaltlich ift; mit biefem Breis fann bas Fett bes inlänbifch gemästeten Schweines nicht fonfurrieren, benn biefes muß, um fich bezahlt ju machen, ju 90 Pfg. à Pfund verfauft merben. Die Ginfuhr bes billigen ameritanischen Fettes zeitigt für bie hiefigen Schweineprodugenten infofern einen bebeutenben Schaben, als bie Bewichtszunahme bei Schweinen in ben erften Monaten nicht fo rafc erfolgt als fpater, wenn bas Schwein ungefahr 150 Bfb. wiegt. Infolgebeffen toftet bie Daft nicht vollgemästeter Schweine relativ bebeutend mehr wie bie von Schweinen im Gewicht von vielleicht 200 kg. Naturgemäß muß folche Tatfache ben Breis ber ichlachtreifen Tiere beeinfluffen.

#### 5. Fattifche Ertragfähigfeit des ftadtifchen Betriebes.

Bereits beim Voranschlag war biesen hiesigen Verhältnissen Rechnung getragen worben, so baß ber Rentabilität bes Versuches keine anderen Boraussetzungen zugrunde gelegt werden mußten, als bereits berücksichtigt waren. Die im Dezember 1906 abgelegte Rechnung über die seit Mai gemästeten und wieder verkauften 72 Schweine gibt — insbesondere bei einer Vergleichung mit dem Voranschlag — einen Überblick über den tatsächlichen Erfolg des Versuches, der lohnend genug sich erwies, um ihn zu einem neuen Zweig der Tätigkeit des Viehhoses auszudauen.

# Rentabilitätsberechnung vom 7. Dezember 1906 über An= und Berkauf von 72 Schweinen.

A. Ginnahmen.

| Bon ber Freibant für 1 Schwein von 73 kg à 1 Mt.      |         |      |
|-------------------------------------------------------|---------|------|
| (73 Mf. — 3,42 Mf. Unfosten)                          | 69,58   | Mŧ.  |
| Bon ber Metgerinnung für 20 Schweine netto 1495,45 kg |         |      |
| à 1,40 Mf                                             | 2093,67 | "    |
| Bon ber Metgerinnung für 21 Schweine netto 1643,46 kg |         |      |
| à 1,56 Mf                                             | 2563,80 | "    |
| Bon ber Metgerinnung für 12 Schweine netto 1028,02 kg |         |      |
| à 1,44 Mt                                             | 1480,35 | **   |
| Bon Gebrüber Benfel für 18 Schweine netto 1517,04 kg  |         |      |
| à 1,36 Mf                                             | 2063,17 | "    |
|                                                       | 8270,57 | Mf.  |
| B. Ausgaben.                                          |         |      |
| 6 % Abschreibung aus 666,79 Mt. auf bie               |         |      |
| innere Einrichtung 40,00 Mf.                          |         |      |
| Ankauf von 72 Schweinen 4578,40 "                     |         |      |
| Gerfte                                                |         |      |
| Rleie 277,03 "                                        |         |      |
| Rartoffeln :                                          |         |      |
| Maisschrot 130,39 "                                   |         |      |
| Stroh                                                 |         |      |
| Für Rüchenabfälle aus bem Krankenhaus . 350,00 "      |         |      |
| Arbeitslöhne vom 1. Mai 1906 bis 26. Nov.             |         |      |
| 1906 = 210 halbe Tage à 1,50 Mf. = 315,00 "           |         |      |
|                                                       | 6551,03 |      |
| Reingewinn                                            | 1719,54 | Mit. |

Die Berkaufspreise waren bie höchsten, die sich beim jeweiligen Ausgebot erzielen ließen; daß sie zum Teil den gehegten Erwartungen nicht entsprachen, lag in Berhältnissen, die später noch zu betrachten sind. Ein gutes Zeichen für die Berpslegung und den Gesundheitszuftand der Schweine ist, daß nur ein Schwein von sämtlichen 72 Schweinen wegen chronischer Schweineseuche und Hitschaft notgeschlachtet werden mußte. Aber auch dieses konnte freigegeben werden, so daß der Berlust nur 40 % betrug.

Eine Brufung an ber Sand bes Boranfdlage, 50 Schweine betreffenb, mit bem vorliegenden, zeigt ichon bei gang oberflächlicher Betrachtung, baß leicht ein bebeutend höherer Geminn zu erzielen gemefen mare, menn bie Enbe 1905 herrichende Konjunktur auch burch fofortigen Untauf ber Schweine hatte ausgenütt werben fonnen. Durch bie allgu bureaufratische Behandlung biefer rein taufmannifden Ungelegenheit mußten bie Schweine bebeutend ichmerer und teurer angefauft merben, als im Boranichlag angenommen mar, nachbem endlich bie Musführung bes Blanes ein Bierteljahr später geftattet worben war. Der Raufpreis bei fofortiger Unfchaffung hatte für 72 Schweine (unter ber Borausfetung, baß fie gleich ben im Boranfchlag vorgesehenen 50 Schweinen 40 kg à 40 Mf. pro Schwein gu berechnen maren und bie mit 2000 Mt. aufgestellt maren) bann nur 2880 Mf. betragen, mahrend er tatfächlich mit 4573,40 Mf. in Rechnung geftellt werben mußte. Benn biefer Unterschied von 2693,40 Mf. auch baburch geringer wird, bag fcmerere Tiere, wie vorgesehen maren, angefauft murben und infolgebeffen bie Daft rafcher gum Biebervertauf batte führen muffen, fo konnen bie baburch gewonnenen Berpflegungetoften biefe Summe boch noch lange nicht erreichen. Gin Bergleich gwifden ben vorgesehenen und ben tatfachlich benötigten Futter- und Streumitteln lagt fic beshalb nicht ziehen, weil bie Berechnung für 50 Schweine in 180 Tagen bem Boranfcblag zugrunde liegt; hingegen waren im gangen für bie 72 Schweine, bie nicht alle gleichzeitig eingestellt maren, bie bafür aufgegebenen Betrage ausgegeben worben. Es ließe fich höchftens im Gewicht vergleichen, und zwar berart: im Boranfchlag follten bie 50 Schweine à 40 kg = 2000 kg

Mit biesen 3640 Mf. war angenommen 4750 kg erzielen zu konnen. Die Rechnung ergab jedoch,

 bezahlt werben mußte. (Die Aufwendung für Erstellung des Stalles, sowie bessen Amortisierung kann bei dieser Vergleichung füglich außer acht gelassen werden, da es sich rein um die Verpstegung der Schweine wegen der Gewichtszunahme handeln muß.) Diese Zahlen beweisen noch besser als die früher geäußerte Annahme, wie günstig der Nechnungsabschluß hätte sein können, wenn der Schweineankauf dem Voranschlag entsprechend hätte durchzgeführt werden können.

· Nun tritt aber noch ein weiteres Moment hinzu. Der Preis bes Schlachtgewichtes. Der Boranfchlag nimmt 1,40 Mt. pro Kilogramm an, bie Marktverhältnisse jedoch ergeben einen Durchschnittspreis von 1,44 Mt. fürs Kilogramm (extl. bem Preis für bas notgeschlachtete Schwein), so baß sich auch hier eine höhere Einnahme als vorgesehen hätte erzielen lassen.

Bei biefer Feststellung erscheint es interessant, daß im Dezember 1905, als der Schweinepreis mit 1,40 Mf. à Kilogramm in Boranschlag gestellt wurde, 1,72—1,80 Mf. à Kilogramm für Schweinesseisch zu bezahlen war, während Ende 1906 1,68 Mf. gefordert wurde. Daß die Spannung zwischen Schlachtpreis und Schweinesseischer wurde. Daß die Spannung zwischen Schlachtpreis und Schweinesseischer sehr häusig zu groß ist, hat vor kurzem die Schlachthosdirektion nachgewiesen, indem sie der Stadtverwaltung über die von ihr angestellten Ermittelungen Bericht gab. Nach diesen erschie ein neuerlicher Preisausschlag der Metgerinnung für Schweinesseisch nicht hinreichend begründet, um so weniger als der Rückgang der Schweinepreise immer noch anhält.

#### 6. Demmungen gegenüber dem Rarlsruher Berfuch.

Es läßt sich sehr wohl begreifen, daß die Meggerinnung und die Händler in der Schweinemästung des Biehhofes eine unerbetene Aufsicht bzw. Konkurrenz erblickten und alle Maßnahmen ergriffen, dem Betrieb hindernisse in den Beg zu legen, um ihn möglichst unrentabel erscheinen zu lassen. Die oben angeführten Beobachtungen der Biehhofsdirektion zeigen, daß die Megger Beranlassung hatten, das Sachverständnis der Direktion nach Möglichkeit herabzusetzen.

So war es benn nicht nur bie Stadtverwaltung, in ber viele Gegner einer tommunalen Schweinemast ben Betrieb zu hintertreiben suchten, sonbern auch, als biese überstimmt worben waren, praktische Schwierigkeiten, bie sich bem geplanten Betrieb hemmend in ben Beg stellten.

Es läßt fich nicht feststellen, ob bie Sandler ber Gegend, als bie Direktion zum Ginkauf ber einzustellenben Schweine schritt, tatfächlich nicht fähig waren, bie gewünfchten Schweine zu liefern, ober ob ein Diftrauen

gegen das Unternehmen vorhanden war; Tatsache ift, daß die Direktion des Biehhofes aus der Umgegend kein passendes Angebot erhielt und die beiden ersten Schweinelieserungen aus Luxemburg und Westpreußen kommen lassen mußte. Und auch troß des gesaßten Stadtratsbeschlusses, dem Ersuchen der Biehhofsdirektion zu entsprechen, die Schwerfälligkeit des Ankauses das durch zu milbern, daß die Direktion auf Bunsch ihren Bedarf an Läusersschweinen dar auf dem Durlacher Markt und von Landleuten der Umgegend decken kann, mußte dis jest stets aus der Ferne der Ankauf besorgt werden. Nach allem erscheint es nicht unmöglich, daß die Metzerinnung dieser Ersschwerung des Betriebes nahestand, indem sie auf ihre disherigen Lieseranten einen Druck ausübte; denn, abgesehen von der bereits erwähnten direkten Bevormundung durch die Liehhofsbirektion war es erklärlich, daß durch das ershöhte Angebot des kommunalen Betriebes auch indirekt der Schweinesseis zu Ungunsten der Metzer eine Wandlung ersahren könne.

Bar bereits beim Gintauf ber Schweine ber paffive Biberftanb ber Megger gegen fommunale Ginmifchung in bie Schweinefleischnot bemertbar gemefen, fo zeigte er fich ziemlich offen beim Musgebot ber folachtreifen Tiere. Beim Antauf hatte bie Biehhofsbirektion ben Boranichlag überichreiten muffen, weil in ber Beit gwijchen feiner Aufftellung und ber Untaufsbewilligung ber Breis für Läuferschweine beträcht= lich gestiegen mar; beim Bertauf bagegen machte fich bereits bie ber Fleifch= teuerung folgende Beriode ber nieberen Schlachtviehpreife bemerkbar. fofern nämlich, als bie Detgerinnung ben Preis biftierte und ale Sochftbietenbe ben größten Teil ber ausgebotenen Daftichweine übernahm. Preife maren meniger gunftig ale beansprucht merben fonnte, boch lag es ziemlich flar zutage, baß fich bie Räufer untereinander berart geeinigt hatten, bag ber Biebhof nur möglichft wenig verbienen fonnte. In ber Unnahme eines berartigen Ringunternehmens wird man baburch beftartt, bag es noch nie ber Biebhofsbirektion gelungen ift anbers als an bie Detgerinnung felbft ober einen Groffchlachtbetrieb und an Banbler jum Bieberverfauf ju verfaufen. Gingelne Detger, bei benen ficher bobere Preife gu erzielen gemefen maren, beteiligten fich nicht am Gebot. Es erscheint faft, als habe man fich von gemiffen Seiten beren Abhangigteit von Sanblern junute gemacht und fie am Bieten verhindert. Diefe Ungaben tonnen aber felbftverftanblich nur ale Bermutungen gelten, ba fie nicht formlich bewiefen werben fönnen.

Angesichts aller ber fich entgegenstellenben hemmungen mußte bei Beginn eines von fo vielen Seiten angesochtenen Betriebes mit möglichst genau berechenbaren Berlusten und Gewinnen operiert werben können, wenn über-

haupt Ausficht vorhanden fein follte, bie brachliegenden Werte ber Stadt nutbar machen ju burfen. Aus biefem Grunde tam auch fur bie Direttion bes Biebhofe nur bie Maftung von Schweinen in Frage, wennaleich Mufgucht berfelben unbedingt ale lohnenber angefehen werben fann. Allein fie ift jedoch auch bedeutend ristanter und verlangt eine viel forgfältigere Pflege ber Tiere, ale für Maftung allein notwendig ift. Allerbings hatte bie hohere Gewinnchance auch ber Biebhofsbirettion ben Gebanten nabegelegt, gleichzeitig auch mit Aufzucht zu beginnen. Sinter bem Biebhof befinden fich in ftabtifchem Befit icone Weibeplate - ein für Aufzucht notwendiger Fattor -, beren geringfügige Bachteinnahmen leicht burch ben höheren Gewinn burch Schweineaufzucht hatte ausgeglichen werben fonnen. Allein bei ber Aufzucht ift eine gang besonders forgfältige Behandlung notwendig, benn, fo geringfügig auch ber Bedarf eines Schweines an Pflege ericheinen mag: ber geringfügigfte Diatfehler, vielleicht nur ein Tag, an bem bas Mutterschwein bie Unnahme bes Freffens verweigert, tann baran Schulb tragen, bag ber gange Burf tot jur Belt fommt. Aber, abgefeben von biefem großen Rifito, auch felbft wenn bie Fertel lebenbig und gefund geworfen werben, gibt es Tiere, bie ihre Jungen häufig nach ber Geburt toten und fie bann freffen, ober bie fich weigern, ben Jungen Mild zu geben und auf biefe Beife bas Leben bes gangen Burfes in Gefahr bringen. Nachtwachen und völliges Aufgeben in ber Pflege ber Schweine muß bei folden Gelegenheiten geforbert merben. Dies aber toftet wieberum fo hohe Arbeitelohne, baß fie, verbunden mit bem bereite er= mahnten Rifito, eine tommunale Schweinezucht allgu rietant machen murbe. Bum minbeften bei einem Berfuch am Unfang.

#### 7. Beitere Entwidlungsmöglichfeiten.

Der Außenwelt mag vielleicht bieser ganze Versuch geringfügig ersicheinen, boch für das Verwertungsproblem des Mülls der Stadt, für die Einslußnahme auf die Fleischpreise kann die Angelegenheit immer größere Bedeutung erlangen. Neben einigen großen, die unzähligen kleinen Unamnehmlichkeiten, die die Viehhofsdirektion zu überstehen hatte, sie alle ließen sich nur so ruhig ertragen, und, unbeirrt davon, den eingeschlagenen Weg weiter begehen, weil die Leitung sich ihrer Sache sicher wußte. Es war ihr darum zu tun, den städtischen Finanzen nach Möglichkeit zu dienen. An diese Ausgabe wurde zielbewußt herangetreten und — nach den die ist vorliegenden Berichten — kann ein ständig steigender Erfolg nicht ausbleiben. Allerdings ist dafür Voraussetzung, daß die Direktion möglichst selbständig nach kaufmännischen Prinzipien den Ans und Verkauf der

Schweine beforgen fann und nicht burch bureaufratifche Magnahmen baran gehindert wird.

Beute handelt es fich bei ber Leitung eines Schlacht= und Biebhofes nicht mehr allein um einen tuchtigen Berwaltungsbeamten, es bebarf außerbem auch eines Mannes mit einem gefunden Blid für die allgemeinen wirticaftlichen Buftanbe. Es ift baber von gang befonderer Wichtigkeit, baß für Karleruhe bie richtige Perfonlichkeit in bem berzeitigen Direktor bes ftabtifden Biebhofes gefunden ift, Die Die Initiative zu ergreifen verfteht und jebe Möglichkeit einer gunftigen Entwidlung ins Muge faßt, jebe neuauftauchende Technit auf ihre Berwertungsmöglichteit für bie biefigen Berbaltniffe prüft, um beren Ginführung alebann eventuell mit Energie und Sachfenntnis ju befürworten.

Es find nun zwei Sahre ber, bag ein ftabtifcher Fifchmartt fur bie Wintermonate in Aftion trat. Damals nahm die Fleischnot brobenbe Dimenfionen an, und um fur bas bem fleinen Mann gu teure Fleifch Erfat ju bieten, entschloß fich bie Stadtvermaltung, bem Biebhof einen Fifchmartt ju unterftellen, ber bie Stadt mit billigen frifden Fifchen verforgen follte. Das Unternehmen profperiert jur allgemeinen Bufriebenheit.

Gleich biefem bebeutet auch ber Berfuch mit fommunaler Schweinemaft ben Beginn neuer ftabtifcher Aufgaben und Biele. Früher mußte mohl hier und ba, wie es fich vielleicht nach ber Art bes Betriebes gerabe ergab, bie Direktion bes Schlacht= und Biebhofes auch ihre reine Bermaltungstätigkeit unwillfürlich überschreiten, heute jeboch geschieht bies im vollen Bewußtfein ber jum Beften ber Stadt neu übernommenen Pflichten.

Auf weitere Aufgaben wies ber verftorbene Dberburgermeifter Schnetler in ber Sitzung bes Burgermeifterausschuffes vom 5. April 1906 bin, als er ben verhältnismäßig einfach burchzuführenben Berfuch mit ber Schweinemaft befürwortete. Es fei ber Gebante, für bie Rommune 3. B. eigene Rühe einzustellen, nicht von ber hand zu weifen, ba bie Stadt für bie ftabtischen Anstalten jährlich für 30 000 Mt. Milch benötige. Wenn bisher biefer Plan auch noch nicht zur Ausführung gelangte, fo find bamit bod neue Probleme aufgetaucht, bie ihrer Bearbeitung harren.

Augenblidlich fteht bie Erbauung einer ftabtifchen Gisfabrit auf bem Gelande hinter bem Biebhof im Borbergrund bes Intereffes. Die Unmengen Gis, bie in ber Rühlhallen notwendig find, laffen fich bier unter bebeutenber Erfparung bisheriger Roften herftellen. Außerbem gieht bann bie Stadt noch jenen Unternehmergewinn ein, ben ber jetige Lieferant ein-Es ift ju hoffen, bag biefe neue Ginrichtung nicht nur ben ftabtifden Finangen gugute fommt, fonbern bag fie auch für bie Degger felbst eine Ersparnis bebeutet, bie bann wieberum ihre Rüdwirlung auf bie hohen Fleischpreise zu gunften ber Konsumenten nicht verfehlen burfte.

Eine neue 3bee ber Direktion bes Schlacht- und Biebhofes, bem gangen Fleifchereibetrieb in ben momentan fo fcmeren Beiten aufzuhelfen, harrt noch ber Unnahme. Es ift bie Grundung einer Biehmarktebant, wie fie bereits in vielen größeren Städten bes Reiches besteht. Abgesehen bavon, baß fie für Detger und Sandler bei ben in biefen Gewerben besonbers fcmierigen Rreditverhaltniffen von größter Bichtigfeit find, rentieren folche Biehmarktebanken auch fehr gut. Der Geschäftsbericht ber Frankfurter Biebmarftsbant A.- G. von 1906, ber bei einem Aftienkapital von 300 000 Mf. mit einem Reingewinn von 56 802,35 Mt. abschließt, berichtet über biefes zweite Gefcaftsjahr feit ber Grunbung bes Unternehmens und weiß in furgen Borten treffend ben Segen einer Biehmarftsbant fur bie intereffierten Rreife zu fchilbern: "Die fchwierige Lage, in welche bas Metgergewerbe einerfeits burch bie gang außerorbentlich gefteigerten Biehpreife und anderfeits burch Gemährung größerer und längerer Rredite gefett ift, wird burch ben Berkehr mit ber Biehmarktebank weitgehenbft gemilbert, wie überhaupt bie Regelung ber Geschäfte zwischen Meggern und handlern burch biefelbe von beiben Teilen angenehm empfunden wird."

Für Karleruhe werben seitens ber Leitung bes Schlacht- und Biehhofes bie in anberen Städten gemachten gunstigen Ersahrungen ebenfalls erwartet. Die Entwidlung, die das Fleischergewerbe und der Biehhandel genommen haben, bedingt eine solche neuartige Regelung des Umsatzes, die auch auf die Preisgestaltung ihre gunstige Wirkung ausüben kann. Gine berartige Bank vermag neben der Vertretung privatwirtschaftlicher Interessen in hohem Ausmaß auch der Gemeinwirtschaft zu dienen.

Die Aufgaben ber Direktion bes Schlacht- und Biehhofes sind aber mit diesen kurzen Andeutungen noch nicht erschöpft. Allein selbst bieser knappe Bericht läßt den Außenstehenden wenigstens erkennen, wie kompliziert der ganze Apparat tatsächlich mit all diesen Rebenfunktionen ist. Grundprinzip all dieser Bestrebungen ist, der Allgemeinheit zu dienen, Sondersinteressen nur insoweit zu berücksichtigen, als sie mit diesem obersten Brinzip in Sinklang zu bringen sind. Deshalb will die Direktion des Schlachtund Biehhoses wohl alles Erdenkliche tun, um den heutigen schweren Stand der Metzer und Biehhändler zu schützen, doch sie vergist darüber keinesswegs, eine gesunde Gewinnwirtschaftspolitik zu treiben. Wo sich einer solchen aus irgendwelchen Privatgründen die Metzer entgegenzustellen suchen, ersscheint es der Direktion als Pflicht, dagegen mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln aufzutreten.

Es ist bereits wieberholt erwähnt, daß die Karlsruher Metgerinnung die städtische Schweinemästung nicht will und für die vom Biehhof ausgebotenen Schweine keinen guten Preis zahlt, um die Rentabilität des Betriebes zu vermindern. Ofters taucht auch in Karlsruhe und der Umgegend das Gerücht auf: weil unrentabel, gäbe der Biehhof seine Schweinemast wieder auf. Ob solche Reden durch die Händler, die aus begreislichen Gründen eine kommunale Schweinemast nicht wünschen, in Umlauf gesetzt werden, um gegen den Betrieb Mißtrauen zu erwecken, oder durch andere Interessenten? Diese Frage muß offen bleiben.

Reinesfalls aber gibt bie Direttion bes Schlacht- und Biebhofes eine mit autem Erfolg begonnene Sache auf, wenn fie auch noch nicht gleich beim erften Berfuch olle baran gefnüpften Erwartungen fich erfüllen fieht. Insbesonbere lagt fich bei ber jegigen Betriebeweise fein Ginfluß auf bie Breife bes Rleischmarktes ausüben. Um gerabe biefes befonbers wichtige Riel zu erreichen, will bie Biebhofebireftion ber Stabtverwaltung vorichlagen, Die gemäfteten Schweine felbft ichlachten und auf bem Martt aushaden laffen zu burfen. Wenn bies auch vielleicht auerft bei ber Stadt Unftog erregen fonnte, weil bamit ber Betrieb einen gar zu privatwirtschaftlichen Charafter annahme, fo bebeutet eine folche Fortentwidlung boch nur einen Schritt weiter auf bem einmal begangenen Augerbem entspricht biefe Betriebsform in vieler Sinficht ber bes Fifcmarttes. Die große Bebeutung einer berartigen Sanbhabung liegt barin, baß fich ber tatfächliche Berbienft bes Detgers am Schwein feftstellen läßt, und bie Breife fur Schweinefleisch burch ben Biebhof nach ber angemeffenen Sohe reguliert werben fonnen. Damit mare bie ermunichte Ginflugnahme auf ben Schweinefleischpreis erreicht und bie Ronfumenten blieben von einer willfürlichen Breispolitit verfcont. Daneben batte bie Biebhofstaffe burch Eigenschlachtung eine bedeutend erhöhte Ginnahme, Die Rentabilität bes Unternehmens mare von feinem privatmirtschaftlichen Intereffentenfreis gebemmt.

Alle biefe Plane ber ftabtifchen Schlacht- und Biehhofsbirektion ericheinen aus gesunden wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus entstanden und
es ift ihnen beshalb ein auter Erfola zu munichen.

Aber mit besonderem Bohlwollen sei ber hier dargestellte Versuch bes tommunalen Schweinemastbetriebs betrachtet, ber trot vielfacher Ansechtungen sich bereits als lebensfähig erwiesen hat und ber, wenn er weiter konsequent geförbert wird, die Opfer an Zeit und Mühe reichlich lohnen wird.

## Die Verwertung der Gasnebenprodukte in den städtischen Gasanstalten.

Don

Dr. Wilhelm Weis,

1

derzeit wiffenschaftlicher Bilfsarbeiter am ftatift. Candesamt Karlsrube.

### Inhaltsübersicht.

|    |                                                                |  | Ceite |
|----|----------------------------------------------------------------|--|-------|
| A. | Einleitung                                                     |  | 307   |
| В. | Gewinnung und Bermertung ber Rebenprodutte                     |  | 309   |
|    | I. Roksgewinnung und Berwertung                                |  | 309   |
|    | II. Ammoniakerzeugung und Berwertung                           |  | 325   |
|    | III. Teergewinnung und Berwertung                              |  | 329   |
|    | IV. Bermertung ber Reinigungemaffe                             |  | 335   |
|    | V. Bermertung fonftiger Nebenprobutte                          |  | 336   |
|    | VI. Die Rebenprodutte in den Rechnungsergebniffen ber Gasmerte |  | 337   |
| C. | Schlußsäte                                                     |  | 341   |

#### A. Ginleitung.

Die Gasnebenprodukte der Leuchtgasindustrie wurden von jeher von den Berwaltungen als Nebenezeugnisse in des Wortes vollster Bedeutung ansgesehen, es wurde ihrer Gewinnung von den meisten Gaswerksverwaltungen eine größere Beachtung die in die Zeit der neueren Entwicklung dieses Industriezweiges nicht geschenkt. Erst der erhebliche Rückgang der Preise des Hauptproduktes, auf deren Gestaltung teilweise die Konkurrenz privater und städtischer Werke, wo beide nebeneinander bestehen, dann die Fortschritte der elektrischen Licht= und Krafterzeugung in sehr erheblichem Umfange einwirkte, brachte den Berwaltungen der Gaswerke die Notwendigkeit nahe, größeres Augenmerk auf die wirtschaftliche Verwertung der Nebenerzeugnisse zu legen, eine Tendenz, die auch bei anderen Industrien, beispielsweise der Sodaindustrie, mit der Verschärfung des Konkurrenzkampfes sich durchgerungen hatte.

Dazu kam in neuester Zeit ein weiteres Moment, das auf die Rechnungsergebnisse der städtischen Werke recht empfindlich eingewirkt hat. — Es ist die Folge einer Bewegung, die man mit dem Worte "Munizipalsozialismus" charakterisiert hat, eine Bewegung, die u. a. die städtischen gewerblichen Unternehmungen nicht als reine Erwerbsanstalten, als Überschußewirtschaften im Sinne der kapitalistischen Wirtschaftsweise, sondern als gemeinnützige Unternehmungen verwaltet wissen will.

So find wohl heute die meisten Stadtverwaltungen genötigt, ihre Gasanstalten als eine Art Wohltätigkeitsanstalten auszugeben, um, mit guter ober böser Miene dem Drängen der unteren Klassen nachgebend, ihrem Ruf, ihrer hohen Einschähung in sozialpolitischer Beziehung nicht zu schaden. Infolgebessen war der Kampf um die Gaspreise in den meisten Städten, der oft zu scharfen Zusammenstößen in den bürgerlichen Kollegien Anlaß gab, erfolgreich und hat durchweg zu einer bedeutenden Herabsehung der Gaspreise geführt.

Die natürliche Folge bieses Ergebnisses war für die Verwaltungen ber Gaswerke die Suche nach einem Ausgleich. Und da lag zunächst die 20\*

Möglichkeit in einer geeigneteren Berwertung ber Nebenprodukte, benn bei bestehenden Gaspreisen ist die Hohe der an die städtischen Kassen abzuführenden Überschüffe in der Hauptsache abhängig von dem Erlöse aus den Nebenerzeugnissen der Gasindustrie.

Man mußte beshalb barnach streben, aus biesen notwendigen Erzeugnissen bieses Industriezweiges soviel als möglich herauszuschlagen, man mußte aushören, die Abfälle der Gaserzeugung als lästigen Ballast anzusehen, den man so rasch als möglich a tout prix loshaben wollte.

Die hier einsetzende Bewegung zeitigte recht günstige Erfolge, und beutlich ist der Umschwung der Meinung einmal aus dem Vorgehen der Verwaltungen selbst in der Ausnützung der Rebenprodukte, dann aus den Außerungen der Fachleute erkennbar.

Als Nebenprodukte ber Gasindustrie kommen in Betracht Koks, Ammoniak, Teer, Cyan, Graphit, Schlacke. Große Unterschiede in den Erzeugungsmengen kommen bei Koks und Teer im allgemeinen nicht vor. Die Ausbeute schwankt nach Quantität und Qualität nur in engeren Grenzen. Größer ist die Verschiedenheit schon dei Ammoniak, dei welchem durch die verschiedenartige Gewinnungsweise die Vergleichung erheblich erschwert, teilweise ganz unmöglich ist. Auf diesen Umstand weist auch das Stat. Jahrbuch deutscher Städte III. Jahrgg., das 1893 erstmals die Nebenprodukte dei der vergleichenden statistischen Darstellung berücksichtigt hat, hin. In der Tat sind die dort und in den solgenden Jahrgängen des Jahrbuchs enthaltenen Zissern nicht geeignet, eine sichere Grundlage für die Beurteilung der Ammoniakausbeute, aber auch die Ausbeute der übrigen in die Untersuchung einbezogenen Rebenprodukte, Teer, Koks usw., zu liesen, da sich die Erhebung nicht auf alle erstreckt und die Gesamterlöse nicht angegeben sind.

Bon ben übrigen Nebenerzeugniffen außer Kots, Teer, Ammoniaf, hat nur Cyan in letter Beit eine wachsenbe Bebeutung erlangt, mahrenb

¹ So konnte Bueb-Deffau, einer der bekanntesten Borkämpser für die technisse Bervollkommnung der Gasindustrie, auf der 39. Jahresdversammlung des deutscheins von Gas- und Wasserschmenern in Cassel 1899 unter großer Zustimmung der Fachgenossen erklären: "Die Rebenprodukte sind nicht eine Schwäche der Leuchtgasindustrie, sondern ihre größte Stärke und für die Ökonomie der Leuchtgasfabrikation von der größten Bedeutung. Bilben doch diese Nebenprodukte die Ausgangsmaterialien für große, namentlich in Deutschland zu hoher Blüte gelangte Industrien, wie die Industrie organischer Farbstoffe und künstlicher Düngemittel' (vogl. Journal für Gaserzeugung und Wasserversorgung [J. f. G. u. M.] 1899 Rr. 29 Seite 469).

Graphit ein zwar aut verwertbares, aber unermunichtes Rebenerzeugnis ift. Schlade als ziemlich mertlos betrachtet merben fann.

Die Unterlagen für bie folgende Darftellung find burch eine Rundfrage bei ben Gaswerfen ber Grofftabte, eines Teils ber mittleren Stabte bis 40 000 Einwohner und einer Angahl kleinerer, namentlich fübdeutscher Stabte, gewonnen, bie bie Erhebung in bereitwilligfter Beife burch Musfüllung bes Fragebogens unterftütt haben. Nur von einigen angefragten Bermaltungen maren trot mieberholter Bitte Ungaben bebauerlicherweise nicht ju erhalten. Bei einer Bermaltung (Mannheim) murbe bie Begntwortung ber Anfrage, ju ber fich ber Direktor bes Gasmerkes bereit erklart hatte, von bem Oberbürgermeister ber Stadt infolge einer perfonlichen Differeng mit bem Berfaffer inhibiert. Der nachträglich gurudgefandte Fragebogen murbe beshalb nicht berücksichtigt.

#### B. Gewinnung und Verwertung der Nebenprodukte.

#### I. Rofsgewinnung und -verwertung.

1. Das wichtigfte auf bie Rechnungsergebniffe ber Gaswerke am ftartiten einwirkende Nebenprobuft ift Rots. Die Ausbeute an biefem Maffenerzeugnis zeigt bei ben verschiebenen Gaswerten größere ober geringere Schmankungen. 218 unterfte Grenze fonnten beim Gaswert in Coln 56,26 %, als Maximalausbeute beim Gaswert ber Stadt Liegnit 80,86 % ber vergaften Rohlen festgestellt werben. Im Durchschnitt ift bei famtlichen Gasanftalten ein Brogentfat von 60-70 ermittelt.

Die Differeng, Die aus Tab. I im einzelnen erfichtlich ift, ift bebingt einmal burch bie Beschaffenheit ber jur Bergafung gelangten Rohlen, bie je nach ihrem Gewinnungsort und ihrer Qualität bedeutende Unterschiede aufweifen, bann, und gwar in überwiegenbem Dage, burch bie Intenfität ber Bergafung und bie Beichaffenheit ber Bergafungsofen. Retorten, mit beren Bervollkommnung bie Roksausbeute eine beträchtliche Steigerung erfahren fann.

In ben Sandel tommt ber Rots teils wie er fallt, als fog. Gabelfofs, b. h. großftudig, bann als Rugtots, b. h. burch Rotsbrechwerte auf fleine Korngröße verarbeitet, bann als Berlfofs mit gang geringer Korngröße und als Rofsgrus und Rofsfchlade. Um begehrteften im Sandel ift Ruffots, ber in erfter Reihe fur bie Beigung ber Bimmerofen Bermenbung finbet und ftets einen boberen Breis erhalt als Grobtots. Letterer findet feine hauptfächlichsten Ubnehmer bei ben Induftriebetrieben mittleren Umfange, Badereien, Gartnereien ufm., in neuefter Reit in fteigenbem Dage bei ben Bentralbeigungsanlagen.

Der Gastofs hat feinen fcarfften Ronfurrenten in bem Rofs ber Rechenfofereien, bann in ben Braunkohlenbrifetts, Die fich machfenber Beliebt= heit erfreuen. Bechen tote behauptete bisher ftete einen Breisauffclag gegenüber bem Gastots. Dazu tommt, bag bie Bechentofereien, bie auf bie Gewinnung ber Deftillate eingerichtet find, ihre Rokerzeugung ins Ungemeffene fteigern, folange fie ihre Rebenerzeugniffe vorteilhaft verwerten tonnen, und bies ift bei ber ftarten Rachfrage heute noch uneingeschränft ber Fall. Die überfüllung bes Marttes mit Bechenfots hat beshalb fcon ju großen Preisbrudereien Beranlaffung gegeben und namentlich bie Gaswerte gezwungen, ben bis jest weniger beliebten Gastots zu geringeren Breifen abzufeten. Gine anhaltenbe Befferung ift aber in ben allerletten Jahren zu beobachten infolge ber Anappheit an Brennstoffen, und bie Nachfrage hat fich als ftart genug erwiesen, fämtliche Rotserzeugung zu guten Breifen aufgunehmen, nicht gum wenigsten gum Borteil ber Gaswerke, bie aus ber gunftigen Marktlage fur ihre Abichluffe profitiert haben. Dann aber hat auch für Gastots gerabe in ben letten Jahren eine erhebliche Bropaganda feitens eines Teiles ber Berte und Fachleute eingefest, Die ben Erfolg gehabt hat, bem Gastots größere Unertennung zu verschaffen. Reuere Berfuche in heizungstechnischer Beziehung haben fogar bargetan, baß Bastots bezüglich feines Beizwertes bem Buttentots nicht wefentlich nach= fteht und daß feine Ginführung und Berwendung auch bei folden Unlagen ohne nennenswerte Beranderungen ber Ginrichtung möglich ift, Die bis jest nur Bedentots gebrannt haben. Man hofft fogar, bie letten Unterfchiebe baburch beseitigen zu fonnen, bag man bie Beigungstechnit bafur intereffiert, bie Beigungeforper fpegiell für Gastofe eingurichten.

Weitere Voraussetzung aber ist, daß die Werke sich allgemein mit Koksbrechern versehen und alle Nachfrage nach Nußkoks desen können, benn nur dieser kommt für Zimmerbrand in Betracht, da sich nur mit kleiner Korngröße die Stärke des Feuers ausreichend regeln läßt. Außerdem wird durch das Brechen die Dualität des Koks durch die Verringerung seines Aschengehaltes verbessert. Hier haben aber auch Bestredungen von solcher Seite eingesetzt, die an der Kokserzeugung und Verwertung materiell nicht interessert ist und deren Urteil ebenfalls in die Wagschale geworfen zu werden verdient. Es ist der Hygieniker, der sich der Frage bemächtigt hat und der aufs nachdrücklichste betont, daß die Ersetzung der gasreichen slammigen Brennstosse durch gasarme, d. h. Koks usw., allein imstande ist, die Schwängerung der Luft mit schädlichen Gasen (Kohlenoryd, schweselige Säure usw.) und Kohlenstaub, die als Rauch- und Rußplage das Charakteristikum der Städte geworden ist, zu beseitigen. Denn

es ift einwandfrei nachgewiesen, bag ber Dunftfreis, ber heute über ben meiften Großstädten lagert und auf bie menschlichen Atmungsorgane feinen unheilvollen Ginfluß ausübt 1, allein ber Bermenbung ber gasreichen Brennftoffe jugufchreiben ift. Es ift aber auch weiter bekannt, bag ber überwiegende Anteil an ber Rauch- und Rugplage nicht ben großen induftriellen Betrieben, Die heute ftanbig an ber Bervolltommnung ihrer Feuerungs= einrichtungen arbeiten, zufommt, mohl aber ben Dfen= und Berbfeuerungen ber Bripatwohnungen, ben fleinen industriellen Betrieben, Die fich aus bem Stadtinnern nicht mohl verbannen laffen, wie Badereien, Bafdereien, Farbereien, Gartnereien uff. 2.

Bon ber allgemeinen Ginführung ber Rotofeuerung fur Beigung neben ber Gasfeuerung für bas Rochen wird beshalb von feiten bes Spgieniters und auch bes Gasfachmanns bie mirkfamfte Remebur erwartet. Deshalb ift auch die erweiterte Anwendung ber Roksfeuerung mit Rudficht auf die Spgiene sowohl ber Wohnungen als auch ber Stabte felber mit allen Mitteln anguftreben. "Beige mit Rofe, toche mit Gas."

Die verhalten fich nun bie ftabtifden Gasanftalten felbft zu ber Frage ber Rofsverwertung?

Die Anstalten scheiben bie Berwendung bes Rots in ber Regel in

- a) eigenen Berbrauch bes Berfes,
- b) Drisabfat an Konfumenten, Sanbler ufm.,
- c) Fernabfas.

ad a. Der eigene Berbrauch wird nun wieber nach feiner Bermendung in zwei Teile gefchieben, Berbrauch zur Beigung von Reffeln und Unterfeuerung ber Retorten bes Gasmerts, bann in bie Bermertung gur Baffergaserzeugung. Der Berbrauch im eigenen Betrieb beträgt burchschnittlich 20-30 % ber Gesamtfoferzeugung. Sobere Biffern find größtenteils bedingt burch bie Berwendung gur Baffergaserzeugung. Uber 30 % weisen auf, ohne bag bie Berbrauchsziffer burch Baffergasherftellung bebingt ift, Bonn, Bruchfal, Effen, Frankfurt a. D., Beilbronn, Maing, Offenburg, Dibenburg, Raftatt, Spandau und Zwidau. Den geringften Selbstwerbrauch haben Rrefeld, Frankental, Magbeburg, Ronigsberg, Münfter und Burgburg (famtliche unter 20 %). Doch icheinen biefe nieberen

<sup>1</sup> Bgl. Afcher: Der Ginfluß bes Rauches auf bie Atmungsorgane. Stuttgart 1905. - Derfelbe: Rohlenrauch und feine Schablichfeit und Abmehr, in ber beutichen Bierteljahreichrift für öffentl. Gefundheitspflege. 2. Seft 1906.

<sup>2</sup> Bgl. Dentidrift bes Sannoverichen Architetten- und Ingenieurvereins: Die Rauchbeläftigung in ben größeren Städten. Berlin 1893, Berlag von Ernft Toeche. -Rugbaum, Leitfaben ber Sygiene. Berlin 1902. Seite 18 fg.

Berbrauchsziffern barin ihre Erklärung zu finden, bag biefe Unftalten offenbar nur ben Berbrauch gur Retortenunterfeuerung angegeben haben, ba bie Biffern ber Tab. I mit bezüglichen Angaben in Seft XXVIII ber Statistischen Busammenstellungen ber Betriebsergebniffe bes beutschen Bereins von Gas- und Wasserfachmännern übereinstimmen. In ben höheren Verbrauchsgiffern ber übrigen Werke ftedt außer ber Retortenunterfeuerung noch eine größere ober geringere Quote für ben fonftigen Bebarf ber Unftalten an Beizungsmaterial (Bureauheizung ufm.).

Die auf Beizung entfallenbe Gelbftverbrauchsquote wird naturgemäß von ben Unftalten möglichft niedrig gehalten werben follen, ba für biefen Ausfall an Rotsvertauf fich Erfat nicht gewinnen läßt. Infolgebeffen ift bie Gastechnit auch fortgefett bemuht, ben Rofsverbrauch gur Unterfeuerung herabzumindern.

Bezüglich ber Quote bes Selbftverbrauchs, bie auf die Baffergaserzeugung entfällt, ift bagegen eine entgegengefette Tenbeng festzustellen und Beftrebungen geben babin, bie Roksverwertung nach biefer Richtung immer mehr auszunuten, bie Beigung immer mehr von ben feften Brennftoffen gu emangipieren, biefe burch Gas zu erfeten. fächlich hat auch die Waffergaserzeugung in ben letten Sahren gang bebeutenbe Fortschritte gemacht. Schon ca. 50 Unftalten in Deutschland, von ben in die Erhebung einbezogenen allein 16 (vgl. Fugnote zu Tab. I), probuzieren Baffergas und machen fich baburch mit einem größeren Brogentfat ihrer Rofferzeugung vom Roffmartte unabhängig.

Diefe Beftrebungen haben an und für fich etwas Beftechenbes, zumal ber Bertrieb von Rofs recht viel Arbeit verurfacht und infolgebeffen vielfach als Laft empfunden wird, ber fich bie Gaswerte recht gerne ju entlebigen fuchten. Dazu tommen aber noch weitere Grunde, bie von ben Unhangern biefer Art ber Roksverwertung geltend gemacht werben. Ginmal glaubt man burch die gesteigerte Wassergasproduktion gegen fteigende Rohlenpreise und gegen Rohlenknappheit geschütt ju fein, ba ber Rohlenbedarf herabgeminbert werben konnte, bann erhofft man aus ber Berbilliaung ber Unlagefoften ber Baffergasanftalten vorteilhafte Ergebniffe.

Alle biefe Erwägungen treten aber an Bebeutung hinter bem Umftanbe jurud, ber als ichwerftes Geichüt aufgefahren wirb. Die Waffergaserzeugung beansprucht nämlich eine bedeutend geringere Zahl an Arbeitern und bietet ben Berwaltungen bie Möglichfeit, Arbeitermangel mirkfam ju begegnen, Arbeiterftreifs unwirtfam ju machen. In ber Tat icheint biefes Argument fcmer ins Gewicht zu fallen und muß überzeugend mirfen, wenn bem Gegner mit bem Beifpiel aufgewartet werben fann, bag bei bem Bremer

Gasarbeiterftreif mit Silfe ber Baffergasanlage bie gefamte Produftion aufrechterhalten werben fonnte.

Dem fann aber entgegengehalten werben, bag biefe Borteile auch auf andere Weise erreichbar erscheinen, wenn man überhaupt die Streikfurcht als begründete Ursache gelten laffen will, bei ftabtifchen Betrieben Unlagen zu errichten, welche die Berwaltungen von ber Roalition ber Arbeiter unabhangig machen. Es find nämlich in ben letten Jahren burch technische Bervolltommnung ber Bergafungsapparate und ber Transporteinrichtungen für die Maffenguter bebeutende Borteile in ber Richtung ber Erfparung von Arbeitsfräften erreicht worben, fo bag bei beren allgemeiner Berbreitung auch bei ber Rohlengaserzeugung ber Bedarf an Arbeitern nicht höher fein Man rechnet nämlich bei ber neuen Bertifalretorte, bie von ber Kontinentalgasgefellichaft in Deffau zur Ginführung gebracht worben ift, mit einer Ersparung von Arbeitsträften über 100 %. Die Gasanftalten tonnen also basfelbe Biel, bas mit ber Baffergaserzeugung erreicht werben foll , größere Unabhängigfeit vom Arbeitsmartt, burch Umgeftaltung ihrer Betriebsanlagen erreichen, ohne ben Rots ber Bermenbung gur Beigung gu entziehen. Gleichzeitig aber ftellt fich mit ber Mobernifierung alter Gasanlagen eine außerorbentliche Erleichterung in ben Arbeitsbedingungen ein, ba bie mechanischen Bewegungen überwiegen. Auf biefe Borteile mechanischer Bewegung ber Maffenprobutte hat Korting im 3. f. G. u. 2B. 1907 Beft 7 in einem Artifel über "Rofsbetriebserfahrungen" befonders aufmertfam gemacht. Es ift bort an ber Sand ber Berfuche bei mehreren Gasanftalten nachgewiesen, bag je nach bem Grabe ber Bollfommenheit ber Transporteinrichtungen bie Durchschnittsausgaben für Rotsförderung zwischen 2,34 Mt. und 0,78 Mf. pro 1000 kg ichwanten. Der mechanische Betrieb ift bes. halb bem handbetrieb um bas Dreifache überlegen. Unterschiebe, bie burch Berginfung und Amortisation ber Anlagetoften ber mechanischen Einrichtungen nicht ausgeglichen werben, ba biefe fich bei ben Unftalten ber Körting ichen Erhebung maximal auf 0,34 Mf. pro 1000 kg Transport= bezw. Aufbereitungsgut berechnen. Bas für Rots= förberung gilt, gilt auch für Rohlenförberung, bie fich bei Ginführung ber ftebenben Retorten auf mechanischem Bege in ber einfachsten Beife bemältigen läßt.

Das Sauptargument für Waffergasprobuttion ift bem = nach haltlos. Uberbies findet die Baffergasherftellung ihre beftimmte Grenze in ber Unmöglichfeit ber Steigerung über einen gewiffen Prozentfat hinaus. Denn Baffergas läßt fich bem Leuchtgas nur bis ca. 12% beis mifden, ohne beffen Qualität zu verschlechtern. Darüber hinaus ift Rarburierung notwendig, die bei steigenden Kosten der Karburierungsmittel (Bengol usw.) die Borteile wieder ausbebt.

Die übrigen Grünbe, die für die Berwertung des Roks zur Basserzeugung sprechen, Raumersparnis bei der Errichtung der Anlage und Unabhängigkeit vom Kohlenmarkte, dürften nicht zu sehr ins Gewicht fallen. Platmangel bei der Neuerrichtung von Anlagen wird als ziemlich ausgeschlossen betrachtet werden können, da man vom Stadtgebiet entlegene Standorte für die Gasanstalten wählt, wo das Gelände billig ist. Reicht aber eine bestehende Anlage für die Produktion nicht mehr aus, so dürste die Einschaltung einer Wassersanlage nur ein Notbehelf von kürzerer Dauer sein, der über kurz oder lang einer Neuanlage Plat machen wird. Die Unabhängigkeit vom Kohlenmarkte vollends hätte bei der begrenzten Wasspergasproduktion und dem im Verhältnis zur gesamten Kohlensörderung geringen Wenigerbedarf an Kohle zu wenig ausschlaggebende Bedeutung bei der Lösung der Frage, ob Kohlens oder Wassergasser

ad b. Der Ortsabsat an Koks teilt sich wieder in Absat an städtische Anstalten, an Händler, Industrielle und Private. Bevorzugt wird von den meisten Werken, namentlich in Nordbeutschland, der Vertrieb an die Großabnehmer, Händler und Industrielle, da auf diese Weise das Geschäft sich glatt und rasch abwickelt, keine großen Lagerbestände sich ansammeln, der Absat wenig Mühe und Kosten verursacht. Infolgebessen werden die Händler und Großabnehmer fast überall durch Gewährung von Rabattsätzen begünstigt, die auf die Preise des Detailverkauss gelegt werden.

Der Ortsabsat von Kots hat seine größte Pflege in ben Städten Süb- und Sübwestebeutschlands, in benen die Einführung ber Kotsseurung von den Berwaltungen der Gaswerte durch Abonnements und Jusuhr vors Haus entweder unentgeltlich bei größeren Mengen oder gegen geringe Bergütung — 10 bis 15 Pf. pro Zentner — erheblich gefördert worden ist. Bei Festsehung eines abzunehmenden Mindestquantums, das nach dem Jahresbedarf bemessen ist, werden den Abonnenten Bergünstigungen in der Weise eingeräumt, daß ihnen zu sesten Preisen Abschlüsse auf das ganze Jahr bewilligt werden, so daß sie in der Lage sind, ihren Gesamtsbedarf auch dann zu becken, wenn ihnen Barmittel hierfür zur Zeit des Abschlusses nicht zu Gebote stehen. Die Ratenabnahmen sind in der Regel so niedrig angesetzt, 3—6 Zentner, daß den Bedürfnissen auch der weniger wohlhabenden Bevölkerung in ausreichendem Maße Rechnung getragen ist. Borausssetzung der Abonnementslieserungen ist aber, daß auch in den Sommermonaten eine regelmäßige Abnahme erfolgt, damit die Kotsbestände

in ben Werken sich nicht allzusehr anhäufen und die Verwaltungen gezwungen werden, in den Sommermonaten, nur um zu räumen, zu geringen Breisen abzusehen. Erschwerend erscheint dabei die Bedingung in den Abonnementsverträgen zu sein, durch die Barzahlung dei der Ablieserung vorgeschrieben ist, bei deren Nichteinhaltung das Gaswerk von dem Vertrage zurücktreten kann. Diese Bestimmung hat dazu geführt, daß Lieserungen unterblieben bezw. Abonnements selbst in solchen Fällen aufgehoben wurden, in denen eine Unmöglichkeit zur Leistung bei dem Empfänger nicht zu bestürchten war. Da es nicht ersorderlich zu sein scheint, daß die Gaswerke in städtischem Betrieb strengere Geschäftsgrundsähe obwalten lassen als Brivatbetriebe, Händler usw., so würde hier eine Erleichterung wohl am Blatze sein.

Leiber sind die Abonnements dis jett im ganzen noch sehr wenig verbreitet. Städte, die von dieser Einrichtung Gebrauch gemacht haben, sind Karlsruhe, Pforzheim, Heilbronn, Durlach, Landau, Bamberg, Cöln, Ludwigschafen. Bon norddeutschen Städten, die kleine Privatleute berückschigen, sind Rostock, Halle, Oresden und Halberstadt zu nennen, die Borzugspreise bei Abonnementslieserungen gewähren. Die Natenabnahmen sind auch in diesen Städten möglichst niedrig angesetzt und betragen 5, 15 und 30 hl. Auch in Breslau und Spandau kommen Rabattstalen, aber erst bei so hohen Abnahmen — in Breslau erst bei 500 dz — vor, so daß die Detailabnehmer kein Interesse daran haben.

Entsprechend biefer Bergunftigung bes Detailvertaufs geftaltet fich ber Ortsabfat; er verschlingt bie gange verfügbare Menge, je angelegentlicher fich bie Stabte bemuben, bas Bublifum fur Rofsfeuerung zu intereffieren und fich beren Bedürfniffen anzupaffen. Als Beifpiele find hierfur befonders Rarlerube und Baben-Baben zu nennen, bei benen bie Brobuftion gur Dedung bes Bebarfs nicht mehr ausreicht. In Baben = Baben find nach bem Bericht bes Gaswerts für bas Sahr 1906 bie Preise ausbrüdlich in ber Abficht herabgefest worben, bie Rokeverwendung in Baben felbft in weiteren Rreifen ju verbreiten. Die Stadt Rarleruhe hat außer ber Gin= führung von Abonnements fich bei ben Badereien ber Stadt einen fteigenben Abfat verschafft, indem es Pramien für bie Dfenbauer in Aussicht gestellt hat, wenn bie von biefen erbauten Ofen ein Jahr lang mit Rots geheigt worben find. Much ein weniger harmlofes Mittel ift gur Steigerung ber Roffverwertung in Anwendung gefommen, bas aber mit Rudfict auf bie Sygiene gerechtfertigt werben muß. Die Berwaltung hat nämlich gerade bei ber Gewinnung von Badereien Die Silfe ber Polizei= verwaltung in Anspruch genommen, die 30 m hohe Ramine für Neuanlagen vorschreibt, wenn nicht Koksseuerung eingerichtet wird. Da wirtschaftliche Nachteile für die Beteiligten aus dieser Auflage nicht erstehen, die Betämpfung der Ruß- und Nauchplage aber dadurch gleichzeitig um einen Schritt vorwärts kommt, so dürsten gegen die Maßnahme Sinwendungen nicht zu erheben sein 1. Leider ist die Berwaltung bei der Knappheit an Koks nicht in der Lage, auf der beschrittenen Bahn rascher vorwärts zu gehen.

Bon ben erwähnten Städten abgesehen, vertreiben nur noch eine geringe Anzahl von Gasanstalten ihren Koks ausschließlich im Orte selbst. Es sind noch zu nennen Bruchsal, Rastatt, Offenburg, Frankental, Frankfurt a. M., Worms, München, Würzburg, Barmen, Berlin. Letzteres findet einen bedeutenden Teil seines Absahes in den Bororten; in ersteren erklärt sich die Berbreitung einmal durch die oben erörterte Propaganda der Berwaltungen, dann durch das Streben der Bevölkerung selbst, den Städten den Borzug größerer Reinhaltung und Vornehmheit zu wahren.

ad c. In ben meisten Städten verteilt sich ber Vertrieb bes Koss auf Orts- und Fernabsatz, indem bald der eine, bald der andere überwiegt. Über das Verhältnis selbst waren Angaben nur in vereinzelten Fällen zu erhalten. hier sind sie:

| Stäbte         | Ortšabjah<br>in % | Fernabsah<br>in % |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Leipzig        | 45.77             | 54.23             |
| Düffeldorf     | 50.51             | 49,49             |
| Bonn           | 74,00             | 26.00             |
| Berlin         | 96,00             | 4,00              |
| Crefeld        | 19,60             | 80,40             |
| Mülheim (Ruhr) | 31,20             | 68,80             |
| Mains          | 47,43             | 52,57             |

Schon aus diesen Ziffern geht hervor, daß vielfach ein beträchtlicher Teil der Koksproduktion nicht direkt an den Konsumenten, sondern an den Zwischenhändler abgesetzt wird, denn der ganze Fernabsatz ist Absatz an den Großhändler. Dies ist ein erheblicher Nachteil; denn einmal vermindert der Absatz an den Händler den Erlöß, dann geht durch die Spaziersahrten des Koks eine Unsumme von Frachten ersatzloß verloren. Noch mehr aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Buccerius: Über rationelle rauchfreie Heizung von Bactöfen. Berlin 1905. S. 27.

fällt ins Gewicht, bag bie nach auswärts versandten Roksmengen von ben Großhandlern in bem Bereiche auswärtiger Gaswerke auf ben Markt geworfen werben und bort bie Breife bruden. Diefer übelftand ift besonbers bei folden Gaswerten bitter empfunden worden, bie auch noch unter ben anderen Konfurrenten bes Gastofe, bem Bechenfofe und ben Brauntohlenbrifetts zu leiben haben; es find bie Werke in ben Rohlenbiftriften. übelftand außert icon lange feine empfindlichen Wirfungen, namentlich in ben Beiten bes Uberfluffes an Brennftoffen.

2. Es fetten beshalb icon Enbe ber 1880 er Jahre bei ben Gaswerten Beftrebungen ein, ber anarchifchen Ronfurreng auf bem Rotemarkte zu begegnen. Schon bamals murbe für ben nieberrheinisch meft= fälischen Rohlenbezirt eine lofe Bertaufsvereinigung gegrundet, bie eine Berftanbigung über bie Festsetzung ber Rotspreise ermöglichen follte. Es wurden auch eine Reihe von Jahren gunftige Erfolge erzielt, ba gur Beit ber Hochkonjunktur Ende ber 1890 er Jahre ber Konventionspreis erheblich in bie Sobe getrieben werben fonnte. Der Umfdwung ju Unfang bes 20. Jahrhunderts brudte bie Breife aber fo herunter, bag bie Bereinigung nur auf Roften einer außerorbentlichen Abfatftodung bie Breife auf an= gemeffener Sohe halten fonnte. Mit biefen Berfuchen, ben Konventions= preis aufrecht zu halten, murbe aber nur ber Austritt einer Reihe von Berfen erreicht, bis ichlieflich ber Konventionspreis felbit preisgegeben werben mußte.

Der burch bas Sinten ber Rotspreife nun einfetenbe auffallenbe Rudgang ber überfcuffe ber Gaswerte, bie ohnebies burch bie Berabfetung ber Gaspreise fortwährend beschnitten wurden, brachte in ber Folge erneut ben Gebanken bes Busammenschluffes nabe, zumal ber ganze Absat burch bie Brennstoffinnbitate, bas rheinifd-weftfälifche Rohlenfunbitat und bas mit biesem vereinigte Kokssyndikat ernftlich bebroht erschien. Gleichzeitig erfannte man aber auch Beftrebungen fur zwedmäßig, bie barauf abzielten, auch ben Abfat ber übrigen Rebenerzeugniffe ber Gasinduftrie einer Bereinigung zu übertragen, einmal, um nicht von ber Konturreng ber Deftillation8= totereien erbrudt zu werben, bie auf bie Erzeugung biefer Nebenprobutte eingerichtet find und beswegen bie bochfte Ausbeute erzielen, bann, um nicht auf die Dauer die Breise von ben Abnehmern biftiert zu erhalten. Nament= lich erregte ber tatfächliche Ring ber Teerabnehmer, ber ein fortmährenbes Sinten ber Teerpreife gur Folge hatte, ernfte Bebenten.

Borbilblich nach ber gebachten Richtung wirften auf ber anderen Seite bie gunftigen Refultate ber im Ausland tätigen Berfaufsvereinigungen, namentlich Englands und Franfreichs.

218 Borausfetung bes Erfolges erfannte man jeboch von vornherein, bag bie Bereinigung im Gegenfat zu ber fruberen mit unbeschränkter Bollmacht ausgestattet fein muffe, um fich bei ber Breisfestfetung nach ber allgemeinen Marktlage richten zu konnen. Selbftverftanblich mußte ben Ditgliebern ber Bereinigung eine umfaffenbe Mitwirfung gemährleistet fein. Mus biefen Ermägungen heraus ift bie Birtfcaftliche Bereinigung beuticher Gaswerte A. - G. mit bem Gite in Coln im Rabre 1904 ins Leben getreten. Die Gesellschaftswerte werben Aftionare ber Gefellichaft und üben ihr Stimmrecht aus nach Daggabe ihres, nach ber Gaserzeugung Das Aftienfapital beträgt 60 000 Mf. in 300 abgestuften, Aftienbesites. Namensaftien à 200 Mf. Die Bereinigung ift alfo in erfter Linie als Intereffenvertretung ber Gaswerte bezüglich ber Bermertung bes Rots, bann ber übrigen Rebenprodufte gegründet. Darüber hinaus beabsichtigt bie Bereinigung auch ben Ankauf von Materialien in bie Sand zu nehmen und fclieflich nach bem Unfclug bes größten Teils ber beftehenden Gaswerfe als geschloffene wirtschaftliche Macht auf bem Roblenmarkte aufzutreten. Während alfo bie bestehenden Fachverbande ben technischen Fortfdritt bezweden, foll ber Birtfchaftlichen Bereinigung bie Forberung ber Dfonomie ber Gasanftalten gufallen.

Die leitenden Gesichtspunkte ber Zentrale find nun bezüglich bes Koksabsabses folgende:

a) Erzielung eines ber Marktlage entsprechenben, ft abilen Breifes.

b) Rafcher Abfat bes verfügbaren Rofs.

c) Möglichste Forberung bes Ortsabsates und beshalb Sous bes natürlichen Absatgebietes.

Die Preispolitit ber Vereinigung gestaltet sich sehr einsach, da sie ihre Preise erst nach bem Bekanntwerben ber Preise bes Syndikats sestiest und zwar, da der erste Konkurrent, der Zechenkoks, besseren Markt hat, etwas unter dem Syndikatspreise. Die Beschlußfassung über die Preisenormierung ist Sache des Aufsichtsrats und Beirats. Die Preise werden nach den Berkaufsgebieten — Weste, Norde, Mittele und Süddeutschland — unter Berücksigung der Frachten abgestuft. Den Gaswerken, die sich der Bereinigung angeschlossen haben, obliegt die Verpslichtung, alle zum Fernabsat verfügdaren Mengen der Bereinigung rechtzeitig anzumelden, damit eine sichere Grundlage für die Geschäftstätigseit gewonnen werden kann. Aber auch die nicht angemeldeten, aber anderwärts nicht unterzubringenden Mehrmengen gelangen durch die Vereinigung zum Vertrieb, werden aber getrennt in der Weise verrechnet, daß Überpreise den gesamten Gesellschaftswerken zusallen, Unterpreise aber zu Lasten des die Mehrmengen liefernden

Werkes bleiben. Dagegen verbleiben Dehrerlofe von rechtzeitig angemelbeten Mengen bem liefernben Werte, mabrend Unterpreise von famtlichen an bem jährlichen Roffumfat beteiligten Berfen zu tragen find.

Durch biefe Ginschaltung einer Bentrale ift famtlicher Fernabiat von ber eigenen Behandlung burch bas Gefellichaftsmert ausgeschloffen. Abschlüffe geben burch bie Bentrale, bie bann ben Bebarf bei ben einzelnen Gefellichaftswerten abruft und ein Unfammeln ber angemelbeten Borrate verhütet. Allein biefe Tätigfeit ber Bereinigung - Bermittlung ber Abfoluffe - ift nicht Endamed. Endamed ift ber Schut bes naturlichen Abfangebietes ber Gefellichaftswerte, Berhütung ber Unmirt-Schaftlichkeit ber Berfrachtung bes Rots nach entfernten Abfatgebieten. Infolgebeffen ift es jebem Gefellichaftswerte unterfagt, Rots außerhalb feines natürlichen Absatgebietes (Stadt und Bororte) ju vertreiben. Cbenfo erhält jeber Räufer bie Auflage, mit ben Roffvertäufen bie natürliche Intereffenfphare ber ber Bereinigung angehörenben Werte ju refpektieren. Damit find nun nicht nur biejenigen Gasanstalten geschütt, Die felbft an bem Umfate ber Bentrale beteiligt find, fonbern auch folche, bie nur an bie Ronfumenten bes Orte abseten, benn auch fie haben burch ihren Un= folug Cous ihres natürlichen Abfatgebietes vor ben Bereinigungsanftalten.

Ein umfaffenber Schut wird allerbinge erft bann eintreten, wenn bie Mehrzahl ber Gaswerte, ftabtifche und fonftige, ber Bereinigung beigetreten Die Gasanftalten werben bann mit ihren Rofsverfäufen im großen und gangen auf ben Stadtbegirt beschränkt fein, werben aber auch baburch bie höchste wirtschaftliche Ausnützung erzielen, sobald fie burch intenfive Förberung ber Rotsfeuerung in bem oben erörterten Ginne fich regelmäßigen Abfat verschaffen.

Daß jebe Stadt für bie Produttion bes gefamten Rots eines Baswerts aufnahmefähig ift, beweift fcon jest bie glatte Abwidlung bes Berfaufegeschäfts in ben fleinsten Stabten bis zu ben größten Bentralen. Bei einer Angahl von Stäbten ift fcon heute ohne große Propaganda bie Rachfrage nach Rots fo ftart, bag auf ben Bezug von auswärts gegriffen merben muß.

Nach bem völligen Bufammenfcluß ber Gaswerte bliebe als mächtigfter Konfurrent ber Bechenfofe und bie Preispolitif fonnte in Butunft, wenn fie ben Städten nach ber Erreichung bes Schutes bes natürlichen Abfatgebietes felbft überlaffen bleibt, ber Bolitit ber Birtichaftlichen Bereinigung analog gestaltet werben. Gine für bas Bublifum gunftige Breisbiffereng gegenüber Buttentofe ift ohnebies unvermeiblich, folange es ber Gastechnif nicht gelingt, die Bergafungsapparate fo ju vervollfommnen, bag Gastofs

sich als gleichwertig behaupten kann. Letteres ift erst vereinzelt bei ben neuerdings zur Einführung gelangten stehenden Retorten der Fall. Schließlich würde es nicht ungerechtsertigt erscheinen, die Kokspreise für den Ortsabsat nicht ausschließlich durch die Marktverhältnisse bestimmen zu lassen. Rücksichten auf hen Charakter der städtischen Gasanstalten als gemeinnützige Unternehmungen sollten die Preise, soweit tunlich, beeinflussen, selbst auf Kosten einer weiteren Berringerung der überschüsse der Werke, die ersahrungsgemäß doch immer die Gerabsetzung der Gemeindesteuern veranlassen werden, also auf eine Begünstigung des Kapitals hinauslaufen.

Die Opfer, welche die Gaswerke für den Zusammenschluß aufzubringen haben, sind äußerst gering, sie erreichen kaum 1% des gesamten Umsahes. Bedenken gegen die Bereinigung dürften in wirtschaftlicher Beziehung nicht obwalten, da eine Interessenschlission bei den Gaswerken tatsächlich nicht existiert, das gesteckte Ziel aber erstrebenswert ist.

Bon ben in die Untersuchung einbezogenen Städten haben sich bis jetzt bereits 28 an eine Bereinigung angeschlossen. Bon diesen 28 Anstalten sind allein 27 Mitglieder der Gölner Zentrale, mährend eine der Wirtschaftlichen Bereinigung thüringischer Gaswerke in Grimitschau und der Wirtschaftlichen Bereinigung von Gaswerken in Franksurt a. D. beigetreten ist, die, ebenso wie die neugegründete Bereinigung in Bremen, die gleichen Ziele verfolgen wie die Gölner Zentrale. Letztere zählt 113 Werke.

Nach bem aus Tab. I ersichtlichen Geschäftsverkehr ber behandelten Städte mit der Zentrale haben 17 Städte Überschüffe an Koks der Bereinigung abgegeben. 4 Gaswerke, Karlsruhe, Pforzheim, Landau und Ludwigshafen, waren Ubnehmer der Bereinigung, in Barmen beckten sich Abnahme und Bezug.

Die Gefellschaftswerke rekrutieren sich in der Hauptsache aus sub- und westdeutschen Städten. In Nord- und Oftdeutschland scheint das Bedürfnis nach einem Zusammenschluß trot des Bestehens der oben erwähnten Bereinigung noch nicht so hervorgetreten zu sein wie in Westdeutschland, wo der Hüttenkoks eine für den Gastoks drückende Konkurrenz bildet.

Die bisherigen Erfolge ber Vereinigung bezüglich bes Kotsabsates tönnen als günftige bezeichnet werben. Sie erzielte nach ihrem Jahresbericht für 1906/07 für die Gruppe ber westbeutschen Gasanstalten 1,499 Mt. pro 100 kg, für die sübbeutsche Gruppe 1,974 Mt., für die nordbeutsche 1,605 Mt., für die mittelbeutsche 1,857 Mt., Preise, die ben in Tab. I ausgeführten Durchschnittspreisen ziemlich nache kommen.

3. Bei ber Preisgestaltung bes Rots läßt fich im übrigen an ber Sand ber Gegenüberftellungen ber Durchschnittspreise von Rohlen und Rots. foweit folde erhaltlich maren, fonftatieren, bag erhebliche Abweichungen amifchen Rohlen- und Rofspreis nur in wenigen Fallen gu beobachten find. Der Rotepreis fteht in 29 Stabten um weniges höher, in 15 etwas nieberer als ber Rohlenpreis. Die Unterschiebe betragen größten= teils nur wenige Pfennige. Nur bei einigen Stabten finden fich größere Differengen; es find bies Bruchfal, Durlad, Rarleruhe, Seilbronn, Landau, Biesbaben, Lubed, Olbenburg, Blauen, in benen ber Rofspreis vom Rohlenpreis ftart nach oben abweicht. Gine merkliche Differeng nach unten zeigen nur Munchen, Raftatt und Trier.

Die Erlofe aus ber Roksverwertung richten fich nach ber Sohe ber in Tab. I bargeftellten Ausbeute und bes eigenen Berbrauchs und find ent= fprechend ben großen Differengen, bie beibe Faktoren aufmeifen, febr ungleich. Wo bagu noch vom Rohlenpreife ftart abweichenbe Rotopreife feftgestellt find, wird bas Ergebnis auch hiervon beeinflugt. Ein übergewicht größerer Gasanftalten gegenüber ben fleineren läßt fich auf Grund biefer Ergebniffe nicht feststellen, ba sowohl bei ben Biffern ber Gesamtausbeute ale bes Gelbstverbrauche gunftigere Berhaltniffe bei größeren Unftalten fich nicht gezeigt haben. Bielleicht hatte bie Renntnis ber Ginrichtung ber Unlagen für bie einzelnen Daten eine Ertlärung bringen fonnen, allein biefe Untersuchung mußte fich unferer Aufgabe entziehen.

4. Gewinnbeschränkend ift bei ber Rokeverwertung noch ein Moment, beffen bisher noch nicht Ermähnung getan ift; es ift die Bilbung von Rofegrus und Rofestaub, ber bisweilen bis zu 6 % bes vergaften Rohlengewichts, bei langer Lagerung bes Roks noch bebeutend mehr, ausmacht und nur zu Minderpreifen ober im eigenen Betrieb verwertbar ift. Der Selbstverbrauch bes Grus erweift fich aber ebenfalls in ben meiften Fällen als recht unwirtschaftlich, ba für bie Berbrennung besondere Roftfonftruttionen eingeführt werben mußten, die nicht überall anwendbar find. Es ift beshalb vereinzelt verfucht worben, ben Rofsftaub zu brifettieren unter Buhilfenahme von bidem Teer ober Bartpech als Binbemittel, Materialien, bie ebenfalls im Betriebe ber Gasanftalten gewonnen werben.

Daß fich eine Brifettfabrif im Gasanftaltsbetriebe recht vorteilhaft erweisen fann, entnehmen wir einem Berfuche in Riga, ber im 3. f. G. u. B. 1907 Seite 198 bargeftellt ift. Das Wert in Riga hat unter Berudfictigung aller Produktionskoften feiner Brikettfabrik eine Netto-Mehreinnahme von rund 18 000 Mf. bei ber Rofsverwertung zu buchen gehabt. Die Fabritationsanlage felbft fommt auf rund 10 000 Mf. zu fteben.

21

# Eab. I. Koksprobuftion und .verwerfung. Betriebsjagt 1906/07.

|                  | Gefamt-<br>Koksproduktion | mt-<br>buffion                  | Rofe.<br>bezug         | Eigener Berbra<br>bes Werfes | Berbrauch<br>Werfes         | Berkauf von<br>an                 | oon Roffs<br>an      | Durch f         | Durchschnitts.<br>preise | Erlös<br>ms ber     |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| Gtabt            | in D3tr.                  | in % ber<br>vergaften<br>Rohlen | 3entrale<br>in D.=3tr. | in D.=3tr.                   | in % ber<br>Pro-<br>duftion | Ronfu-<br>menten ufw.<br>in D3tr. | Zentrale<br>in DZtr. | des Rofs<br>Mf. | der Kohle<br>Mf.         | Rofs-<br>produttion |
|                  | 1                         | 2                               | 8                      | 4                            | 5                           | 9                                 | 7                    |                 | 20                       | 6                   |
| Bamberg          | 67 394                    | 71.09                           | 1                      | 18 459                       | 27.39                       | 48 935                            | 1                    | 2.10            | 1                        | 123 332             |
| Barmen           | 297 710                   | 68,77                           | 94 915                 | 104 515                      | 35,16                       | 193 110                           | 95 000               | 1,31            | 1,40                     | 255 112             |
| erlin            | 5 058 080                 | 69,19                           | 1                      | 1 432 865                    | 28,33                       | 3 625 215                         | 1                    | 1,74            | 1,91                     | 5 284 938           |
| Bielefelb        | 143 101                   | 20,00                           | 1                      | 40 685                       | 28,432                      | 47 436                            | 54 980               | 1,68            | 1,56                     | 133 058             |
| Bochum           | 156 010                   | 89,89                           | 1                      | 41459                        | 26,57                       | 114 551                           |                      | 1,45            | 1,34                     | 166 098             |
| · · · · · · uuo  | 158 990                   | 69,80                           | 1                      | 54 508                       | 34,29                       | 77 315                            | 27 170               | 1               | 1,55                     | 168 540             |
| Bremen           | 288 098                   | 71,43                           | 1                      | 162 100                      | 27,56                       | 425 998                           | 1                    | 1,69            | 1,56                     | 719 633             |
| Breslau          | 850 480                   | 73,12                           | 1                      | 178 276                      | 21,73                       | 642 204                           |                      | 1,73            | 1,61                     | 1004139             |
| ruchfal          | 22 535                    | 65,53                           | 1                      | 7 012                        | 31,12                       | 15 523                            | 1                    | 2,20            | 1,65                     | 34 150              |
| Caffel           | 235 618                   | 68,65                           | 1                      | 58 875                       | 24,95                       | 85 843                            | _                    | 1,56            | 1                        | 275 865             |
| harlottenburg .  | 881495                    | 71,39                           | ١                      | 319 498                      | 36,24                       | 561997                            |                      | 1,72            | 1,64                     | 966 634             |
| Colmar           | 85 277                    | 73,43                           | 1                      | 24017                        | 27,16                       | 61510                             | 2 750                | 2,29            | 2,30                     | 147 165             |
| Coln             | 762 844                   | 56,21                           | ı                      | 1                            | -                           | 1                                 | _                    | 1,36            | 1,50                     | 1 004 130           |
| Crefelb          | 265 840                   | 72,08                           | 1                      | 45 280                       | 17,03                       | 220 565                           |                      | 1,29            | 1,38                     | 284 528             |
| Danzig           | 163 502                   | 68,72                           | 1                      | 42 296                       | 25,87                       | 121 206                           |                      | 1,81            | 1,51                     | 219 382             |
| uisburg          | 171 185                   | 71,18                           | 1                      | 35 611                       | 20,80                       | 135 574                           |                      | 1,42            | 1,39                     | 195515              |
| Durlach          | 17 402                    | 68,19                           | 1                      | 3 625                        | 20,83                       | 11 977                            | 1 800                | 2,6-2,4         | 2,14                     | 34 442              |
| Diffelborf       | 657 311                   | 71,24                           | 1                      | 135 436                      | 20,60                       | 521875                            | _                    | 1               | 1,42                     | 786 105             |
| Elberfelb        | 369 390                   | 20,00                           | 1                      | 129 180                      | 34,972                      | 35 055                            | 205 155              | 1.42 - 1.80     | 1,43                     | 375 520             |
| Effen            | 158 955                   | 65,30                           | 1                      | 55 800                       | 34.88                       | 103 155                           | 39 648               | 1,45            | 1.25                     | 207 064             |
| Frantental       | 36 325                    | 68,62                           | 1                      | 7 051                        | 19.41                       | 29 374                            | 1                    | 2,12            | 2,07                     | 62 272              |
| frankfurt a. M   | 13 929                    | 65,86                           | 1                      | 5 332                        | 38,29                       | 8 597                             | 1                    | 1,22            | 2,19                     | 10 488              |
| Freiburg         | 119 308                   | 65,43                           | 1                      | 38 400                       | 32.19 2                     | 806 08                            | 1                    | 2,25            | -                        | 185 279             |
| Görlit           | 114 036                   | 67,50                           | 1                      | 54 595                       | 47,88                       | 59 441                            | 1                    | 1,50            | 1,82                     | 98 672              |
| And Incompany of | 107 70                    | 0000                            |                        | -                            | -                           | 000                               | C                    |                 | 00                       | 100                 |

| 172 778<br>103 355<br>406 387 |         |            |        |         |         |        |              |           |         |                 | 124 135 | 1 151 187 | 142 566 | 47 773     | 30 371    | 87 343    | 210 427   | 156 739 | 302 290 | 11 221  | 93 956 | 92 180             | 317 975 | 748 069   | 69 258 | 326 782   | 76 977 | 163 057    | 105 560 |
|-------------------------------|---------|------------|--------|---------|---------|--------|--------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|------------|---------|
| 3,60<br>2,10<br>1,90          | 1       | 1,47       | 1,40   | 2,02    | 1,64    | 1,45   | 1            | İ         | 1,69    | 1,47            | 1,41    | 4,77      | 1,52    | 1,38       | 2,30      | 1,57      | 2,15      | 1,95    | 2,04    | 2,23    | 2,55   | 1,60 engl.<br>1.83 | 1,50    | 2,26      | 2,00   | .         | 1      | 2,31       | 1,31    |
| 2,12<br>2,80<br>9 18          | 1,47    | 1,93       | 2,22   | .       | 1,66    | 2,26   | 1,92         | 1,60      | 1,51    | 1,50            | 1,50    | 3,30      | 1,60    | 1,39       | 2,30      | 2,40      | 2,14      | 2,41    | 2,00    | 1,60    | 1      | 1                  | 1,56    | 2,51      | 1,50   | 1,65      | 1,80   | 2,14       | 1,79    |
| 29 780                        | 1       | 1          | 1      | ١       | 1       | 1      | 10 000       | 1         | 69 592  | 11 300          | 54 730  | 1         | I       | 1          | 1         | 12 000    | 1         | 1       | 1       | ı       | 1      | 1                  | 1       | 1         | 1      | 64 510    | 1      | 1          | 1       |
| 51/418<br>43 980<br>216 219   | 192 121 | 208 647    | 1      | 573 269 | 63 506  | 95146  | 28 707       | 312798    | 61890   | 41 307          | 28650   | 359 746   | 89 104  | 34 369     | 13 205    | 24 929    | 100220    | 65 037  | 151 145 | 8014    | 48 598 | 45 811             | 203 179 | 297966    | 46 172 | 134 080   | 42 765 | 76 195     | 58 972  |
| 28,39 s<br>32,65              | 26,15   | 19,57      | . 1    | 21,27   | 28,34   | 29,43  | 37,612       | 17,56     | 35,98   | 21,80           | 30,78   | 27,45     | 19,16   | 26,56      | 38,77     | 30,31     | 36,803    | 54,603  | 21,48   | 36,57   | 29,07  | 38,69              | 36,192  | 32,552    | 29,46  | 25,07     | 29,22  | 19,85      | 34,65   |
| 32 187<br>21 320<br>78 733    | 68 016  | 59 511     | 1      | 154 844 | 25115   | 39 680 | 23 338       | 66622     | 73 886  | 14 670          | 32621   | 136 110   | 21 123  | 12 429     | 8 360     | 16062     | 55 900    | 78 276  | 41 347  | 4 620   | 19 920 | 28 914             | 114 830 | 143 760   | 19 281 | 66 450    | 17 654 | 18 870     | 31 272  |
| 7.550                         | 3 1     | 1          | 1 000  | 1       | 1       | ı      | ı            | ı         | 1       | I               | 1       | 1         | 1       | ı          | 1         | Į         | 4 200     | 1       | 1       | 1       | 1      | ſ                  | l       | 1         | 1      | -         |        | 1          | -       |
| 65,67<br>70,12<br>67,00       | 71.4    | 67,35      | 63,50  | 65,51   | 80,86   | 63,19  | - 1          | 73,82     | 71,55   | 71,00           | 70,12   | 26'09     | 67,70   | -          | 64,00     | 71,79     | 65,00     | 59,72   | 72,37   | 64,00   | 21,00  | 68'69              | 79,36   | 64,89     | 57,80  | - 1       | 90'89  | 92,99      | 68,94   |
| 113 385<br>65 300<br>987 156  | 260 137 | 304 158    | 27 608 | 728 113 | 88 618  | 134826 | 62 045       | 379 420   | 205 366 | 67 287          | 100 901 | 495 856 . | 110 227 | 46 798     | 21 565    | 52991     | 151920    | 143 313 | 192492  | 12 634  | 68 518 | 74 725             | 318 009 | 441 726   | 65 453 | 265 040   | 60 419 | 95 065     | 90 244  |
| Seibelberg Seilbronn          | Riel    | Röniasberg | Landau | Leipzig | Liegnit | Libed  | Ludwigshafen | Magbeburg | Mains   | Milheim-Rhein . | " "Ruhr | München   | Münster | Oberhausen | Offenburg | Olbenburg | Rforzheim | Mauen   | Bofen   | Raftatt | Roftod | Spandau            | Stettin | Stuttgart | Trier  | Diegbaben | Worms  | " Burgburg | 3widan  |

<sup>1</sup> In Zab. I ift nur bie Berwertung ber im Betriebsjaßr gewonnenen Kofsmenge bargeftellt. Rückfünde aus bem Borsiafr find auffer Knigk geblieben. Dagegen erscheint bie am Ende bes Betriebsjahres noch unverfauste Kofsmenge unter den hier angegebenen Bifferu.
<sup>2</sup> Darunter Kofs für Wassergeugung.

Dy and by Google

Bon ben hier bargestellten Gaswerken ift nur Stettin im Besite einer Brikettsabrik; boch standen über die Ergebnisse bes Betriebs Angaben nicht zu Gebote. Auch in Cöln hat die Gaswerksverwaltung im Jahre 1894 Bersuche mit Brikettierung gemacht, die aber infolge mangelhafter Beschaffenheit des Produkts sehr ungünstig verliesen, so daß die weitere Berfolgung der Brikettierung wieder aufgegeben wurde (vgl. J. f. G. u. B. 1899, Heft 12, S. 198). Der Rigaer Bersuch scheint demgegenüber darzutun, daß bei verbessertem Verfahren auch in dieser Beziehung Erfolge erzielt und die rationelle Ausnützung des Koks noch um einiges gesteigert werden kann. Die sinkenden Teerpreise, von denen wir später noch zu sprechen haben werden, dürsten es jedensalls nicht als unerwünscht erscheinen lassen, einen Teil des Teers im eigenen Betrieb zweckmäßig zu verwenden.

Die Frage, ob und in welcher Weise die städtischen Gaswerke die ärmere Bevölkerung ober ihre Gasarbeiter bei Koksbezug begünstigen, haben nur 13 Städte mit "ja" beantwortet. Davon gewähren 6 Städte: Danzig, Pforzheim, Plauen, Bochum, Bielefelb und Stettin den Arbeitern des Werkes dis zu 50% ermäßigte Preise. In Pforzheim und Danzig werden diese Vergünstigungen aber nur für Perlkoks und Breezegtus dewilligt, was nicht sehr hoch anzuschlagen ist, da diese schleckteste Kokssotte ohnedies nur geringe Preise hat. Bei den übrigen Städten, die Vergünstigungen erwähnen, bestehen diese zum Teil lediglich in billigen Preise such allecht verwertbaren Absallsoks. So lassen sich bezahlen pro 100 kg

| Münfter .   |    |  | 0,80 | Mt., |     |               |
|-------------|----|--|------|------|-----|---------------|
| Düffelborf  |    |  |      | ,,   |     |               |
| Salberftabt |    |  | 0,50 | ,,   | für | 8/4 hl,       |
| Lubwigshafe | en |  | 0,40 | ,,   | ,,  | Schladentote, |
| Münden .    |    |  | 2,00 | ,,   |     |               |
|             |    |  | 0.80 |      |     | Riefelfofe.   |

Außerbem besitzen Lubwigshafen und Posen die Einrichtung von Kokmarken, weil sie den Armen den Bezug guter Ware sichert. Das Gleiche gilt von der Praxis in Bamberg, wo arme Leute 8 % Gutgewicht auf vollwertigen Koks erhalten. In Plauen sind ebenfalls Koksmarken zur Einführung gebracht, die an Arme unentgeltlich abgegeben werden. Den Ausfall für die Gaswerkskasse hat aber zu einem Teil die Armenverwaltung zu tragen.

Es ist beshalb ben Gaswertsverwaltungen anzuempfehlen, ihre Beftanbe an Abfallfole in ber oben erörterten Weise zu Brifetts zu verarbeiten und

im Notfall ben baraus gezogenen Gewinn als Erfat für etwaige Begunftigungen an armere Leute zu verwenden, anftatt biefe mit fragmurbigen Gefchenken zu beglüden. Dabei ift auch noch zu beachten , bag bie Berfeuerung von Abfallfofe in ben Bimmerofen ber armeren Bevolferung gang unrationell ift, ba biefe Feuerungen nicht für kleine Korngröße eingerichtet Ein großer Teil bes Grus fällt beshalb entweber unverbraucht in ben Afchenbehälter ober entweicht unvollständig ausgenütt burch ben Ramin.

### II. Ammoniaferzeugung und Berwertung.

1. Ginen beachtenswerten Boften im Nebenproduftenfonto bilbet bie Erzeugung und Bermertung bes Ammoniaf, bas fehr gunftige Marktverhaltniffe aufweift und in ben letten Jahren in ber prozentualen Steigerung feines Berbrauchs feinen Konkurrenten, ben Chilifalpeter, in bebeutenbem Dage überflügelt hat. Die Bochumer Ammoniafverfaufsvereinigung, bie Bertreterin ber Intereffen ber Deftillationstofereien, berechnet ben Inlandsbebarf an schwefelfaurem Ammoniat im Jahre 1895 auf 100 000 t, ben bes Chilifalpeters auf 450 000 t. 1905 betrug ber Berbrauch an Gulfat 215 000 t, ber bes Chilifalpeters 540 000 t, b. i. im erfteren Falle eine Bunahme von über 100 %, im letteren von nur rund 20 %.

Diefe außerorbentliche Steigerung bes Bebarfs überhaupt ift auf bas allgemeine Beftreben ber Landwirtschaft gurudguführen, bem Grund und Boben fteigenben Ertrag abzugewinnen, namentlich bie Getreibeprobuktion bei gleichbleibenber Getreibeanbaufläche gu beben.

Für bie Ammoniafproduktion wird es nun von ausschlaggebenber Bebeutung fein, baß es rubriger Propaganda gelingt, bem ichmefelfauren Ammoniat immer größeres Abergewicht über feinen Konfurrenten gu verfcaffen, für ben jährlich ca. 70 Mill. Mt. an bas Ausland geben, wobei bie Landwirtschaft vom Ausland abhängig bleibt. Die Erfolge ber bier einsehenden Bestrebungen icheinen nicht ungunftig gu fein, jumal jahrelange Berfuche mit Ammoniatdungung im In- und Austand ju guten Refultaten geführt haben. Da ber Stidftoffgehalt bes Ammoniak höher ift als ber bes Chilifalpeters, feine Wirkung auf bas Pflangenmachstum gwar weniger rafc aber nachhaltiger und von Witterungeverhaltniffen unabhängiger ift, wird es fich mit ber Beit zweifellos ein Ubergewicht verschaffen.

Die beute bestehende gunftige Breisgestaltung bes Ummoniat wird aller Borausficht nach auch fur bie nachste Butunft anhalten, ba bie Nachfrage im Bachfen begriffen ift und ber gesteigerten Brobuktion ber Bechen ftanb halt, bie ben beutschen Martt beherricht. Bon ber Gefamtherftellung

in Deutschland fallen nämlich auf die Gaswerke nur ca. 15 %, mahrend die Destillationskolereien der Bochumer Bereinigung allein mit 68 % beteiligt sind. Infolgebessen werden die Gaswerke ohne nennenswerten Ginfluß auf die Breispolitik bleiben.

Ob für die Zukunft eine starke Preisumwälzung auf dem Ammoniaffulfatmarkte eintreten wird, ist heute noch nicht abzusehen; die mit Alinit und Nitragin unternommenen Bersuche, dem Salpeter Konkurrenz zu bereiten, dürften eine Wirkung auf die Preisgestaltung nicht ausüben. Dagegen scheint die Ausnützung der Wasserkräfte zur Herkellung von Elektrizität und die Bindung des atmosphärischen Sticksoffs auf elektrischem Wege in Form von Kalksticksoff und Kalksalpeter großer Entwicklung fähig zu sein, da Wasserkräfte noch in großem Umfange ungenützt sind. Vorläusig ist die auf den Markt gedrachte Menge künstlichen Sticksoffs noch zu gering, um die Preise zu beeinslussen. Es bleibt für die nächste Zeit noch der Chilisalpeter der ausschlaggebende Faktor, da sein Wettbewerd auf absehbare Zeit mit ziemlicher Sickerheit feststeht.

2. Die Gasanstalten gewinnen das Ammoniak als Ammoniakwasser durch die nasse Reinigung des Gases. Der Gehalt an Ammoniak ist bei dem Rohwasser durchschnittlich auf 2—3 % nach Beaume angegeben. In dieser Form stellt sich die Erzeugung als eine Masse von großem Bolumen, 10 und mehr Prozent des Gewichtes der vergasten Kohlen, dar, erschwert somit die Versendung durch hohe Frachtsosten und wirst, namentlich dort, wo chemische Fabriken als Abnehmer des Rohprodukts nicht in der Räße sind, namhaste Erträge nicht ab.

Die meisten Gasanstalten lassen beshalb bas Rohwasser in ihrem Betriebe selbst weiter verarbeiten und auf ein geringeres Bolumen bringen, bas die Verkäuflichkeit erhöht und die Verfrachtung von Ballast verhütet.

Aus biesen Produktionsprozessen entstehen bann je nach bem Grabe der Berarbeitung konzentriertes Ammoniakwasser mit einem Durchschnittsgehalt von 15—20 % an reinem Ammoniak (NH<sub>8</sub>) schwefelsaures Ammoniak (Ammoniaksussessen) mit einem Durchschnittsgehalt von 25 % NH<sub>8</sub>, Salmiak, Salmiakzeist ober Ammoniaksas. Die Herkellung der drei letzteren Produkte erfordert aber ein umständliches und sorgfältig zu beaussichtigendes Bersahren, das in den Rahmen des Gasanstaltsbetrieds nur schwer hineinpaßt, weshalb diese Berarbeitung sehr wenig zur Anwendung kommt. Von allen Städten der Erhebung berichtet nur Magdeburg von der Verarbeitung des Rohwassers zu Salmiak. Die Hälfte der Gaswerke beschränkt sich auf die Konzentration des Wassers, die sehr einsach in den mit verhältnismäßig wenig Auswand einzurichtenden Ammoniakverdichtungsanlagen vonstatten

geht und ein marktfähiges Probukt liefert. Bei ben 23 Gaswerten ber Erhebung weist ber Ammoniakgehalt bes verbichteten Baffers große Differengen auf (14-24,2 % NHa). Der Sobe bes Ummoniatgehaltes entspricht im allgemeinen auch ber Erlos. Bgl. Tab. II. Ebenfo groß find bie Unterfchiebe in bem Prozentfat ber auf bie vergaften Rohlen entfallenden Ammoniatmenge, ber zwifden 0,53 und 1,40 fcmanft. Beitere 24 Gasanftalten verarbeiten bas Ammoniafwaffer auf fcmefelfaures Ammoniat, beffen Ausbeute nach bem Dage ber Bervollfommnung ber Gewinnungsmethobe eben= falls fehr verschieben ift. Es find Differengen von 0,39 % bis gu 1,01 % ber vergaften Rohlen angegeben. Die Durchschnittserlofe pro Doppelgentner Ummoniaffulfat bewegen fich in ben meiften Fällen zwifden 23 und 25 DR. Die erheblichere Abmeichung von biefem Breife, Die bei einigen Stabten gu fonstatieren ift, läßt barauf schließen, bag bie Ammoniakmenge ungenau berechnet ift, ober bag bas Erzeugnis geringeren Ammoniafgehalt hat. Die Ammoniafverarbeitungsanlagen felbft reprafentieren im Berhaltnis ju bem in ben Gaswerfen inveftierten Unlagefapital feinen hohen Bert. Ginige Biffern mögen barüber Aufschluß geben: Es betrug ber Buchwert ber Ammoniafverbichtungsanlagen in

| Bamberg        |  |  | 5 000  | Mt. | Rönigsberg |  |  | 125 835 | Mť. |
|----------------|--|--|--------|-----|------------|--|--|---------|-----|
| Barmen         |  |  | 12 000 | ,,  | Pforzheim  |  |  | 49 600  |     |
| Bielefelb      |  |  | 5 868  | #   | Spandau .  |  |  | 4 500   |     |
| Charlottenburg |  |  | 87 748 | w   | München .  |  |  | 50000   | w   |
| Colmar         |  |  | 3 500  | "   | Münfter .  |  |  | 2000    |     |
| Danzig         |  |  | 77 000 | ,,  | Offenburg  |  |  | 5 000   |     |
| Elberfelb      |  |  | 10 000 | **  | Olbenburg  |  |  | 4 070   | 87  |
| Effen          |  |  | 7 613  |     | Roftod     |  |  | 6 600   | 10  |
| Frankfurt      |  |  | 1 000  | **  | Stettin .  |  |  | 32000   | **  |
| Beilbronn      |  |  | 7 173  | 19  |            |  |  |         |     |

Bei ben fleinen Gasanftalten ift bie Ginnahme aus bem Ammoniafperfauf febr gering, weil fie eine Berarbeitung bes Rohmaffers größtenteils nicht vornehmen. Der Abfat erfolgt von ihnen gum teil an bie Landwirte ber Umgebung ber Stadt gegen geringe Gebuhr. Go erlöfte Raftatt im gangen nur 100 Mf. Beffer geftaltet fich ber Bertauf, wenn chemische Fabrifen in ber Nahe find, bie ohne hohe Frachttoften bas Rohmaffer begieben fonnen. Lettere wollen jeboch bas Rohmaffer zu annehmbaren Breifen nur bann bezahlen, wenn es höheren Ummoniakgehalt hat. Die Unftalten verringern beshalb, um letteren zu erzielen, bie Baffergufuhr bei ber Musmafchung, erreichen aber bamit nur eine unvollftanbige Ausbeute.

Die Technif ift nun auch ben fleineren Unftalten in ben letten Jahren burch Fortschritte in ber Konstruftion von Berbichtungsanlagen fur fleine Werke zu Gilfe gekommen, so daß fich auch biese die Einrichtungen größerer Anstalten anschaffen können. Bon ben Städten ber Erhebung haben im

gangen 9 noch feine Ummoniafverarbeitung.

Neuere Versuche bezüglich ber Ammoniakausbeute haben nun aber bazu geführt, die Herstellung des Rohwassers überhaupt zu umgehen und das Ammoniak durch direkte Einleitung der Gase in Schwefelsäure zu gewinnen, wodurch gleichzeitig die höchste Ammoniakausbeute erzielt werden soll, da das Gas auf diesem Wege vollständig von Ammoniak befreit wird. Ob dieses Versahren größeren Ruten bringen wird, muß der Fachmann prüsen. Jedensalls sind aber alle Versuche, die die Erzeugung mehr dem Ganzsfadrikate nähern zu begrüßen, da dadurch Absatzschigkeit und Wirtschaftlichsteit erzielt wird.

Ein unliebsamer Begleitumstand bei der Herstellung von schwefelsaurem Ammoniak war dis jetzt der, daß bei dem Verfahren Schwefelwasserstoff ausgetrieben wird, der auf die Luftverhältnisse weiter Umgebung äußerst ungünstig einwirkt, so daß die Anlagen nach § 16 der Gewerbeordnung polizeilichen Beschränkungen unterliegen. Doch hat die Technik auch hier bereits erfolgreiche Versuche zur Unschädlichmachung des Schweselmasserstoffs zu verzeichnen. Einen Fortschritt in der Ammoniakausdeute soll auch die oben erwähnte Dessauer Vertikalretorte bringen, bei der die Produktion um 50 % höher sein soll als bei den übrigen bis jetzt angewandten Vergasungsapparaten. Der hohe Wert des Nebenprodukts wird die Gaswerksleitungen zur sorgfältigen Prüfung jeden Fortschritts veranlassen.

Der Absah ber Ammoniaterzeugung hat bisher in der Hauptsache ebenfalls durch die einzelnen Gasanstalten direkt stattgefunden. Nur einige Werke (Bonn, Bochum, Mülheim a. Rh., Bielefeld) waren schon eine Reihe von Jahren an der von den Destillationskokereien gegründeten Bochumer Ammoniakverkaufsvereinigung beteiligt, die, wie oben erwähnt, 160 000 t oder 68 % der Gesamtherstellung Deutschlands im Jahre 1901 vertrieben hat.

Seit bem Bestehen der Wirtschaftlichen Bereinigung in Söln hat auch diese sich mit dem Ammoniakabsatz besaßt, da nach dem Gesellschaftsvertrag auch die übrigen Nebenprodukte, außer Koks, durch die Vereinigung zum Bertrieb gelangen sollen. Die Vereinigung erzielte auch recht günstige Erzebnisse, da sie durchschnittlich 24 Mk. pro 100 kg Sulsat bezahlen konnte, während die Bochumer Ammoniakverkaussvereinigung nur 23,67 Mk. pro 100 kg vergütet hat. Für rohes Ammoniakwasser erzielte die Vereinigung in Söln 90—110 Mk. für 10 t. Verdichtetes Wasser hielt einen Preissstand von 0,80—0,85 Mk. pro Kiloprozent ab Gaswerk.

Die Einnahmen aus ber Ammoniakverwertung, die Erzeugung felbst sowie die Art der Berarbeitung find in Tab. II dargestellt.

Tab. Ha enthält bann noch eine Darftellung ber auf 1 D .- Str. Rohlen berechneten Ummoniafausbeute, aus ber hervorgeht, bag ber Berfauf bes Rohmaffers fast burchweg viel geringere Ginnahmen bringt als ber Bertauf des weiter verarbeiteten Waffers. Rur Duisburg bringt auch bas Robmaffer zu guten Breifen zum Abfat, erzielte fogar eine bobere Ginnahme als ein Teil von Gaswerten, Die Ammoniat verarbeiten. Sehr gering ift ber Erlöß bei Raftatt (1/2 Pfg. pro Doppelzentner Roble), Frankental (1 Pfg.), Liegnit (4 Pfg.). Brudfal, Lubwigshafen und Durlach erzielten höhere Breife, weil fie bas Baffer an benachbarte demifde Fabriken abfeten konnen. Ein übergewicht ber Gaswerte, bie Ammoniaffulfat berftellen über bie, bie nur Rohmaffer verbichten, lagt fich auf Grund ber Tab. II a nicht feststellen, ba bie unterften und oberften Ginnahmegiffern bei beiben Rategorien von Anftalten vortommen. Die großen Unterschiede in ben Ginnahmen felbst finden burch bie fehr ungleichmäßige Gewinnung (vgl. Spalte 3 Tab. II) und burch bie große Berschiebenheit bes Ammoniatgehaltes bes verbichteten Baffers (val. Spalte 2 Tab. II) ihre Erflärung.

### III. Teergewinnung.

1. Die Gewinnung bes Teer bei ber Gaserzeugung hat erst seit ber Entdeckung ber Anilinfarbstoffe größere wirtschaftliche Bebeutung erlangt. Teer bient heute zur Fabrikation von zahlreichen Produkten, wie Benzol, Toluol, Naphtalin, Anthracen, Karbolfäure, Pyribin u. a. m. Dann ge-langen Teerprodukte bei der Herstellung von Sprengstoffen (Nitrokohlen-wasserstell und Bikrinfäure), von Desinfektions- und Arzneimitteln usw. zur Berwendung. Große Mengen werden auch zur Herstellung von Dachpappe und zu Anstricken verbraucht, nachdem die Leichtöle abbestiliert sind. Werden auch noch die Schweröle ausgezogen, so erhält man Pech, das Rohmaterial für Firnissabrikate und Lacke, für Herstellung von Briketts, Usphaltbeton und Asphaltröhren.

Quantität und Qualität bes in der Gasinduftrie gewonnenen Teers ist hauptsächlich abhängig von der Kohlensorte und den Bergasungsöfen bzw. deren Temperatur, da erstere verschiedene Ausbeute liefern, letztere bei sehr hoher Temperatur infolge der dadurch bedingten starken Anreicherung mit Basser qualitätsverschlechternd wirken.

Un eine Berarbeitung bes Teers find bie Gaswerke bis jett nicht herangetreten, ba fie als wirtschaftlich aussichtslos betrachtet wirb. Die von

gab. II. Sewinnung und Verwerfung von Ammoniak, Leer, Reinigungsmaffe und sonfliger Aebeuprodukte'.

|                  | Mm      | Ammoniakerzeugung | Bungn            | Erlös<br>aus dem          | Durch.                 | સં      | Leer             | Griös                     | Durch-                          | Reini-                    | Erlös aus<br>fonftigen                       | G. C. F.           |   |
|------------------|---------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---|
| Stabt            | Menge 2 | Gehalt<br>an      | in %<br>der ver- | Nms<br>moniats<br>vertauf | erlös<br>für<br>100 kg | Menge   | in %<br>ber ver= | . aus<br>Leer-<br>verfauf | preise<br>b. Teers<br>f. 100 kg | gungs-<br>maffe-<br>Erlös | Neben-<br>produkten<br>(Graphit,<br>Schlagen | Erloje<br>zufammen |   |
|                  | D.=3tr. |                   | Rohlen           | mt.                       | mt.                    | D3tr.   | Rohlen           | Ωεŧ.                      | mt.                             | Mt.                       | ufw.)<br>Det.                                | Mt.                |   |
|                  | 1       | 2                 | 3                | 4                         | 5                      | 9       | 7                | 8                         | 6                               | 10                        | 11                                           | 12                 |   |
| Bambera          | 200     | ١                 | 0,53             | 12 290                    |                        | 5 478   |                  | 13 071                    | 2.39                            | 180                       | 200                                          | 26 040             |   |
| Barmen           | 1 024   | 1                 | 1                | 88 410                    | 86,343                 | 18 410  |                  | 45 399                    | 2,47                            | 5 643                     | 1                                            | 139 452            |   |
| Berlin           | 1       | 1                 | ı                | 1179988                   |                        | 371 380 |                  | 1 008 183                 | 51,73                           | 1                         | 75 178                                       | 2 263 349          |   |
| Bielefelb        | 9 050   | ı                 | 1,005            | 47 600                    |                        | 9 421   | 19'4             | 21 695                    | 9,30                            | 3 438                     | 909                                          | 73 339             |   |
| Bochum           | 13      | I                 | 92'0             | 31 269                    | 18,13                  | 600     |                  | 24 305                    | 5,64                            | 996                       | 1                                            | 56 534             | , |
| Sonn             | 1 397   | 1 8               | 9,0              | 31 304                    | 3i :                   | 33      |                  | 20100                     | 20,0                            | 100                       | 18                                           | 59 431             |   |
| Bremen           | 08101   | 20,71             | 1,24             | 000 606                   | 17,71                  | 41 413  |                  | 89 134                    | 2,15                            | 17.916                    | 9 281                                        | 292 819            |   |
| Mrnichfol        | 3 300   | or                | 1 00             | 9 501                     | 92.0                   | 1 000   |                  | 200 851                   | 06,0                            | 190                       | 1 1                                          | 7.027              |   |
| Caffel           | 3618    | 18,0              | 1,05             | 46 702                    | 12,91                  | 14 503  |                  | 30 184                    | 2,08                            | 4 662                     | 540                                          | 82 088             |   |
| Charlottenburg . | 1       | -                 | -                | 149 095                   | -                      | 44 419  |                  | 151 702                   | 3,40                            | 9 583                     | 1                                            | 303 380            |   |
| Colmar           | 452     | 1                 | 0,39             | 10 004                    | 12,13                  | 9869    |                  | 20 895                    | 66,5                            | 1 255                     | 1                                            | 32 124             |   |
| Edin.            | 10 434  | 1                 | 0,77             | 197 353                   | 18,90                  | 59 224  |                  | 158 198                   | 2,67                            | 10 830                    | 1 000                                        | 367 385            |   |
| Crefeld          | 1       | 1                 | 1                | 71 720                    |                        | 16 770  |                  | 42 696                    | 2,55                            | 5 195                     | 11 050                                       | 130 661            |   |
| Dangig           | 2140    | 1                 | 06,0             | 160 09                    | 23,43                  | 12 715  |                  | 37 200                    | 81 G                            | 80                        | 9612                                         | 92 OG              |   |
| Durface          | 919     | 22.11             | 10,37            | 36 721                    | 59,6                   | 11 990  | 4,98             | 34 585                    | 88'8                            | 4 277                     | ı                                            | 75583              |   |
| Düffelborf       | 8046    | #/# - O/O         | 282              | 159 778                   | 18.99                  | Lee UF  |                  | 100 690                   | 02.6                            | 600 6                     |                                              | 969 479            |   |
| Clberfelb.       | 1 045   | ١                 | 1                | 88 225                    | 84.433                 | 24 080  |                  | 63 505                    | 2.64                            | 6 123                     | 1 778                                        | 159 631            |   |
| Effen            | 1688    | 1                 | 69'0             | 26 949                    | 15,96                  | 11 150  |                  | 93 749                    | 2,13                            | 3 660                     | 1 250                                        | 55 594             |   |
| Frankental       | 3 574   | 2,1               | 6,75             | 574                       | 0,16                   | 3314    |                  | 8 427                     | 2,54                            | 125                       | 548                                          | 9 674              |   |
| Frankfurt        | 88,9    | -                 | .                | 2646                      | 86,33                  | 1113    |                  | 3 195                     | 2,87                            | 1                         | 100                                          | 5 941              |   |
| Freiburg         | 857     | 1                 | I                | 21 327                    | 24,89                  | 11 734  |                  | 31 907                    | 12,3                            | •                         | 1                                            | 53 234             |   |
| Görlit.          | 1 116   | 21,11             | 69'0             | 20 893                    | 18,72                  | 7 447   |                  | 21 088                    | 2,83                            | 4 181                     | 1                                            | 46 162             |   |
| Salberftabt      | 129     | 13                | 0,57             | 15 027                    | 05,42                  | 5 289   | 4,90             | 14 694                    | 92,5                            | 2965                      | 100                                          | 30 616             |   |
| Bradladiac.      | 150 21  | 2,0               | 7,5%             | 10 406                    | 0,83                   | 12 320  | _                | 29.7.30                   | 75'2                            | 2022                      | 790                                          | 42 300             |   |

|           |           |         |        | ole .             |          |        |              |                    |                         |                 |                |         |         |            |           |           |           |        |        |         |                         |          |         | Ċ         |        |           |        |          |        |
|-----------|-----------|---------|--------|-------------------|----------|--------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-------------------------|----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| 34 530    | 135 980   | 117 000 | 13 110 | 303 404           | 24 755   | 49 085 | 20 478       | 165 265            | 111 229                 | 30 080          | 37 982         | 201 234 | 46 082  | 16 146     | 7 980     | 17 142    | 53 100    | 76 405 | S1 205 | 3 334   | 35 35                   | 25 586   | 105 433 | 205 290   | 23 191 | 90 796    | 29 302 | 36 473   | 48 159 |
| 337       | 2 100     | 200     | 386    | 8 244             | 1        | 1      | 203          | 1 257              | 1                       | 405             | 1              | 1       | 1       | 1          | 80        | 1         | 1         | 1580   | 1      | 1       | 1                       | 1 738    | 981     | 1         | 1      | 1         | 1      | 1        | 605    |
| 1 508     | 024 4     | 6 495   | 375    | 6 640             | 77.1     | 3 899  | 1            | 8338               | 7 942                   | 1 196           | 285            | 7 365   | 1 300   | 1          | 200       | 2 500     | 2 631     | 1 475  | 1      | 1       | 88                      | 1 030    | 19 752  | 1 030     | 671    | 2 794     | 208    | 1        | 1272   |
| 2,93      | 2,03      | 0,00    | 2,80   |                   | 2,82     | 1,24   | 2,69         | 9,53               | 3,57                    | 2,65            | 2,86           | 2,25    | 2,37    | 2,64       | 2,23      | 2,36      | 2,02      | 2,47   | 3,90   | 2,98    | 3,01                    | 3,12     | 10,0    | 2,05      | 2,51   | 2,40      | 9,69   | 9,39     | 1,06   |
| 16 094    |           |         |        | 153 817           | 19 696   | 19 829 | 14 192       | 62 491             | 63 067                  | 11 177          | 21 039         | 102 166 | 17 147  | 8 920      | 4 500     | 7 995     | 28 034    | 200    | 45 615 | 3 234   | 11 879                  | 13 311   | 42 924  | 117 638   | 15 081 | 42 768    | 15 053 | 90 590   | 93 370 |
| 5,90      | 04,0      | 4,07    | 5,6    | 5,41              | 1        | 4,83   | 6,11         | 4,79               | 6,15                    | 4,4             | 4,45           | 5,13    | 4,44    | 4,99       | 0,9       | 4,50      | 5,94      | 2,36   | 1,30   | 1       | 4,0                     | 8,88     | 4,91    | 96'9      | 5,1    | 1         | 6,31   | 6,04     | 2,03   |
| 22 200    | 15 005    | 18.396  | 2 444  | 60 085            | 6991     | 10 313 | 5 276        | 24 659             | 17 652                  | 4 999           | 7 366          | 45 870  | 7 241   | 3 374      | 2 0 2 2   | 3361      | 13 887    | 14303  | 11 443 | 1086    | 3947                    | 4 261    | 16891   | 47 500    | 5 998  | 17 800    | 5 606  | 009 s    | 2 207  |
| 10 00     | 16.10     | 13.05   | 83,43  | 15,66             | 1        | 50,0   | 0,63         | 105,424            |                         | 23,39           | 12,86          | 13,07   | 12,10   |            |           | 13,43     | 12,13     | 56,00  | 21,63  | 0,03    | 85<br>103<br>103<br>103 |          | 21,46   |           | 9,65   |           | 24.99  | 24,81    | 8,48   |
| 16 596    | 190 00    | 63 459  | 5 550  | 134 703           | 4 288    | 32 307 | 6 083        | 98 19 <del>1</del> | 40 220                  | 17 305          | 16 658         | 91 703  | 27 635  | 7 226      | 3 200     | 6 717     | 22 435    | 38 067 | 35 590 | 100     | 10 047                  | 9 507    | 51 826  | 86 622    | 7 439  | 45 234    | 13541  | 15 953   | 22 915 |
| 15        | 2,0       | 8       | 3      | 0,0<br>8,5<br>8,5 | 1        | 1      | 11,18        | 1                  | 1                       | 0,77            | 0.78           | 0,92    | 1,40    | 1          | ١         | 89,0      | 0,79      | 0,61   | 0,62   | 15,0    | 0,47                    | 1        | 09,0    | 1         | 69'0   | -         | 0,63   | 0,46     | 0,67   |
| 24,2      | 90.05     | 20,00   | 1      | 1                 | 1        | 1      | 3,3          | 1                  | 14 - 16   $  23 - 25  $ | 1               | 22,0           | 15,8    | 15,45   | 1          | 15—16     | 1         | 12,5-14,5 | 1      | 1      | 1       | 1                       | 14-16    | 1       | 1         | 14,0   | 8'91      | 1      | 1        | 1      |
| 1 900     | 9 6 7 6   | 4 869   | 66,5   | 8 600             | 1        | 1 267  | 9 6 5 6      | <b>3</b>           | 1                       | 240             | 1 295          | 7 016   | 2 284   | 1          | 1         | 900       | 1 850     | 1404   | 1646   | 2961    | 452                     | 1        | 2416    | 1         | 771    | 1         | 959    | 648      | 954    |
| Seilbronn | Raristuge | Onfon:  | Sanbau | Leipzig           | Liegnits | Sübed  | Ludwigshafen | Magbeburg          | Mains                   | Mülheim-Ahein . | Milheim-Rubr . | München | Münster | Oberhaufen | Offenburg | Olbenburg | Pforzheim | Plauen | Bosen  | Raftatt | Roftod                  | Spandau. | Stettin | Stuttgart | Trier  | Wiegbaben | Mornes | Mürsburg | 3widau |

<sup>1</sup> Hier ist nur die Berwertung der im Betriebsjahr gewonnenen Erzeugnisse dargestellt. Rücksände aus Borjahren find außer Anste geblieben. Am Ende des Zahres noch vorhandene unvertaufte Erzeugnisse find in den Zisser inbegriffen, wenn sie im Bebie triebsjahr gewonnen sind.

\* Die in gewohlichem Dud gegebenen Zissen stellen verdichtetes, die halbsetten Zahlen schweselsures Annmoniat, Kursvessissen robes Ammoniatwassen auf NHs, berechnet.

\* Hertweississen ist die Ausbeute auf NHs, berechnet.

Dhibedby Google

Tab. Ila. Ammoniakausbeute auf 1 D.-3tr. Sohlen berechnet.

|                | ,                              |                                           |                                        |               |                                |                                           |                                        |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stabt          | Bergaste<br>Kohlen<br>in DZtr. | Erlös aus Am-<br>moniakverkauf<br>in Nark | Erlös auf<br>1 DZtr.<br>Rohlen<br>Pfg. | Stabt         | Bergaste<br>Kohlen<br>in DZtr. | Erlös aus Am-<br>moniafverkauf<br>in Rark | Erlös auf<br>1 D3tr.<br>Kohlen<br>Píg. |
|                | 1                              | 2                                         | တ                                      |               | 1                              | 5                                         | 33                                     |
| Bamberg        | 94 790                         | 12 290                                    | 13                                     | Köniasbera    | 451 602                        | 63 452                                    | 14                                     |
| Barmen         | 432 915                        | 88 410                                    | 20                                     | Lanbau        | 43 635                         | 5 550                                     | 13                                     |
| Berlin         | 7310590                        | 1 179 988                                 | 16*                                    | Leipzig       | 1111455                        | 134 703                                   | 12*                                    |
| Bielefelb      | 204 430                        | 47 600                                    | 23*                                    | Liegnit       | 109 573                        | 4 288                                     | 4**                                    |
| Bodjum         | 227165                         | 31 269                                    | 14*                                    | Lübed         | 213362                         | 32 307                                    | 15*                                    |
| Bonn           | 228 650                        | 31 304                                    | 14*                                    | Ludwigshafen  | 86 242                         | 6 083                                     | **2                                    |
| Bremen         | 823 320                        | 180 488                                   | 22                                     | Magbeburg     | 513 940                        | 93 194                                    | 18*                                    |
| Breslau        | 1122062                        | 222 626                                   | 20                                     | Mains         | 287025                         | 40 220                                    | 14                                     |
| Bruchfal       | 34 390                         | 2 501                                     | **2                                    | Mülheim-Rhein | 000 96                         | 17 305                                    | 18*                                    |
| Saffel         | 343 730                        | 46 702                                    | 14                                     | " "Ruhr       | 165 447                        | 16 658                                    | 10                                     |
| Charlottenburg | 1 234 880                      | 149 095                                   | 12*                                    | München       | 764 018                        | 91 703                                    | 12                                     |
| Colmar         | 116 137                        | 10 004                                    | *6                                     | Münfter       | 162816                         | 27 635                                    | 17                                     |
| Söln           | 1357225                        | 197 853                                   | 15*                                    | Oberhaufen    | 67 597                         | 7 226                                     | 11                                     |
| Trefelb        | 368 772                        | 71 720                                    | 19                                     | Offenburg     | 33 695                         | 3 200                                     | 6                                      |
| Danzig         | 237 917                        | 50 094                                    | 21*                                    | Olbenburg     | 73 813                         | 6717                                      | *6                                     |
| Duisburg       | 240 463                        | 36 721                                    | 15**                                   | Pforzheim     | 233 720                        | 22 435                                    | 10                                     |
| Durlach        | 25 520                         | 1 500                                     | **9                                    | Plauen        | 239 975                        | 38 067                                    | 16*                                    |
| Düffelborf     | 922675                         | 152 773                                   | 17*                                    | Bofen         | 266 100                        | 35 590                                    | 13*                                    |
| Elberfelb      | 527 700                        | 88 225                                    | 17                                     | Raftatt       | 19 741                         | 100                                       | **0,0                                  |
| Effen          | 242 800                        | 26 942                                    | 11*                                    | Rofted        | 96 200                         | 10 047                                    | *01                                    |
|                | 52936                          | 574                                       | **                                     | Spandau       | 106 920                        | 9 207                                     | 6                                      |
| Frankfurt a. M | 21 148                         | 2 646                                     | 12                                     | Stettin       | 388 206                        | 51 826                                    | 13*                                    |
| Freiburg       | 182 327                        | 21 327                                    | 12*                                    | Stuttgart     | 680 640                        | 86 622                                    | 13                                     |
| Sörliß         | 169 498                        | 20 893                                    | 12                                     | Trier         | 111 780                        | 7 439                                     | -1                                     |
| Salberstadt    | 107 958                        | 15 027                                    | 14*                                    | Wiesbaben     | 354 703                        | 45 234                                    | 13                                     |
| Beibelberg     | 172 632                        | 10 456                                    | **9                                    | Worms         | 88 768                         | 13 541                                    | 15*                                    |
| Seilbronn      | 93 120                         |                                           | 18                                     | Bürzburg      | 142 390                        | 15 953                                    | 11*                                    |
| Rarlstuhe      | 428 590                        | 57 321                                    | 13                                     | 3widau        | 130 895                        | 22 915                                    | 17*                                    |
| Ktel           | 364 132                        |                                           | 12                                     |               |                                | _                                         |                                        |

Anftalten mit Sulfatfabritation. \*\* Anftalten, die Rohwaffer verkaufen. Alle übrigen Linftalten verdichten das Ammoniakwaffer.

ben einzelnen Werfen produzierte Menge mare auch zu gering, einen demifden Betrieb bierfur einzurichten. Ginige Berte (Bielefelb, Bremen, Magbeburg und Stettin) haben, um bie Bertäuflichfeit zu erhöhen, Anlagen jur Bafferabicheibung eingerichtet, Die ben Teer gentrifugieren. Da bie Unlagetoften berartiger Teerschleuber gering find, burfte bie allgemeine Berwendung fich als lohnend erweifen.

Einen Fortschritt in ber Teerausbeute, bie nach Tab. II zwischen 3,60 % (Charlottenburg) und 7,03 % (Zwickau) ber vergaften Rohlen ichwankt und burchichnittlich etwa 5 % beträgt, icheint auch bie Ginführung ber mehrfach ermähnten Bertifalretorte zu bringen, benn bei Brobeverfuchen bes neuen Ofens haben fich fehr gunftige Resultate gezeigt. Die Teerausbeute erreichte eine Bobe von 5,6-5,8 %. Dazu ift ber beim Bertikal= ofenbetrieb gewonnene Teer bebeutend tohlenftoffarmer als bei ben Borizontal= retorten. Der Gehalt an Rohlenftoff beträgt nur noch 2-4 0/0, mahrend fonft ber Leuchtgasteer bis 20 % Rohlenftoff aufweift. Infolgebeffen ift ber Bertifalofenteer ein leicht fluffiges braunes DI, Gasteer von fcmarger Farbe und Strenafluffigfeit 1.

Es wird beshalb auch mit Rudficht auf bie Teerausbeute eine Berbefferung bes Dfenfpftems wirtschaftliche Borteile bringen. Das Streben nach Bergrößerung und Berbefferung ber Teerausbeute wird aber auch aus bem Grunde nabe gerudt, weil bie Teerverwertung in ben letten Sahren abnehmenben Ertrag liefert infolge bes Gintens ber Teerpreife, bas bebingt ift burch bie erbrudenbe Ronfurreng ber Bechenkofereien, bie große Mengen ju Martte bringen. 1906 rund 300 000 t. Lettere versuchten gmar burch einen Bufammenfchluß ben Breisfturg aufzuhalten, jeboch ohne Erfolg, ba ben Brobugenten ein tatfächlicher Ring ber Teerabnehmer gegenüberfteht. So erzielte bie Bochumer Teerverkaufsvereinigung, bie noch eine Teerverwertungegefellschaft in Meiberich und eine Teerprobuktenvereinigung in Berlin gegrundet hat, in ben letten Sahren folgenben Breife

1904 1905 1906 1900 1901 1902 1903 2,74 3,32 Mf. 2.31 2.66 2,47 2,34 2.182.13.

Die Durchschnittspreise ber bei ben Gaswerten vertauften Teermengen zeigen nach Tab. II bie größten Berfchiebenheiten, ein Beweis fur bie Qualitäteverschiedenheit ber Ausbeute und bie Berbefferungebedürftigfeit ber Apparate. Die von ber Colner Bereinigung vertriebenen Mengen murben mit 2,48 Mf. pro Doppelgeniner vergutet.

<sup>2</sup> Bgl. hierzu Jahresbericht über bie Leiftungen ber chem. Technologie für bas Jahr 1906. 2. Jahrgang. Seite 53.

Für ben Fall, daß ein weiteres Sinken ber Teerpreise eintreten sollte, ist bereits die Frage aufgeworsen worden, ob es sich nicht lohnen würde, ben Teer im eigenen Betrieb zur Berseuerung ober Bergasung zu verwenden, eine Frage, die aber heute noch allzuwenig geklärt erscheint.

2. Ein neues Anwendungsgebiet scheint sich dem Teer zu eröffnen im Dienste der Hygiene. Straßenteerung ist ein neues Problem geworben, bessen Lösung sorgfältiger Untersuchung wert ist. Schon seit Jahr und Tag wird in Wort und Schrift auf die enormen Schäblickeiten der Staubplage hingewiesen, mit Nachdruck wird seit langem betont, daß das Anseuchten des Straßenstaubes durch die bisher übliche Straßensesprengung das Leben der Bazillen nur befördert, daß die Verhinderung der Staubbildung das wirksamsten Nittel zur Bekämpfung der Schäblichkeiten sei. Es sind aus diesem Grunde schon eine Reihe von Jahren Versuche gemacht worden, das Gießen mit Wasser durch eine Besprengung mit staudverhütender Flüssissischen Jur Anwendung gebracht worden. Doch das Versahren erwies sich als kostspielig, die Wirkung war außer Verhältnis zu dem Auswand.

Auf ben Gebanken ber Teerung ber Staßen sind nun besonders Prof. Schottelius in Freiburg i. B. und ber italienische Arzt Dr. Guglielmietti gekommen, ber eine Reihe von Bersuchsteerungen zunächst in Nizza, Cannes, Monte Carlo und Monaco durchgeseth hat — und zwar mit überraschend gutem Ersolg. Mit 1 kg Steinkohlenteer auf den Quadratmeter, heiß aufgetragen, erreichte man völlige Staubsreiheit, wobei die Wirkung der Teerung noch Monate hindurch anhielt. Die Kosten stellten sich nur auf ca. 4—5 Pfg. pro Quadratmeter.

Auch in Deutschland hat man Bersuche mit der Teerung gemacht, allerdings mit weniger günstigen Resultaten. Es hat sich dabei herausgestellt, daß trockenes Klima die Wirkung der Teerung und die Halbarkeit der geteerten Straße erheblich steigert, daß aber nasses Klima die Wirkung sehr dalb wieder aushebt. Gleichwohl werden auch in Deutschland bei Verbesserung des Versahrens und Ausnützung der besseren Jahreszeit für die Besprengung günstige Erfolge erhosst?

Die weitere Erprobung des Verfahrens wird den Stadtverwaltungen nun in erster Reihe zufallen. Da die Kommunen die berufensten Vertreterinnen der Interessen der Hygiene sind, so gehört die Beseitigung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Th. Weyl, Handbuch ber Hygiene. 2. Bb. 2. Abt. Jena 1898.
Seite 185.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. J. f. G. u. B. 1903 S. 168/9 und 1904 S. 801/2.

Staubplage in ben Bereich ihrer Aufgaben, beren Erfüllung ihnen erleichtert wirb, wenn fie eigenes Erzeugnis an Teer verwenben tonnen.

Un bem Technifer wird es liegen, ben Nachweis ju erbringen, bag bie Mehrausgaben für Teerung burch bie langere Saltbarteit ber Stragen ausgeglichen ober boch auf ein geringes Dag berabgemindert werben.

Dem Hygieniter wird es bann ein leichtes fein, bie burch bie Befeitigung ber Staubplage ju erreichenbe Berbefferung ber Lebensbebingungen als fogiale Bflicht zu ftatuieren und fo ben Musfall an überschuffen beim Bemerbebetrieb zu rechtfertigen.

### IV. Bermertung ber Reinigungsmaffe.

Die größten Differenzen im Gaswerksbetriebe weift bie Ausbeute ber in ber Gasreinigungemaffe enthaltenen Stoffe auf. In ber Maffe finben fich je nach Borkommen und Reinigungsverfahren 10-55 % Schwefel, 2-40 % Baffer, 0-16 % Rhobanverbindungen, 0-8 % Ammoniat und bis 25 % Berliner Blau 1.

Bei ber Ausnützung fommen in Betracht in ber hauptsache bie Cyanverbindungen, bie bei ber naffen Reinigung bes Gafes nur gum Teil ausgefchieben werben. Der im Gafe verbleibenbe Teil wird erft burch bie trodene Reinigung gebunden und verwertbar. Als Reinigungsmaffe merben verschiebene Stoffe verwendet: Raltmild, festes Ralthybrat, mit Ralt verfettes Gifenvitriol, jest in ben meiften Fallen Rafeneifenftein, ber febr reaktionsfähig ift. Die Cyanverbindungen in ber Reinigungsmaffe bilben ein gern gekauftes, wertvolles Rebenerzeugnis. Die Bindung bes Cyans gefchieht in Form von Gifencyaniben (Berliner Blau) und von Rhobanammonium, bas fich bann bilbet, wenn bas Ammoniat bei ber naffen Bafche bes Gafes nicht vollständig entfernt worden ift. Da Rhodan ein wertloferes Produkt ift, wird es vorteilhaft, bas Gas vollständig von Ammoniak Bu befreien, bevor es in bie Reinigungsmaffe geleitet wird. Je ammoniatarmer bas Gas ift, befto größer ift bann ber Behalt an Cyan, ber bei vollständigem Fehlen von Ammoniak im Zeitpunkt ber trockenen Reinigung bis 25 % ausmacht. Außerbem werben in letterem Falle größere Mengen reinen Schwefels (40-50 % ber Maffe) gewonnen, ber gur Berarbeitung in bie Schwefelfaurefabriten geht.

Das Cyan hat auch erft in neuerer Zeit machfenbe Bebeutung erlangt burch bie Bermenbung feines Probutts, bes Chankalis, jur Golbertraktion. Buvor mar bas hauptprobutt bas Berliner Blau, bas für Farberei und

¹ Bgl. J. f. G. u. W. 1897 S. 249.

Beugdrud ftarke Nachfrage hatte, aber heute von ben Unilinfarbstoffen verbrängt wird. Der Ferrocyan- bezw. Blaugehalt ber Reinigungsmaffe ist von ben angefragten Städten wie folgt angegeben worben:

| Stabt           | 0/0   | Stadt            | 0/0  |
|-----------------|-------|------------------|------|
| München 2       | 13,53 | Ludwigshafen 1   | 8,50 |
| Cöln 1          | 12,32 | Bremen 2         | 8,44 |
| Elberfeld3      | 12,80 | Duisburg 1       | 8,21 |
| Stettin 1       | 11-12 | Caffel 1         | 8,00 |
| Mülheim-Ahein 3 | 11,80 | Berlin 1         | 7-8  |
| Effen 2         | 11,00 | Pforzheim 1      | 7,55 |
| Freiburg 2      | 10-11 | Charlottenburg 1 | 7,00 |
| Oldenburg?      | 10    | Landau 2         | 6,00 |
| Düffelborf 1    | 9-10  | Blauen 1         | 6-7  |
| Barmen 2        | 8,80  | Wiesbaden 1      | 5,50 |
| Lübect 1        | 8,60  | Danzig1          | 4-6  |
| Bielefelb 1     | 8.50  |                  |      |

Die Sinnahmen aus diesem Nebenprodukt sind, wie aus Tab. II ersichtlich, außerordentlich ungleich. Neben hohen Ziffern erscheinen ganz niedere; bisweilen fehlen Sinnahmen vollständig, da die Masse oft jahrelang im Betrieb ist und zu wenig gewechselt wird.

Auch bei ber Ausbeutung bieses Probuktes hat sich die Technik in den letzten Jahren erfolgreich bemüht, das Chan möglichst vollständig auszuscheiben und zu wertvolleren Verbindungen zu bringen. Gleichwohl wird der Chanfrage von sachmännischer Seite keine größere Bedeutung beisgemessen. Der Anteil der Chanausbeute am Überschuß der Gaswerke ist sehr gering, so daß die vollständige Reinigung des Gases von Chan mehr mit Rücksicht auf die Qualität des Gases und die schällichen Wirkungen des Chans in diesen als aus Gründen der Wirtschaftlichkeit erstrebt wird.

### V. Berwertung fonftiger Rebenprodutte (Graphit, Schlade).

Ein gut absahfähiges, aber bei der Caserzeugung unerwünschtes Nebenprodukt bildet Graphit, der seine hauptsächlichsten Abnehmer in der elektrischen Industrie hat. Die Erlöse aus dem Verkauf sind ziemlich gering. Der Preis des Produkts ist 4,50—5,60 Mk. pro Doppelzentner je nach

<sup>1</sup> Kerrocnan.

<sup>2</sup> Berliner Blau.

<sup>8</sup> Kerrocpanfali.

Qualität. Die Technit felbft erftrebt bie Bermeibung ber Graphit bilbung, ba bie Anfage in ben Apparaten fcmer zu befeitigen find. Gine besonbere Bebeutung tommt beshalb biefem Nebenerzeugnis nicht gu.

Dasfelbe gilt von ber Schlade. Rur wenige Stabte tonnen Schladen gewinnbringend verwerten. Erlofe haben verzeichnet Bremen, Riel, Blauen, Spandau und Dangig. Deiftens werben bie Schladen als Auffullmaterial, gur Bebedung von Wegen ufm. von ben Stabtvermaltungen felbft verwenbet ober werben gegen eine Anertennungegebühr abgegeben.

### VI. Die Rebenprodufte in den Betriebsergebniffen.

Rach biefer Ginzelbarftellung bes Nebenprodukts ber Leuchtgasinduftrie ift ber Berfuch unternommen worben, bie Ginnahmen aus ben Rebenerzeugniffen zu ben Gefamteinnahmen in Beziehung zu feten. Die Ergebniffe find in Tab. III gufammengestellt. Auch bier ift, wie in ben Un= merkungen ju ben Tab. I u. II, barauf hinzuweisen, bag bie Biffern nicht tatfachliche Rechnungsergebniffe eines Betriebsjahres, fonbern bie auf bie Sahreserzeugung berechneten Ergebniffe barftellen. Es ift alfo bei ber Gefamteinnahme fur Rebenprobufte nur ber Erlos ber aus ber jährlichen Rohlenvergafung gewonnenen Probutte in ber Beife in Rechnung geftellt, bag Rudftanbe aus Borjahren außer Unfat bleiben, mahrend unvertaufte Mengen im Erlofe icon einbegriffen find. Infofern weichen bie Bablen ber Tab. III, bie ein tatfachliches Bild über ben Umfang ber Ausbeute bieten, eventl. von ben Beröffentlichungen ber Betriebsergebniffe ber Gaswerke ab. Dann enthält auch bie Gefamteinnahme bes Gaswertbetriebs in Tab. III einen Boften an Rebeneinnahmen, nämlich Gasmeffermieten, Inftallationsgewinn nicht, fo bag ber in Spalte 6 ber Tabelle berechnete Brogentfat nach Ginbeziehung biefer Ginnahmen noch um weniges berabgebrudt werben murbe. In welchem Umfange bies ber Fall fein murbe, ift burd Tab. IV bargeftellt, in ber für eine fleine Angahl von Gasmerten, bie uns zur Berfügung ftebenben tatfachlichen Rechnungsergebniffe nachgewiefen Die in Spalte 5 und 6 ber Tab. IV gufammengestellten bezüglichen Biffern zeigen alfo in 12 von 18 Fallen bie Unnahme beftätigt. Bei 6 Städten ift ber in Tab. III berechnete Prozentfat etwas geringer als ber in ben tatfachlichen Rechnungsergebniffen erhaltene. Dies ift baburch gu ertlaren, bag bei biefen Stabten Rudftanbe an Rebenerzeugniffen aus ben Borjahren in foldem Umfange noch jum Abfat famen, bag biefer größer mar als die in Tab. III jugrunde gelegte Sahreserzeugung.

Mus beiben Tabellen geht aber hervor, bag bie Rebenprobutte für ben Gasanftaltsbetrieb von ausschlaggebenbfter Bichtigkeit finb, bag ihre ratio= Sdriften 128. - Gemeinbebetriebe I.

gab. III. Metriebsergebniffe für 1906/07.

|                | Betriebs     | Betriebsausgaben        | æ          | Betriebseinnahmen | en                  | Rebenprodufte<br>in % | o/o              | 2           |
|----------------|--------------|-------------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| Stabt          | Goffenst.    | Darunter für            | Gafamt     | Davon für         | Berkauf von         | ber                   | beg              | Chafte 1 gu |
|                | fumme        | von Reben-<br>produkten | fumme      | Gas               | Reben-<br>produkten | Gefamt-<br>einnahme   | über-<br>fcusses | :           |
|                | 1            | 2                       | ಣ          | 4                 | 25                  | 9                     | 2                |             |
| Bambera        | ١            | ١                       | 598 248    | 448 876           | 149 372             | 25.0                  | . 1              | 1           |
| Barmen         | 957 607 1    | 1                       | 2 032 277  | 637               | 394 564             | 19,4                  | 36.7             | 1 574 670   |
| lerlin         | 1            | 1                       | 34 196 709 | 26 648 422        | 7 548 287           | 22,1                  | . 1              | 1           |
| Bielefelb      | $562618^{1}$ | ı                       | 893 669    | 687 272           | 206 397             | 23,1                  | 62,3             | 331 051     |
| Bochum         | 623 197 1    | 1                       | 921266     | 698 634           | 222 632             | 24,2                  | 74,7             | 298 069     |
| onn            | 650 358 1    | 28 654                  | 1 236 468  | 1 008 497         | 227 971             | 18,4                  | 38,9             | 586 110     |
| Bremen         | 16406891     | 101 886                 | 4 171 273  | 3 158 821         | 1 012 452           | 24,3                  | 40,0             | 2 530 584   |
| Breslau        | 29922131     | 1                       | 5 555 908  | 4 122 411         | 1 433 497           | 822                   | 55,9             | 2 563 595   |
| Bruchfal       | $113206^{1}$ | ı                       | 181 901    | 139 774           | 42 127              | 23,2                  | 61,3             | 68 692      |
| affel          | 633 676 1    | 10 414                  | 1525220    | 1 167 267         | 357 953             | 23,5                  | 40,1             | 891 544     |
| Charlottenburg | 4 869 227 2  | 1                       | 6 270 676  | 5 000 662         | 1 270 014           | 20,3                  | 90'6             | 1 401 049   |
| Tolmar         | 447 592 2    | 56 314                  | 635 219    | 455 930           | 179 289             | 28,2                  | 86,3             | 207 627     |
| Coln           | 1            | 1                       | 5840831    | 4 469 316         | 1 371 515           | 23.5                  | 1                | 1           |
| Crefelb        | 9405581      | ı                       | 1 733 633  | 1318444           | 415 189             | 6,83                  | 52,4             | 793 075     |
| Danzig         | 442 873 1    | 1                       | 1 379 604  | 1 063 158         | 316 446             | 22,9                  | 33,8             | 986 731     |
| Duisburg       | 541 8131     | 1                       | 978 723    | 707 625           | 271 098             | 27,7                  | 62,0             | 436 910     |
| Durlach        | 719191       | 1                       | 146 345    | 105 700           | 40 645              | 27,8                  | 54,6             | 74 426      |
| Düffelborf     | 2 145 7221   | 1                       | 3 984 877  | 2 936 300         | 1048401             | 26                    | 57.0             | 1839 157    |
| Elberfelb      |              | 1                       | 2 528 873  | 1 993 722         | -                   | 70                    | 51,9             | 1 02978     |
| Effen          | 4 460        | 11 730                  | 1 759 860  | 1 497 202         | 28                  | 9                     | 78.8             | 353.258     |
| Frankental     | 155 278      | 1                       | 272 930    | 200 984           | 2                   |                       | 61.2             | 117 652     |
| Frankfurt a. D | $71452^{1}$  | 1                       | 120 049    | 103 620           | ä                   |                       | 42,6             | 38 597      |
| Freiburg       | 1            | 1                       | 1108520    | 870 007           | 233                 |                       | 1                | 1           |
| forlith        | 1881 4861    |                         | 701 904    | 646 400           | 11                  |                       | 0 40             | 000 000     |

| 173 835<br>288 628  | 309 916   | 1 231 152 | 961 837 | 19169161 | 101.70   | 306 070 | 492 190  | 199 304      | 1 668 864 | -      | 251 178        | 433 263 | 1 079 080  | 1       | 128 823    | 98 051    | 229 316   | 570 071    | 609 319  | 650 068 | 24 555  | 231824 | 1.      | 87.5166    | 14 437     | 11, 107   | 810 564   | 240 597   | ı          | 1      |
|---------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|-----------|--------|----------------|---------|------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|----------|---------|---------|--------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| 109,2               | 44,5      | 44,1      | 40,1    | 5,13     | 3        | 42.5    | 53,7     | 46,2         | 40,4      | 1      | 42,3           | 37,4    | 125,3      | 1       | 49,6       | 39,1      | 45,6      | 46,2       | 38,3     | 59,0    | 59,3    | 52,9   | 1       | 122.7      | 57,4       | 83,9      | 51.5      | 44.2      | 1          | 1      |
|                     | ı,        | Ŀ         | ,       | n        | 944      | 23.1    | 25,7     | 16,3         | 22,5      | 23,2   | 24,9           | 23,3    | 24,9       | 23,9    | 20,3       | 20,4      | 25,2      | 21,8       | 16,1     | 27,7    | 13,3    | 27,9   | 23,4    | 23,1       | 25,7       | 16,4      | 24.7      | 21,9      | 23,5       | 20,2   |
| 188<br>215          |           |           | 386     | 200      |          | 129 950 |          |              |           |        |                |         |            |         |            |           |           |            |          |         |         |        |         |            |            |           |           |           |            |        |
| 401 866 696 822     |           |           |         |          |          |         |          |              |           |        |                |         |            |         |            |           |           |            |          |         |         |        |         |            |            |           |           |           |            |        |
| 590 268             |           |           |         |          |          |         |          |              |           |        |                |         |            |         |            |           |           |            |          |         |         |        |         |            |            |           |           |           |            |        |
| 25 076<br>19 645    | 103 388   | 1         | 23 612  | 70007    | 200      | 1       | 1        | 1            | 1         | 1      | 9 427          | 27 034  | 178 396    | 1       | 1          | 11 000    | 7 260     | 55 500     | 20891    | 13 978  | 1       | 17 457 | 1       | i          | 95 179     | 1         | 876 69    | 1         | l          | 1      |
| 316 433 2 723 902 1 |           |           |         |          |          |         | 535 1381 |              |           | ı      | $176\ 115^{1}$ | 261 257 | 4 351 3622 | 1       |            |           |           |            | 841 3031 |         |         |        | 1       | 1 485 7382 | 2 046 6111 | 454 284 2 | 878 027 1 | 244 785 1 | 1          | 1      |
| Salberstadt         | Beilbronn | Rarlsruhe | Riel.   | Rompoerg | Seintia. | Lieanis | Bubed    | Ludwigshafen | Magbeburg | Main3. | Milheim -Rhein | " "Ruhr | München    | Münster | Dberhaufen | Offenburg | Olbenburg | Pforzheini | Mauen    | Bofen   | Raftatt | Roftod | Spandau | Stettin    | Stuttgart  | Trier     | Wiesbaben | Morms     | Sagiraburg | 3widau |

Ohne Berzinfung und Amortisation. Mit Berzinfung und Amortisation.

gab. IV. Betriebsergebniffe für 1906/07.

|               | Betriebstoften                                 |                            |                                       | 80                                  | Rebenprodukte        | te                              |                            |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Stadt         | mit Berzinfung<br>und Ab-<br>fcreibung<br>DRL. | Gefamt-<br>einnahme<br>Wt. | Darunter für<br>Rebenprodukte<br>W.C. | in %o<br>ber<br>Gefamt=<br>einnahme | Zab. III<br>Spalte 6 | in %<br>bes<br>über-<br>fcuffes | Neiner<br>Überschuß<br>Mt. |
| 1             | 2                                              | တ                          | 4                                     | ت                                   | 9                    | 7                               | 80                         |
| Barmen        | 1 299 720                                      | 2 040 794                  | 383 616                               | 18.7                                | 19.4                 | 51,8                            | 741 074                    |
| ielefelb      | . 782 300                                      | 962 300                    | 235 230                               | 24,4                                | 23,1                 | 130,7                           | 180 000                    |
| Bochum        | 731 948                                        | 1 093 073                  | 271 768                               | 21,9                                | 24,2                 | 25,50                           | 361 125                    |
|               | 833 041                                        | 1 241 921                  | 553 669                               | 18,5                                | 18,4                 | 2,96,2                          | 408 880                    |
| thel          | 1 502 518                                      | 1896357                    | 449 335                               | 23,7                                | 23,5                 | 114,1                           | 393 839                    |
| efelb         | . 1256972                                      | 1816517                    | 374 346                               | 20,6                                | 28,9                 | 6(99                            | 559 545                    |
| üffelborf     | 3 092 158                                      | 4 308 536                  | 1 048 578                             | 24,3                                | 26,3                 | 86,2                            | 1 216 378                  |
| berfelb       | 1 498 990                                      | 2548222                    | 533 373                               | 20,9                                | 21,2                 | 50,8                            | 1049232                    |
| Deibelberg    | 819 420                                        | 1 015 791                  | 215 538                               | 21,2                                | 23,6                 | 109,8                           | 196 871                    |
| eilbronn      | . 369 665                                      | 563 255                    | 133 830                               | 23,8                                | 27,1                 | 69,1                            | 193 590                    |
| Leipzig       | 4 792 136                                      | 6 747 658                  | 1 446 567                             | 21,4                                | 24,6                 | 74,0                            | 1 955 522                  |
| idmigshafen   | . 487 576                                      | $602\ 193$                 | 92 195                                | 18,3                                | 16,3                 | 80,4                            | 114627                     |
| ain3 1        | 1 316 322                                      | 1667381                    | 439 842                               | 26,4                                | 23,2                 | 125,3                           | 351059                     |
| Milheim-Rhein | . 267 700                                      | 456359                     | 95 296                                | 50,0                                | 24,9                 | 50,5                            | 188 659                    |
| " "Ruhr       | . 578 191                                      | 722158                     | 161 831                               | 22,4                                | 88,8                 | 112,4                           | 143 967                    |
| Oberhaufen    | 278 219                                        | 351 242                    | 63 919                                | 18,2                                | 20,3                 | 81,9                            | 78 023                     |
| forgbeim      | 1 065 670                                      | 1 405 870                  | 269 889                               | 18,6                                | 21,8                 | 79,3                            | 340200                     |
| Zwidau        | . 467 475                                      | 744 518                    | 153 719                               | 50,6                                | 20,2                 | 55,5                            | 277 043                    |
|               |                                                |                            |                                       |                                     |                      |                                 |                            |

nelle Berwertung bes größten Intereffes wurdig ift, jumal auf fie nur ein geringer Teil ber Betriebsausgaben bes Gasanftaltsbetriebs entfällt (val. bagu Tab. III Spalte 2), und biefe Auslagen burch Ginführung ber mechanischen Rotsförberung teilweise noch verminbert werben tonnen.

Endlich find in Tab. III noch bie Überfcuffe ber Gasmertbetriebe ben Ginnahmen aus ben Nebenprobutten gegenübergeftellt. Allein bie auf biefem Wege gewonnenen Bablen bieten für bie Beurteilung teine fichere Grundlage, ba bei ben Betriebsausgaben ber Tab. III größtenteils ber Aufwand für bie Berginfung und Abschreibung bes Anlagekapitals fehlt.

Letterer ift nur für eine Angahl von Gaswerten, bie in Tab. IV erideinen, berudfichtigt, fo bag und eine Bergleichung ermoglicht ift. Die Ergebniffe find nun aber auch hier außerorbentlich ungleich. Bahrend bei einer Reibe pon Gasmerten bie Nebenprobufteneinnahme ben Reingewinn weit überfteigt ober ibm gleichkommt, beträgt fie bei anderen nur bie Balfte bei relativ gleichem Berhältnis ber Ginnahme aus Nebenproduften gur Gefamteinnahme. Die Urfache biefer Differens mag aber weniger in einer ungleichen Bermertung bes Nebenprobutts als in einer ungleichen Berechnung ber Betriebsausgaben bezw. Unfetung ber Berginfung und Abichreibung liegen.

## C. Schlukfäke.

Rachbem im Borftebenben Wert und Bebeutung ber Nebenprobutte bargeftellt worben find, follen jum Schluffe Forberungen aufgeftellt werben, beren Durchführung bei ber Musbeute ber Rebenerzeugniffe als munichenswert fowohl im Intereffe ber Rechnungsergebniffe ber Gasanftalten als auch mit Rudficht auf ben Charafter ber ftabtischen Gaswerte ale gemeinnutige Unftalten erfcheint. Sie laffen fich wie folgt gufammenfaffen:

- I. Die Gaswertsvermaltungen follen für bie Bermertung bes Rote in umfaffender Beife Bropaganda machen, ba bie Rotefeuerung eine billige und hvaienisch völlig einwandfreie Beigung ermöglicht, Die burch Berwendung gasreicher flammiger Brennstoffe nicht zu erreichen ift. Forberung ber Rotsbeigung foll in ber Beife gefcheben, bag bie Berwaltungen:
  - a) Die Ronfumenten auf bie Borzüge ber Rotsfeuerung burch Bor= trage und Beitungeartitel aufmertfam machen.
  - b) Den Brivaten burch Ginführung von Abonnements ben Bezug in fleinften Raten unter Festfetung eines Ginheitspreifes fur bas gange Sabr geftatten.

- c) Die Bezahlung bes Roks ben Berhältniffen ber Konfumenten anpaffen und die Breise nicht ausschließlich nach ber Marktlage festsetzen, sondern in der Breisnormierung den Charakter ber städtischen Gasanstalten als gemeinnützige Anstalten zum Ausdruck kommen lassen.
- d) Die Beigungstechnif bafür intereffieren, bie Ofen ufm. für Gastots einzurichten.
- e) Die gewerblichen Betriebe im Stadtinnern, Badereien, Gartnereien, Farbereien, Raffeeröftereien, Seifenfiedereien, Bafdereien ufw., für Gastoks nötigenfalls durch polizeilichen Zwang gewinnen.
- f) Die Qualität bes Koks burch Brechung und Berbefferung ber Bergafungsapparate zu verbeffern suchen.

II. Der gefamte Rofsabfat foll im natürlichen Abfatgebiet erfolgen. Nur die Mengen, die eventl. über den Bedarf diefes Abfatgebietes hinaus produziert werden follten, durfen zum Fernabfat kommen.

Der Schut bes natürlichen Absatzebietes vor Gastofs frember Berke ist im Interesse ber Bermeibung bes unwirtschaftlichen Fernabsatzes burch Anschluß an eine bieses Ziel verfolgenbe Bereinigung anzustreben.

III. Koksgrus und staub sind burch Brikettierung auf den höchsten wirtschaftlichen Wert zu bringen, sofern sie nicht im eigenen Betrieb vorteilhaft verwertet werden können.

IV. Der ärmeren Bevölkerung ist die Koksheizung durch Einführung von Koksmarken zu erleichtern; in Notfällen (bei lange andauernder Kälte und Brennstoffmangel) sind Ausnahmepreise zu gewähren. Eventuell ist in besonders bringenden Fällen Koks unentgeltlich abzugeben.

V. Bei ber Berarbeitung und Verwertung ber übrigen Nebenprobutte ift auf die Erzielung leichter Berkäuflichkeit durch Annäherung des Produkts an Ganzfabrikate hinzuarbeiten, insbesondere soll auf die Ammoniakausbeute mit Rücksicht auf die Konkurrenz des ausländischen Chilisalpeters besonders Rücksicht genommen werben.

Bezüglich bes Teers ist die Verwendung zur Straßenteerung sorgfältig zu prufen und mit Rudficht auf die hygienischen Vorteile zu würdigen.

VI. Die Selbstwerarbeitung ber Rebenprobukte in einer gemeinsamen Zentrale nach bem Muster ber Chemical-Works ber Gaslight and Coke Company in Beckton ist in ben Kreis ber Erwägungen zu ziehen. Bis zur Lösung ber Frage ist ber gesamte Absat an Nebenprobukten einer Berkaufsvereinigung zu übertragen.

Die Bermertung ber Gaenebenprobutte in ben ftabtifden Gasanftalten. 343

VII. Die günstigen Rechnungsergebnisse ber Nebenprobuktenverwertung sowie die Borteile weiterer Berbreitung der Koksseuerung lassen eine Ermeiterung der Gaswerksbetriebe als wünschenswert erscheinen. Soweit das durch die gesteigerte Erzeugung gewonnene Gas den Berbrauch der Stadt übersteigt, ist es an die Bororte der Städte und Nachbargemeinden abzugeben, da dies nach neueren Bersuchen durch Anlage von Fernleitungen auf viele Kilometer — die Leitung von Lübeck nach Travemünde ist  $19^{1/2}$  km lang — mit günstigen Ersolgen sowohl für die Rachbarorte als die Gaswerke selbst geschen kann.

# Bemeindezeitungen, Druckereien und Plakatinstitute.

Bearbeitet von

Dr. Insef Chrier, Vorstand des Statistischen Amtes der Stadt Freiburg im Breisgau.

# I. Gemeindezeitungen.

Eine Ausbehnung ber kommunalen Tätigkeit auf die Herausgabe eigener Gemeindezeitungen hat bisher nur in beschränktem Umfang statzgefunden. Soweit jedoch auf diesem Gebiete Bersuche vorliegen, haben sie sich wie bei der Mehrzahl der übrigen städtischen Betriebe bewährt; einige Städte erzielen sogar, wie noch weiter unten darzulegen sein wird, ganz erhebliche Einnahmen aus dem Druck- und Berlagsrecht ihrer Gemeindeblätter. Bir bringen in der folgenden Abhandlung die mit eigenen Beitungen gemachten Ersahrungen von acht Großstädten i (Berlin, München, Breslau, Dresden), Franksurt a. M., Nürnberg, Stuttgart und Elberseld) und drei größeren Mittelstädten (Augsdurg, Freidurg i. Br. und Deutsch-Wilmersdorf bei Berlin) zur Darstellung, wobei die verschiedenartige Gestaltung und Entwicklung dieser Betriebe sowie deren sinanzpolitische Bebeutung in den einzelnen Städten besonderes Interesse bieten.

Das großartigste Unternehmen auf bem Gebiete des städtischen Zeitungswesens ist zweiselsohne der "Dresdener Anzeiger", eine auf Rechnung der Gemeinde betriebene Tageszeitung, deren Eigentümerin eine der Stadt vermachte und unter ihrer Berwaltung stehende Stiftung, die Dr. GüntsStiftung ist, der außerdem noch eine Druckerei gehört. Außer für die städtischen ist er auch Amtsblatt mehrerer königlicher Behörden. Er erscheint täglich und ist mit dem Inhalt eines politischen Tages und Anzeigeblattes ausgestattet. Sämtliche städtische Bekanntmachungen, Mitteilungen, Aussschreibungen usw. ersolgen im Gemeindeblatt und gehen anderen Zeitungen nur ganz ausnahmsweise zu. Der "Dresdener Anzeiger" ist eine alt einzgesührte, im Jahre 1730 gegründete Tageszeitung, die unter städtischer Berwaltung einen mächtigen Aussschwang erlebt hat. Denn es betrugen:

<sup>1</sup> Das Material hierüber verdanke ich ber gütigen Mitteilung bes herrn Kaiferl. Regierungsrats Dr. Feig in Berlin, ber im Jahre 1903 über die Berbreitung der Gemeindezeitungen bei allen Städten mit über 100 000 Einwohnern für die Duffelborfer Stadtverwaltung entsprechende Erhebungen veranstaltet hat.

| Die | Auflage | am Enbe bes Jahres | Der Reingewinn |
|-----|---------|--------------------|----------------|
|     | 1896    | 16 890             | 240 583 Mf.    |
|     | 1901    | 26 000             | 321 336 "      |
|     | 1906    | <b>31 45</b> 0     | 126 600 "      |

Das vierteljährliche Abonnement foftet 3 Mf.

Während bei ben übrigen Gemeinbezeitungen ber Drud bes Blattes einem Privatunternehmer übertragen ist, erfolgt bei ber Dresbener Stiftungszeitung ber Drud in ber eigenen Stiftungsbruderei.

In einer ähnlichen Lage wie Dresben befindet sich die Stadt Elbersfelb mit ihrem im Jahre 1825 gegründeten "Täglichen Anzeiger für Berg und Mark". Derfelbe erscheint ebenfallstäglich außer Montags in einer Auflage von rund 8200 Exemplaren mit einem illustrierten Unterhaltungsblatt (Sonntagsbeilage). Wenn er auch keine so erheblichen Überschüsse abwirft wie der "Dresdener Anzeiger", so bildet er immerhin für die Stadt eine recht schäpenswerte Einnahmequelle. Denn der Reingewinn bezifferte sich:

```
im Jahre 1896 auf 76 856 Mf.
, , 1900 , 43 940 ,
, , 1906 , 47 000 ,
```

Der Rückgang ber Überschiffe burfte in ber Hauptsache auf die Ermäßigung bes Abonnementspreises zurückzuführen sein, welcher seit dem 1. Januar 1897 6 Mf. jährlich statt der früheren 9 Mf. beträgt, sowie auf die Steigerung der Ausgaben für die Erweiterung des Inhalts und Bervollkommnung des Blattes. Die Einnahmen rühren wie in Dresden zum weitaus größten Teil von den Einrückungsgebühren her. Als Einrückungsgebühr sind im Anzeigenteile 20 Bf., im Reklameteil 50 Bf. sür die gespaltene Garmondzeile oder deren Raum zu bezahlen. Diejenigen Anzeigen, welche unter der Rubrik "Stellengesuche" Aufnahme sinden, werden mit nur 10 Bf. für die Zeile berechnet. Ferner wird für jede mindestens 5 Zeilen große Anzeige bei sofortiger fünsmaliger Bestellung ein Kabatt von 10 %, bei sofortiger zehnmaliger Bestellung ein solcher von 25 % gewährt. Im übrigen beträgt der Rabatt

```
bei einem Jahresbetrage von 150 Mt. an 10 %,

" " " 300 " " 25 %,

" " 1000 " " 331/8 %,
```

Den Abonnenten wird außerdem seit bem 1. April 1901 bie Bergünstigung zugestanden, daß bei Abgabe ber jeweiligen Monatsabonnementsquittung

eine für die Rubriken "Stellenangebote" ober "Stellengesuche" bestimmte Anzeige in der Größe von zwei Garmondzeilen unentgeltliche Aufnahme findet. Die Stadt berechnet ihre Auslagen, wenn sie nicht ein eigenes Blatt besäße, schätzungsweise für Bekanntmachungen in fremden Zeitungen auf etwa 7000 Mt. und für den Druck der stenographischen Sitzungsberichte auf 5000 Mt. Diese ersparten 12000 Mt. wären dem oben bezeichneten Reingewinn jeweils noch hinzuzussügen, so daß die sinanziellen Ergebnisse ebenfalls als außerordentlich günstige bezeichnet werden müssen.

Während das Dresdener und Elberfelder Blatt den Charafter einer politischen, wenn auch unparteiischen Tageszeitung und eines bebeutenden Inseratenblattes ausweisen, sind die übrigen Gemeindezeitungen mit Ausnahme des "Freiburger Tagblatts" mehr ober weniger rein amtlicher Natur. Der Zeitung allgemeineren Inhalts nähern sich anscheinend noch am meisten die Blätter Stuttgarts und Rürnbergs.

Besonderes Interesse bietet die Art und Weise des Berlags und der Herausgabe des "Amts- und Anzeigeblattes" der Stadt Stuttgart. Die Gründung einer eigenen Gemeindezeitung bildete hier schon lange den Gegenstand von Erwägungen und murbe im Jahre 1899 wieber von neuem angeregt, als bie vollständige Aufnahme ber amtlichen Sigungeberichte in eine Tageszeitung von biefer in Frage gestellt murbe. Im Dezember 1900 fcbloß zunächst ber Gemeinberat mit einer Berlagsfirma einen biesbezüglichen Bertrag ab, wonach biefe fämtliche Drucktosten übernehmen follte, das Blatt unentgeltlich abzugeben und ihren Gewinn in der Aufnahme von Brivatanzeigen zu fuchen hatte. Obwohl ber Erfolg tein ungunftiger mar, tam bie Firma schon nach einem Jahre um Enthebung von ihren Berpflichtungen ein, indem fie ber Stadt bie Eigentumerin und Berlegerin ber verbreitetsten Stuttgarter Tageszeitung, Die "Reue-Tagblatt-Aktiengefellschaft" als Rechtenachfolgerin anbot. Gin entfprechender Bertrag mit biefer Gefellschaft gelangte schließlich im Gemeinberat trot heftigen Wiberspruchs einer be-beutenben Minderheit zur Annahme. Das "Amts- und Anzeigeblatt" erscheint nunmehr als Beilage bes "Neuen Tagblatts", tann aber auch an verschiebenen Rieberlagestellen von jebem felbständigen Ginwohner Stuttgarte, ber biefes nicht halt, unentgeltlich abgeholt ober gegen bie Beftellgebuhr burch bie Poft bezogen werben. Es ift zugleich auch Amteblatt ber Rgl. Bezirkebehörben. über bie Ausgestaltung bes Inhalts hat ausschließlich bie Stadtverwaltung Außer ben amtlichen Befanntmachungen bringt bas Stuttzu verfügen. garter Gemeindeblatt die Anzeigen des städtischen Wohnungs= und Arbeits= nachweises, textliche Mitteilungen aus den verschiedensten Gebieten, statistische Rachweise usw., sowie eine beschränkte Angahl von Brivatangeigen. Die

Auflage betrug Ende bes Jahres 1906: 60400; feit 1. Januar 1908 partizipiert die Stadt auch am Reingewinn bis zu 50%. Da sie die durch die Tagespresse zu verbreitenden Bekanntmachungen nur in diesem Blatt veröfsentlicht und dafür nichts zu bezahlen hat, so ersparte sie schon bisher jährlich die nicht unbedeutende Summe von 12000—15000 Mk. Die Stadtverwaltung erhält die erforderliche Zahl von Exemplaren unentgeltlich geliesert. Der Bezugspreis beträgt, wenn das Blatt auf der Post abgeholt wird, 20 Ps., wenn es durch sie ins Haus gebracht wird, 50 Ps. im Vierteljahr.

Einen ähnlichen Charakter wie das Stuttgarter trägt das im Jahre 1896 gegründete "Amtsblatt der Stadt Rürnberg", insofern es ebenfalls täglich — mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage — erscheint, außer den amtlichen Bekanntmachungen gleichfalls textliche Mitteilungen bringt und von einer Zeitungsfirma (zurzeit Druckerei und Expedition der Nordbayerischen Zeitung) gedruckt und verbreitet wird. Im Gegensatz zu den bisher behandelten Gemeindeblättern werden jedoch hier keine privaten Anzeigen aufgenommen, so daß sich bei dem billigen Bezugspreis von 75 Pf. für das Vierteljahr und einer Auflage von 3000 Exemplaren für die Stadt Nürnberg ein Fehlbetrag von 5250 Mk. im Jahre 1906 gegenüber z. B. 3400 Mk. im Jahre 1902 ergab. Immerhin dürfte auch diese Summe wesentlich geringer sein als die Auswendungen, welche die Stadt ohne ihr Blatt für Bekanntmachungen in anderen Zeitungen zu machen hätte. Die Redaktion des Blattes ist einem Bolizeibeamten im Nebenamt übertragen.

Zweimal wöchentlich erscheint die seit dem Jahre 1871 bestehende "Münchener Gemeindezeitung", welche außer den amtlichen Bekanntmachungen als Beilage die Sitzungsberichte der städtischen Kollegien, sowie die Wochen- und Monatsberichte des städtischen Statistischen Amts enthält und auch private Anzeigen aufnimmt. Der an die Druckerei zu leistende Zuschuß der Stadt hat sich von 3900 Mt. im Jahre 1901 auf 8100 Mt. im Jahre 1906 gesteigert. Die Höhe der Auflage ist in der gleichen Zeit nur von 1300 auf 1350 gewachsen. Die Zeitung kostet viertelzährlich 1 Mt. 50 Pf. Die Stadt hatte im Jahre 1906 außer den Personalkosten der Redaktion in Höhe von 9000 Mt. noch 4560 Mt. für 760 an die städtischen Amtsstellen gelieserte Freiezemplare zu entrichten.

Einmal wöchentlich erscheinen endlich noch die Gemeindeblätter von Berlin und Breslau. Private Anzeigen werben von beiben nicht angenommen. Der Bezugspreis des im Jahre 1859 begründeten Berliner Gemeindeblattes beträgt 1 Mf. 50 Pf. vierteljährlich. Es wird zurzeit in einer Auflage von 12 200 Exemplaten gebruckt und koftet der Stadt jähr-

lich nach Abzug von 1200 Mt. Einnahmen aus Abonnements usw. etwa 27 000 Mt. In dieser Summe find jedoch die Kosten für die Herstellung der statistischen Beröffentlichungen und des jährlichen Berichts über die Gemeindeverwaltung, welch beibe dem Gemeindeblatt regelmäßig als Beislagen angeschlossen werden, nicht einbegriffen.

In Breslau hatten Ermagungen ber ftadtifchen Behörben megen ber Gründung eines eigenen fommunalen Organs bereits in ben Jahren 1875/76. 1880 und 1891 feitens ber ftatistischen Deputation stattgefunden, ohne jedoch ju einem greifbaren Ergebnis geführt ju haben. Erft gegen Enbe bes Sahres 1898 trat die Angelegenheit, welche bis babin geruht hatte, in ein neues Stadium. Mus ben Rreifen ber Unternehmer gewerblicher Unlagen maren vielfach Rlagen laut geworben über bie bebeutenben Roften, welche ihnen aus ber in mehreren Zeitungen erfolgenden Beröffentlichung ber Genehmigungs= antrage ermuchfen. Infolgebeffen wies ber Rgl. Regierungsprafibent burch Berfügung vom 8. Rovember 1898 ben Stadtausschuß an, "in Bufunft ben Unternehmern gewerblicher Anlagen bei Beröffentlichung von Genehmigungs= antragen nur biejenigen Roften in Anrechnung zu bringen, welche burch bie Beröffentlichung in einem für bie amtlichen Befanntmachungen gu beftimmenden Blatte entsteben". In Ermanglung eines anderen, geeigneten Organs bestimmte ber Magistrat für bie amtlichen Befanntmachungen bes Stadtausschuffes ben öffentlichen Unzeiger bes Regierungsamtsblattes und fandte ben übrigen Reitungen fortan nur Sinweife auf bie im öffentlichen Unzeiger erfolgten Bekanntmachungen. Die Zeitungen nahmen aber biervon feine Rotig, fo bag bie fur bie Burgerschaft wichtigen Befanntmachungen nur felten zur Renntnis ber beteiligten Rreife gelangten, ba ber öffentliche Unzeiger bes Regierungsamteblattes von ber Bevolferung faft gar nicht gelefen wirb.

Rachbem vom 1. Januar 1900 ab die Bau= und Wegebaupolizei in die Verwaltung der Stadt übergegangen war, ergab sich weiter die Notwendigfeit der Bestimmung eines Blattes für die baupolizeilichen Bekanntmachungen, welche disher seitens des Kgl. Polizeipräsidiums in dessen amtlichen Organ, dem "Breslauer Fremden= und Intelligenzblatt" verössentlicht worden waren. Es wurde beschlossen, auch für die Bekanntmachungen der städtischen Baupolizei dis auf weiteres das "Fremden= und Intelligenzblatt" beizubehalten, obwohl auch dieses Blatt nur eine geringe Verbreitung in den Kreisen der Bürgerschaft hatte. Diese Übelstände und der Wunsch, für die Publikation sämtlicher Bekanntmachungen der städtischen Verwaltung ein einheitliches Versahren herbeizusühren, veranlaßten den Magistrat, im Dezember 1900 bei der Stadtverordnetenversammlung den Antrag zu stellen auf Bewilligung

von 10000 Mt. zur Herausgabe eines Breslauer Gemeinbeblattes als amtliches Organ ber Stadt zur Beröffentlichung ber Bekanntmachungen ber gefamten stäbtischen Berwaltung. Die Stadtverordneten genehmigten biesen Antrag in der Sitzung vom 7. Februar 1901. Die Orucklegung wurde der Firma Graß, Barth & Co. in Breslau übertragen. Als Geschäftisstelle wurde das Statistische Amt bestimmt, dessen Direktor auch verantwortlich für die Redaktion ist.

Am 6. Oktober 1901 wurde bie erste Nummer bes Breslauer Gemeindeblattes ausgegeben, und seitbem erscheint basselbe jeweils am Sonntag, im Jahr 1906 in einer Auflage von 2900 Cremplaren.

Das Breslauer Gemeinbeblatt bringt im erften Teile bie amtlichen Befanntmachungen bes Magiftrats und ber übrigen ftabtifchen Berwaltungen. Unter ber Rubrit Befanntmachungen nichtftabtifder Beborben gelangen wichtigere, für bie Bürgerfchaft intereffante Beröffentlichungen ber Regierung, bes Bolizeiprafibiums und anderer Behörben, teils wortlich, teils auszugsweise jum Abbrud. Die Abteilung "Aus ber Stabtverorbnetenverfammlung" enthalt bie Tagesorbnung, bie Befchluffe und wichtigeren Borlagen biefer Beitere Mitteilungen aus bem Bereiche ber ftabtifden Ber-Rörperschaft. waltung, insbesondere ftatiftische und dronitalische Angaben werben unter ben "Sonftigen amtlichen Rachrichten" veröffentlicht, wogegen bie lette "Nichtamtliche Mitteilungen" überfdriebene Abteilung Nachrichten aus ber Rechtsprechung und fonftige, bas öffentliche Leben und bie Bermaltung ber Stabte betreffenbe michtigere Mitteilungen und Befprechungen bringt. Bahrend alfo bie burch Gefet ober Berordnung vorgeschriebenen "ortsüblichen" Befanntmachungen feit bem 6. Oftober 1901 im Breslauer Gemeinbeblatt erfolgen, ift es gleichwohl in besonderen Fällen, in benen eine möglichst weite Verbreitung ber Befanntmachung angezeigt erscheint, wie bei Stellenausschreibungen, julaffig, außer im Gemeindeblatt auch noch in einer ober mehreren anderen Reitungen ober Reitschriften zu inserieren.

Das Breslauer städtische Organ wird allen Dienststellen, den Mitgliedern des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung, den städtischen Ehrenbeamten usw. unentgeltlich zugestellt. Der Abonnementspreis ist, um dem Blatte eine möglichst weite Berbreitung zu sichern, auf viertelzährlich 0,50 Mt. bei Abtrag durch Boten und 0,65 Mt. bei Zustellung durch die Post seitzelsche worden 1. Die Zahl der Abonnenten betrug am Ende des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Berwaltungsbericht bes Magiftrats ber Agl. haupt- und Residenzstat Breslau für die brei Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1904 S. 429/430.

Etatsjahres 1901: 419, 1902: 568, 1903: 517. Die Stadt hatte für ihr Prefunternehmen im Etatsjahr 1905/06 einen Zuschuß von 7286 Mt. zu leisten. Durch ben Wegfall ber Bekanntmachungen in anberen Blättern wurde bagegen eine Ersparnis von 4500 Mt. erzielt, so daß ber Stadt Breslau ihre amtlichen Bekanntmachungen tatfächlich nur 2786 Mt. kosten.

Das "Anzeigeblatt ber städtischen Behörden" in Frankfurt a. M. wird jeweils Sonntags und Mittwochs mit wechselndem Umfang je nach dem Material herausgegeben und der Tageszeitung "Intelligenzblatt" (Aufslage 8500 Exemplare) beigelegt, welches dafür an die Stadt eine Bergütung von 4500 Mt. bezahlt. Der jährliche Bezugspreis beträgt 2 Mt.; im Sinzelverkauf kostet die Nummer 5 Pf. für Private und 3 Pf. für ktädtische Amter. Private Unzeigen werden keine aufgenommen. Die Sinzahmen der Stadtverwaltung aus ihren Prehunternehmen bezisserten sich in der letzten Zeit auf 4500—5000 Mt. jährlich.

Das "Amtsblatt ber Kgl. Bayrifden Stadt Augsburg" erscheint in der Regel ebenfalls zweimal wöchentlich und wird unentgeltlich in jedes Haus abgegeben. Die Bekanntmachungen des Magistrats, der Stadtschulkommission und des Armenpstegschaftsrats werden nur im Gemeindeblatt, Versteigerungsankundigungen und Stellenausschreibungen dagegen auch in anderen Zeitungen veröffentlicht. Private Anzeigen dürfen nur mit Genehmigung des Magistrats Aufnahme sinden. Die Auflage bezisserte sich im Jahre 1906 auf 2600 Exemplare, wofür die Stadt 4263 Mk. Auselagen hatte.

Einen eigenartigen aber intereffanten Entwicklungsgang hat bas amt= liche Organ ber Stadt Freiburg i. Br. burchgemacht, mo ber fommunale und foziale Gebanke von jeher bie eifrigste Pflege und Forberung erfahren hat. Laut Befchluß bes Gemeinberats vom 4. Juni 1831 wurde bestimmt, baß vom 1. Juli 1831 an ein bis zweimal wochentlich in ber Große ber "Freiburger Beitung" ein "Berfundungsblatt für bie Stadtgemeinde Freiburg" erfcheinen folle, welches bie maggebenben Berordnungen ber landesherrlichen und ftabtischen Bermaltungsbehörben und bie gunächft lotale Intereffen berührenden Unzeigen enthalten follte. Jebe Befanntmachung follte, soweit nicht besondere Gefete eine andere Art ber Beröffentlichung vorschrieben, einen Tag nach ihrem Erscheinen im ftabtischen Berfundungsblatt ber Gemeinde für verfundet erachtet und bie Einrebe ber Untenntnis ber publizierten Gefete und Berordnungen bann nicht mehr geltend gemacht werben burfen. Um jebem Burger bie Unschaffung biefes für ihn unentbehrlichen Gemeindeblattes ju ermöglichen, wurde ber Bezugepreis auf 36 Rr. (1,08 Mf.) einschließlich Tragerlohn fur bas Salbjahr feftgefest.

Geschäfts- und Privatleute, welche Inserate in das Blatt aufnehmen lassen wollten, hatten für die Linie bei einmaligem Einrüden 3, bei zweimaligem 5 und bei dreimaligem Einrüden 6 Kr. zu bezahlen. Bestellungen auf Abonnements wurden beim städtischen Rentamt, beim Berleger (Buchdruder Franz Xaver Wangler) und für auswärtige Interessenten beim nächsten Postamt entgegengenommen.

Für Druck und Sat erhielt ber Verleger jeweils für eine Rummer bei einer Auflage

biš zu 500 Exemplaren 4 Gulben 30 Kr.
, , , 1000 , , 5 , , 30 ,
, , , 1500 , 6 , 30 ,

Er hatte bie erste Korrektur vorzunehmen sowie bie Abonnements- und Inseratengelber für bie Stadtkasse einzuziehen und zu verrechnen, wofür er noch eine besondere Bergütung von 30 Kr. pro Blatt erhielt.

Bezeichnend für die gemeinnützigen Motive, von denen sich der Stadtrat bei der Gründung eines eigenen Publikationsorgans leiten ließ, ist die gleichzeitige Kundgebung an die Bürgerschaft, daß sie sich in dem Gemeindeblatt nicht nur in privaten Angelegenheiten an die Stadtbehörde wenden dürse, sondern daß ihr Petitionsrecht auch die öffentlichen Angelegenheiten, die Interessen der Gesamtheit umfasse. "Wir erwarten daher auch," so wird in jener Bekanntmachung weiter ausgeführt, "daß welcher unserer Mitbürger in dem Falle sich glaubt, den Gemeinderat auf Gebrechen in der städtischen Verwaltung ober auf gemeinnützige Vorschläge aufmerksam machen zu können, hierzu nicht nur berechtigt, sondern auch verpslichtet sei".

Bis zum 1. Januar 1868 erschien bas städtische Berkündungsblatt zweimal in der Woche bald im Selbstverlag der Stadtgemeinde, bald im Berlag eines einheimischen Buchdruckers, später viermal und vom 1. Februar 1870 an täglich mit Ausnahme Montags. Seit dem 1. April 1870 führt es den Titel "Freiburger Tagblatt, Verkündungsblatt und allgemeiner Stadtanzeiger". Wie seine Bezeichnung, so hat sich auch seine Größe und sein Inhalt im Lause der Zeit bedeutend verändert und erweitert 1. Erschien es früher wie die meisten öffentlichen Blätter in einem kleinen zweiblätterigen Quartsormat, so umsaßt seine berzeitige Ausgabe in der Regel 2—4 Doppelbogen.

<sup>1</sup> Von 1831—1865 befand sich die Stadt außerbem noch im Besitze ber "Freiburger Zeitung", die sie bis zum Jahre 1851 im Selbstverlage herausgab, später aber verpachtete. Am 24. November 1865 verlaufte sie ihr Sigentumsrecht an die Firma H. W. Poppen u. Sohn.

Die Bahl ber Abonnenten hat fich mahrent feines 76 jahrigen Beftebens, wie folgt, gesteigert:

| Jahr | Auflage |
|------|---------|
| 1833 | 310     |
| 1842 | 600     |
| 1844 | 750     |
| 1867 | 1054    |
| 1870 | 1200    |
| 1872 | 1400    |
| 1880 | 4000    |
| 1894 | 5600    |
| 1904 | 6400    |
| 1907 | 7500    |

Das "Freiburger Tagblatt" mar ben einheimischen Buchbruderei= besitern und Zeitungeverlegern schon lange ein Dorn im Muge. 3m Dezember 1879 befchwerten fich bie ersteren beim Stadtrat über bie fie erbrudenbe Ronfurreng bes ftabtifchen Berfunbungeblattes. Dasfelbe fei feinerzeit nur zwede Beröffentlichung behördlicher Bekanntmachungen und privater Unzeigen gegrundet worden, habe aber allmählich feinen urfprunglichen Rahmen verlaffen und fei baburch, bag es regelmäßig politische Nachrichten, wie auch unterhaltenden Stoff bringe und fogar ein befonderes Unterhaltungeblatt enthalte, mit ben übrigen politifden Blattern ber Stadt in Bettbewerb getreten und in ein gewerbliches Unternehmen umgewandelt worden. Die Buchbrudereibefiger mußten fich baber gegen bie machfenbe Schäbigung ihrer Gewerbeintereffen entschieden vermahren; benn es tonne unmoglich angeben - und biefer Fall ftebe auch in ber Tat eingig ba -, bag bie Gemeinbebehorbe ihren Steuergahlern auf gewerblichem Gebiet eine fo gefährliche Konfurreng bereiten burfe, mas vom volkswirtschaftlichen wie fittlichen Standpunkte aus zu verwerfen fei. Gie verlangten, bag bas Tagblatt fich auf bie amtlichen Befanntmachungen und Inferate ber Geschäftsleute und Brivaten beschränke, politische und all= gemeine Nachrichten bagegen wie überhaupt alle unterhaltende Lefture von ber Aufnahme ausgeschloffen fein follen. Die Berpachtung bes Drudes und Berlags follte nicht wie bisher auf bem Wege ber öffentlichen Berfteigerung, fonbern aus freier Sand und in Berudfichtigung bes ftanbigen Wechsels in ben gewerblichen Berhältniffen jeweils nur auf bie Dauer von 4 Sahren erfolgen. Gie erflarten fich jur Ubernahme bes Blattes unter famtverbindlicher Saftbarteit zu bem Unichlagspreis von 5000 Mt. bereit, weil baburch allein eine möglichst gleichmäßige und gerechte Berteilung ber vielseitigen Interessen an bem Pachtobjekt erreicht und ben zahlreichen Übelständen am zweckmäßigsten abgeholsen werden könnte. Der Stadtrat ließ sich jedoch aus beareissichen Gründen auf biese Borschläge nicht ein.

3m Frühjahr 1880 entftand bem "Tagblatt" ein gefährliches Ronfurrengunternehmen in bem von bem bisherigen Berleger, ber über bie anderweite Berpachtung bes Blattes aufgebracht mar und bie Stabt auf biefe Beife ju fcabigen fuchte, berausgegebenen "Neuen Freiburger Tagblatt", bas behufe Täuschung bes Bublitume nicht nur unter einem abnlichen Titel und in gleich großem Format erschien, fonbern auch alle ftabtifden Befanntmachungen, fowie bie Berichte über bie Stabtratsfitungen in taufchenbem Rachbrud mit Rameneunterschriften enthielt. Dasfelbe friftete aber nur ein furges Dafein. Am 29, Juni 1881 gab ber Berleger befannt, bag bas Blatt, welches im Intereffe ber Raufmannschaft und Gewerbetreibenben ins Leben gerufen worben fei, weil biefe Rreife wieberholt ein billigeres Infertionsorgan gewünscht hatten, trop ansehnlicher Berbreitung und billigfter Berechnung ber Unzeigen, fein Erfcheinen habe einftellen muffen, ba ihm nicht bie nötige Unterftugung burch Inferate ber Freiburger Gefchaftswelt zuteil geworben fei und man ihm von anderer Seite alle nur erbentlichen Schwierigkeiten in ben Weg gelegt habe.

Das "Tagblatt" ift in feiner Eigenschaft als amtliches Berfundungs= blatt ber Stadtgemeinde im Laufe ber Beit auch immer mehr jum allgemeinen Stadtanzeiger für bie Befanntmachungen ber Reichs-, Staats- und Rirchenbehörben geworben. Rein anderes Preforgan erfreut fich biefes Borgugs ; benn nur ihm werben mit Ausnahme feltener Falle famtliche Berfügungen. Ungeigen und Ausschreiben ber ftabtifden Behörben gur Beröffentlichung übergeben. Wenn berartige Anzeigen tropbem auch in anderen Zeitungen ju lefen find, fo werben fie eben aus bem "Tagblatt" nachgebrudt und fonnen aus biefem Grunde immer erft einen Tag fpater erfcheinen. Befitt basfelbe icon hierburch einen erheblichen Borfprung, fo tommt noch als weiterer wichtiger Umftanb hingu, bag bie Lefer von fämtlichen ftabtifden Beröffentlichungen, bie bie verschiebenften wirtschaftlichen Intereffen und Berwaltungsgebiete ber Stadtgemeinde berühren, ohne Ausnahme Renntnis erhalten, mahrend bie anbern Blatter hiervon nur bringen, mas ihnen beliebt. Gerabe beshalb, weil bas "Tagblatt" am rafcheften und zuverläffigften bie ftabtifden Befanntmachungen, Stellenvergebungen und Ungeigen jeglicher Art bringt, hat es fich in ber Stadt felbft auch einen gang außerorbentlich großen Abnehmerfreis erworben, ber bem ber "Freiburger Reitung" - bem verbreitetften Blatt Freiburgs - ziemlich nahekommt. Es fehlt nicht nur in beinahe keinem Saufe ber Stadt, fonbern wird fogar in vielen Säufern in mehreren Exemplaren gehalten.

Außer ben behörblichen Bekanntmachungen und Anzeigen bringt es die Beschlüsse bes Stadtrats, ben wesentlichen Inhalt aus den Bürgerausschuße vorlagen und die Berhandlungsberichte aus den Stadtverordnetensitzungen, Standesregisterauszüge, Telegramme, die wichtigsten politischen Tagesereignisse und Börsenberichte, Theater- und Konzertkritisen, ausführliche Lokalberichte, die wichtigsten Mitteilungen aus den Gerichts-, Bezirksrats-, Kreisversamm-lungs-, Land- und Reichstagsverhandlungen usw., die Marktpreise der wichtigsten Lebensmittel und Gebrauchsartikel, den täglichen Polizeibericht, unterhaltenden Stoff und ein ausgewähltes Feuilleton, sowie als Sonntagsbeilage seit dem 1. Mai 1875 ein besonderes Unterhaltungsblatt mit dem Titel "Haussfreund".

Naturgemäß wandte sich dem städtischen "Tagblatt" mit der Zeit auch der größte Teil der Anzeigen aus dem Geschäfts- und Bereinsleben zu. Dem inserierenden Publikum erwuchs hieraus ein erheblicher Vorteil insosern, als es nicht mehr nötig hatte, für Ankündigungen, die vorwiegend die Interessen der städtischen Sinwohnerschaft berühren, sich noch einer andern Zeitung zu bedienen. Das städtische Organ ist neben der Freiburger Zeitung das gelesenste und reichhaltigste Blatt Freiburgs; seine Abonnentenzahl hat Ende März 1907 die ansehnliche höhe von rund 7500 erstiegen, worunter sich etwa 400 ländliche Abnehmer besinden. Für jeden Bürger ist es der vielen amtlichen Bekanntmachungen wegen ein unentbehrliches und für den Kausmann und Gewerbetreibenden das vorteilhasteste und zum Inserieren das ersolgereichste Lokalblatt. Die Redaltionen der übrigen Zeitungen bezeichneten es wiederholt als ein hemmnis für eine gesunde Entwicklung des Preswesens Freiburgs, da ihnen durch dasselbe der Lebensnerv, die Inserate, entzogen würden.

Seit bem 1. April 1880 wird das Drucke und Berlagsrecht des "Tagblatts" in sechsjährigen Perioden im Submissionswege an den meistebietenden Druckereibesitzer verpachtet. Bis zum Jahre 1862 wurde es im Berlage von Franz Xaver Wangler, später von verschiedenen andern Berlegern und seit dem Jahr 1872 wird es mit einer kurzen Unterbrechung von der Firma Karl Albert Wagner gedruckt.

Wir geben im folgenben bie wesentlichen Bestimmungen bes mit bem Drucker letitmals im Jahre 1904 abgeschlossenn Bachtvertrags wieder. Der Bächter ist verpflichtet, das "Freiburger Tagblatt" in bisheriger Beise täglich mit Ausnahme der Sonn= und Feiertage auf seine Kosten herauszugeben. Der Druck und die Fertigstellung sind so zu beschleunigen,

baß bas Blatt bis nachmittags 3 Uhr jeweils sich in ben Hänben aller Abonnenten ber Stabt befindet. Eine Anderung des Formats oder Ausftattung besselben darf nur mit Genehmigung des Stadtrats erfolgen; bem letteren steht es auch zu, bei allzu abgenutzter Schrift die Berwendung einer bessern zu verlangen, welchem Begehren der Pächter sofort zu entsprechen hat.

Dem Berleger ist gestattet, mit bem "Tagblatt" unter seiner Berantwortlichkeit ein Unterhaltungsblatt erscheinen zu lassen, bessen Inhalt aber von jedem tendenziösen Sharakter frei sein muß. Zur Herausgabe humoristischer Beilagen ober zur Aufnahme von ständigen humoristischen Besprechungen ist ebenfalls die besondere Zustimmung des Stadtrats erforderlich, welche von diesem in jederzeit widerrusslicher Weise erteilt werden kann. Auf Berlangen desselben müssen bei besonders wichtigen Begebenheiten ohne irgend welche Vergütungen Extrablätter gedruckt und ausgetragen werden.

Der Abonnementspreis beträgt vierteljährlich 1,50 Mf. und 25 Pfg. Trägerlohn; burch die Bost bezogen mit Bestellgelb 1,92 Mf. Als Einstäungsgebühr werden bei Ortsanzeigen für die einspaltige Grunds ober kleine Zeile ober deren Raum 10 Pfg., bei auswärtigen für die kleine Zeile 25 Pfg. und für Reklamen 40 Pfg. berechnet. Der Einzug der Abonnementssund Inferatengelder ist lediglich Sache des Bächters.

Für die Tagblattberichterstattung auf bem Gebiete ber Kunft ift vom Stadtrat ein besonderer Referent bestellt, an den der Berleger eine Jahresverautung von 1500 Mf. zu entrichten hat.

Die amtlichen Bekanntmachungen bes Großt. Bezirksamts, die Beröffentlichungen des Stadtrats und der städtischen Beamtungen, der verschiedenen Kommissionen, des Stiftungsrats, des Verwaltungsrats und der Berwaltung des Krankenhospitals, des Feuerwehrkommandos und der Feuerwehrkompanien sowie der allgemeinen Stiftungsverwaltung sind unentgeltlich aufzunehmen, ebenso der vollständige Theaterzettel und die von der Theaterstommission ausgehenden Reklameartikel, die Programme für die auf städtische Kosten stattsindenden Musikproduktionen, sowie alle jene Bekanntmachungen und Artikel, welche vom Oberbürgermeister zur freien Aufnahme der Expedition übermittelt werden; in gleicher Weise sind auch andere städtische Beilagen, Programme und besondere Einladungen usw. zu behandeln. Alle diese Bekanntmachungen sind jeweils in der verlangten Spaltenbreite und in der bischer üblichen großen Schrift in die nächste Rummer und so oft einzurüden, als es die betressend sichtischen Behörden anordnen; sie dürsen auch nicht wilkfürlich getrennt werden.

2

-3

ë

Der Berleger hat gegenwärtig ca. 70 Freieremplare an die Gemeindeund 30 an die Staatsbehörden abzuliefern; follte der Stadtrat noch weitere bewilligen, so find auch diese, sowie alle für die Akten erforderlichen Belegblätter unentgeltlich zu verabfolgen.

Į,

1 kg

-4-

7

100

1:

Ça.

de

Am Schluß bes Inseratenteils sind die wichtigsten telegraphischen Nacherichten, sowie die Berichte über die bebeutenberen politischen und sonstigen Tagesereignisse in kurzen Auszugen und zwar beibes so zeitig als möglich und keinessalls später als es in den andern Lokalblättern geschieht, zu bringen. Hierdei ist jedoch die Geltendmachung irgend eines politischen Barteistandpunktes sorgfältig zu vermeiben.

Der Pächter bes "Tagblatts" ist verantwortlicher Rebakteur für ben Inseratenteil und das Feuilleton, während die Verantwortlichkeit für den politischen Teil einem vom Stadtrat ernannten städtischen Beamten übertragen ist. Der Verleger hat sich allen Anordnungen des Stadtrats bzw. des Oberbürgermeisters zu sügen und die Beisungen des als Redakteur fungierenden städtischen Beamten wegen der Aufnahme oder Nichtausnahme von Inseraten und politischen Nachrichten genau zu beachten. Die letzteren darf er selbst auswählen, muß sie aber vorher dem städtischen Redakteur zur Durchsicht und Genehmigung vorlegen; ebenso verhält es sich mit Inseraten und "Eingesandts", welche eine städtische Angelegenheit berühren. Wenn der Drucker wegen der Zulässissische Aufnahme eines Inserats im Zweiselist, so hat er die Entscheidung des Oberbürgermeisters einzuholen; von letzterem sowie von dem städtischen Redakteur bezeichnete Artikel sind in das Blatt stets auszunehmen.

Bei Wahlen und andern Anlässen ist das städtische Organ den Aufrufen und Kundgebungen der politischen Parteien nicht verschlossen, insosern Freiburger Sinwohner mit ihrer Namensunterschrift für deren Inhalt einstehen oder die betreffende Annonce mit einer jeden Zweisel ausschließenden Unterschrift versehen ist; es ist jedoch hierzu die Genehmigung des Oberbürgermeisters erforderlich.

Dem Bächter ift es ferner gegen eine Konventionalstrase von 10 000 Mf. untersagt, nicht nur innerhalb ber Pachtzeit, sonbern auch noch während eines Jahres nach Ablauf berselben ein öffentliches Blatt, sei es eine Zeitung politischen Inhalts ober ein Anzeigeblatt in ber Stadt Freiburg weber für eigene noch auf frembe Rechnung herauszugeben ober zu brucken.

Wenn wir nun noch einen Blid auf die finanziellen Ergebeniffe diefes altehrwürdigen Unternehmens werfen, so ist von vornherein zu konstatieren, daß die Stadt ein glänzen des Geschäft bamit gemacht hat, ohne daß sie auch nur das geringste Betriebskapital bafür flussig

zu machen brauchte. Die folgenden Zahlen illustrieren treffend bie Rentabilität bes "Freiburger Tagblatts" in ben letzten 40 Jahren.

Es belief fich ber Reinertrag (jahrlich)

im Sahre 1865 auf 600 Gulben

" 1870 " 1200 "

" 1874 " 1600 "

" 1886 " 4000 Marf

" 1886 " 21200 "

" 1892 " 27000 "

" 1898 " 30000 "

" 1904/10 " 35000 "

Dazu kommen noch weitere 15000 Mk., welche die Stadt für ihre zahlreichen Bekanntmachungen und Ausschreiben der verschiedensten Art, sowie für die Beröffentlichung der oft sehr umfangreichen Sitzungsberichte der bürgerlichen Kollegien auszugeben hätte, und die daher bei der Beurteilung des sinanziellen Erfolgs des Preßunternehmens ebenfalls in Betracht zu ziehen sind. Während in den meisten städtischen Voranschlägen hierfür besondere Ausgadeposten eingestellt sind, hat die Freiburger Stadtkasse nicht nur keine Auslagen, sondern erfreut sich noch einer recht ansehnlichen jährlichen Einnahme. Ein anderer großer Vorteil besteht für die Stadtverwaltung aber noch darin, daß sie infolge des Besitzes eines eigenen Blattes jederzeit in der Lage ist, ihre Kundgebungen in der zweckbienlichsten Form und möglichst rasch in einem der verbreitetsten Preßorgane der Stadt in die Öffentlichsteit zu bringen und auf der andern Seite misliedigen Artikeln und Inseraten die Aufnahme zu versagen, von welchem Recht auch schon wiederholt Gebrauch gemacht worden ist.

Der kommunale Gebanke hat sich also in Freiburg, wie bei ben übrigen wirtschaftlichen Betrieben und den zahlreichen gemeinnützigen Einzichtungen, so auch auf dem Gebiete des Zeitungswesens aufs vorteilshafteste bewährt.

Bum Schluffe dieses Abschnitts soll noch das Amtsblatt der Stadt Deutschsen Wilmersdorf mit ca. 83000 Einwohnern im Kreise Teltow einer kurzen Besprechung unterzogen werden. Die "Wilmersdorfer Blätter" wurden seit Januar 1898 als Monatsschrift des dortigen gemeinnützigen Bereins herausgegeben, bis sie im Jahre 1903 von der Gemeindeverwaltung übernommen wurden. Vom 1. April des genannten Jahres ab erschienen sie vier Jahre lang als Viertels

jahresschrift mit der Bezeichnung "Amtliches Organ der Polizeis und Gemeindeverwaltung" unter Redaktion und auf Kosten der Gemeinde. Die Zeitschrift wird an jeden in Wilmersdorf wohnhaften Hausbesitzer sowie auf Berlangen auch an jeden andern Gemeindebürger kostenlos verabsolgt.

Die "Wilmersborfer Blatter" wollen nach Ankundigung ber Gemeindeverwaltung in objektiver Beife bie Ginwohnerschaft über alle wichtigen Er= scheinungen und Borgange auf bem gesamten Gebiete ber Bolizei = und Gemeindeverwaltung in zuverläffiger Beife orientieren, um fomohl ben an ber Bermaltung berufemäßig ober ehrenamtlich mitwirkenden Berfonen fort= gefett als Nachschlagebuch bienen zu konnen, als auch bie Burgerschaft über ben Stand und Fortgang aller mefentlichen Gemeindeangelegenheiten auf bem laufenben ju halten. Gie bringen beshalb getreue Darftellungen ber finangiellen Entwidlung, bes Etatmefens, ber Arbeiten ber Soch=, Tiefbau= und Ranalifationsverwaltung, ber Tätigkeit ber Gemeinde auf bem Gebiete bes hoheren und elementaren Shulmefens, bes Beleuchtungs- und Bertehrsmefens und behandeln alle übrigen für bie Entwidlung bes Gemeinwefens wichtigen, bevölferungsstatistischen und fogialpolitischen Fragen; insbesonbere laffen fie fich auch bie weitere Erforschung ber Wefchichte Bilmersborfs im hochften Grabe angelegen fein. Genaue Inhaltsverzeichniffe erleichtern ben Gebrauch ber Blätter und Gesamtregifter verschiebener Jahrgange ermöglichen einen ichnellen Rudgriff auf ben Gang ber Dinge in fruheren Jahren.

Die Rebaktion beforgt im Auftrage einer besonberen ftabtifchen Rebaktionskommiffion ber Leiter bes Statistifchen Amts.

Die Einnahmen aus Inseraten betrugen im Jahre 1906 1000,24 Mt., bie Ausgaben bagegen beliefen sich auf 2834,52 Mt., so baß seitens ber Gemeinde ein Zuschuß von 1834,28 Mt. an bas Prefunternehmen zu leisten war. Seit 1. April 1907 erscheinen die Blätter monatlich in entsprechend kleinerem Umfang.

## II. Gemeindedruckereien.

Bahrend bei allen übrigen Gemeindezeitungen ber Druck des Blattes einem Brivatunternehmen übertragen ift, erfolgt er bei bem "Dresdner Unszeiger" in ber eigenen Stiftungsdruckerei, welche als hauptbestandteil ber Dr. Gunt'schen Stiftung unter städtischer Berwaltung steht. Die Stiftung, welche früher zur Ausübung ihres Betriebs auf gemietete Raume angewiesen war, besitzt seit bem Jahre 1900 ein eigenes, mit allen Errungenschaften ber Neuzeit auf bas gediegenste ausgestattetes Geschäftshaus, das seiner Zeit

mit einem Kostenauswande von 11/2 Mill. Mark an der Breitenstraße erstellt wurde. Was die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens anbetrifft, so betrugen

| im<br>Jahre | bei ber Se                | erstellung bes<br>Anzeigers"     | "Dresbner                     | in ber Afzibenzabteilung  |                  |                                 |  |  |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|--|
|             | die Ein-<br>nahmen<br>Mt. | bie Sat-<br>bogenzahl<br>Stüd    | die Löhne<br>überhaupt<br>Mt. | die Ein-<br>nahmen<br>Mt. | die Löhne<br>Mf. | die er-<br>ledigten<br>Aufträge |  |  |
| 1899        | 364 733                   | 3143 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 175 048                       | 56 963                    | 21 958           | 2014                            |  |  |
| 1901        | 351 141                   | 2951 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 162 237                       | 72 021                    | 32 774           | 2702                            |  |  |
| 1903        | 347 975                   | 2897                             | 172 144                       | 102 522                   | 44 630           | 2827                            |  |  |
| 1906        | 386 238                   | 3066 <sup>1</sup> /2             | 161 542                       | 123 982                   | 46 683           | 3544 <sup>1</sup>               |  |  |

Der gesamte Umsat ber Stiftungsbruderei sowie bie Berwendung bes Aberschusses bezifferte fich wie folgt:

| Jahr                           | Gefamt-                                  | Gefamta                                  | usgaben                                | Berwendung bes Über-<br>fcuffes      |                                      |  |  |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|                                | einnahmen<br>Mt.                         | Betriebs-<br>ausgaben<br>Mf.             | Betriebs:<br>überschuß<br>Mf.          | Ab-<br>fcreibungen<br>Mf.            | Abgelieferte<br>Reinertrag<br>Mt.    |  |  |
| 1899 .<br>1901<br>1903<br>1906 | 424 323<br>503 806<br>541 458<br>700 129 | 303 779<br>406 432<br>464 811<br>586 038 | 120 544<br>97 374<br>76 647<br>114 090 | 40 116<br>27 496<br>21 935<br>38 659 | 80 423<br>69 877<br>54 688<br>75 415 |  |  |

Infolge ber großen Auswendungen, welche die Stiftungsverwaltung in den letzten Jahren für Hebung des redaktionellen Teils des "Dresdner Anzeigers" (Bermehrung des Redaktionspersonals, Honorarbewilligung für wertvollere Beiträge, Einrichtung einer Wetterwarte, Berichterstattung über die Reichstagsverhandlungen des Vortages durch Beifügung einer Sonderbeilage und die Bereindarung eines Spezialdienstes mit der Kontinentaltelegraphenkompagnie in Berlin usw.), sowie durch die Erhöhung der Löhne, die Anschaffung neuer und gründliche Ausbesserung der alten Maschinen, erhöhte Belcuchtungskosten und den nicht zu unterschätzenden, an Einfluß

<sup>1</sup> Dazu tommen noch 236 Druckauftrage für zusammen 6811 Mt., welche vertragsgemäß an zwei Firmen in ben Borftäbten Plauen und Bieschen überwiesen murben.

wachsenden Wettbewerb der übrigen in Dresden erscheinenden und gleichfalls mit Berkündigungsteil ausgestatteten Tagesblätter für das Preßunternehmen machen mußte, ist der Reinertrag desselben nicht unerheblich zurückgegangen. Während die Überschüffe des "Dresdner Anzeigers" von 240 583 Mt. im Jahre 1896 auf 321 336 Mt. im Jahre 1899 gestiegen sind, gingen sie im Jahre 1906 wieder auf 190 042 Mt. zurück. Die Reinerträgnisse dieses Blattes kommen zu einem Drittel den Erben des Begründers der Dr. Güntzschen Stiftung zu, während die übrigen zwei Drittel gemäß § 2 der Stiftungsurkunde zur Vermehrung des Bürgerhospitalsonds, zur Unterhaltung eines Aspls für hiesige Einwohner beiderlei Geschlechts, zur Verzschönerung der Stadt sowie zur Herssellung und Unterhaltung gemeinnütziger Einrichtungen verwendet werden sollen.

Im Segensatz zum "Dresdner Anzeiger" hat dagegen die Afzibenzabteilung der Buchbruckerei in den letten Jahren eine außerordentliche günftige Entwicklung zu verzeichnen und eine bedeutende Steigerung der Einnahmen, insbesondere durch die Herstellung der seit dem 3. Februar 1906 täglich im Umfang von 1—11/2 Druckbogen erscheinenden englischen Zeitung "The Daily Record" gebracht.

Die Stiftungsbruderei beteiligte sich auch an ber glänzend verlaufenen 1. beutschen Städteausstellung insofern, als sie in einem auf eigene Kosten erstellten Bavillon die Herstellung von Sat und Druck veranschaulichte und bie dazu nötigen Hilfsmittel, sowie die Erzeugnisse und erzielten Überschüsse, besgleichen die Leistungen der Stiftung für Verschönerung der Stadt an Kunstwerken usw. teils in Wirtlichkeit, teils durch Bilber und Modelle darsstellte. Die Stiftungsdruckerei besorgte ferner den Druck des anläßlich der Städteausstellung vom Kate zu Dresden herausgegebenen Prachtwerkes: "Geschichte der Stadt Dresden in den Jahren 1871 dis 1902." Im Jahre 1904 erward sie sodann noch den Abresbuchverlag für 13 000 Mt. und stellt nunmehr auch das Abresbuch für die Stadt Dresden her, aus welchem Geschäft jährlich ein recht beträchtlicher überschuß erzielt wird.

Das Vermögen ber Druckerei betrug Ende 1906 einschließlich Referveund Erneuerungsfonds 485 263 Mt. (gegenüber 217 696 Mt. im Jahre 1899) und ist demzufolge in kurzer Zeit um 267 567 Mt. gestiegen. Das gesamte Personal des Unternehmens bestand Ende 1906 aus 156 Personen, und zwar 36 Beamten mit Pensionsberechtigung, 2 Bureauhilfsarbeitern, 109 Arbeitern und 9 Arbeiterinnen (gegenüber 135 Personen im Jahre 1899).

<sup>1</sup> Bgl. ben Bermaltungsbericht bes Rates ber Kgl. haupt- und Resibenzstadt Dresben für bie Jahre 1900—1903 unter "Dr. Gunt'iche Stiftung".

Die Dr. Günt'iche Stiftungsbruderei ftellt sich also als einen ansehnlichen kommunalen Großbetrieb bar, ber infolge seiner vorzüglichen technischen Ginrichtungen und sachmännischen Verwaltung ben größten Unforderungen bezüglich ber Lieferung von Druckarbeiten gewachsen ist und ber Stadt Dresben einen sehr erheblichen jährlichen Reinertrag abwirft.

Muger ber fachfifden Sauptftabt befitt nur noch Duffelborf eine eigene Bemeinbebruderei von größerem Umfang. Da ber vorhandene Steinbrudhandbetrieb nicht mehr in ber Lage mar, bas ftetig machfenbe Bedurfnis an Druckfachen mit ber erforberlichen Befchleunigung ju befriedigen, fo wurde auf Antrag bes Magiftrats in ber Sigung ber Stadtverorbnetenversammlung vom 28. Sanuar 1903 beschloffen, Die städtische Steinbruderei burch Ginführung von Stein- und Buchbrudfchnellpreffen mit Rraftbetrieb au erweitern; gleichzeitig murben gu biefem 3med 12 600 Mt. für einmalige Aufwendungen und 8010 Mt. für jährliche Betriebstoften bewilligt. Biergu tamen fpater noch 2400 Mt. für Errichtung eines Bapierlagers, Unschaffung von weiteren Gerätschaften und für bauliche Unberungen. Stadtverwaltung follte burch bie Reueinrichtung in ben Stand gefet werben, gegebenenfalls unabhangig von Brivatbetrieben, auf beren Inanspruchnahme fie bei ben bisherigen Berhältniffen immer allzusehr angewiesen mar, fich bie rechtzeitige Gertigftellung ihrer Drudfachen ju fichern; bies galt in erfter Linie von Aufträgen in großen Auflagen und erheblicherem Umfang. Außer biefen rein prattifchen Gefichtspunkten famen folche finangieller Ratur in Betracht, ba bei größeren Auflagen ber Steinbrud erheblich teuerer als ber Buchbrud zu fteben fommt.

Bur Anfertigung im eigenen Betriebe wurden in Aussicht genommen alle Drucksachen, welche bisher mit den 4 Steindrucksandpressen hergestellt wurden, diejenigen Buchdruckarbeiten geringeren Umfangs, welche bisher nicht vertragsmäßig an den Privatunternehmer vergeben waren, und die Formulardrucksachen, soweit sie der eigene Betrieb herzustellen vermag. Alle Drucksachen erheblicheren Umfangs, wie der Berwaltungsbericht, der Boranschlag,
größere Broschüren, sowie die statistischen Monats- und Jahresberichte sind
von der Ansertigung im eigenen Betrieb ausgeschlossen. Die etwa vorkommenden bedeutenderen Buchbinderarbeiten werden von dem städtischen
Buchbinder besorgt. Die Papierlieserung ist einem am Platze besindlichen
Grosssischen übertragen, welcher steis ein ausreichendes Lager zu halten hat

Die Neueinrichtung ber Druderei erforberte einen Umbau ber am Rathausufer im Erdgeschoß gelegenen Räume. Die Beleuchtung erfolgt burch elestrische Glüh- und Bogenlampen. An Personal wurden eingestellt: 1 Schweizerbegen (Seger und Druder), 1 Steindruckmaschinenmeister, 1 hilfsarbeiter für ben Steindruck und 3 Einlegerinnen. Die Leitung des Betrieds, der Ende März 1903 eröffnet wurde, liegt in der hand des Borstehers der städtischen Zentralkanzlei. Um 30. Januar 1903 wurden Bestimmungen über die Beschaffung von Drucksachen und am 1. April 1903 eine Arbeitsordnung für das Druckerpersonal erlassen.

Die Erfahrungen, welche man mit bem neuen erweiterten Unternehmen gemacht hat, sind als durchweg günstige zu bezeichnen. Die an den Betrieb gestellten weitgehenden Ansorderungen konnten bisher immer mit der nötigen Schnelligkeit und Sicherheit erfüllt werden. Die Oruckerei ist das ganze Jahr über so start in Anspruch genommen, daß stets noch eine beträchtliche Menge von Drucksachen den Privatdruckereien überwiesen werden muß.

Die Stein bruckschmellpresse hatte im Etatsjahr 1906/07 (1. April 1906 bis 31. März 1907) 3225 Aufträge mit 4846 Steinen gegen 1815 im Jahre 1903/04 zu erledigen. Die reinen Drucksoften betrugen im Berwaltungsjahr 1906 6348 Mt. 65 Pf. (gegen 5600 Mt. im Jahre 1903). Gebruckt wurden 185 884 Achtels, 162 180 Biertels, 369 569 Halbes und 260 410 Ganzebogen. Der Auswand für Papierverbrauch bezisserte sich auf 3622 Mt. 18 Pf.

Die Drucksoften für ben Steinbruck mit maschinellem Betriebe find nicht höher als diejenigen bes früheren handbetriebs in bessen lettem Betriebs-jahr (1902), obgleich die Leiftungen um ein Vielsaches gestiegen sind und das Betriebstonto die Kosten der Kraft und Beleuchtung selbst zu tragen hat. Höher aber noch als diese Vorteile ist die schnellere und sichere Erlebigung der Aufträge an umfangreichen Denkschriften und Informationen sür die Sitzungen der Deputationen, Kommissionen und der Stadtverordnetens versammlung anzuschlagen. Die Bervielfältigung für den Steindruck erfolgt wegen der besserteit und größeren Raumersparnis sast ausschließlich mit der Schreibmaschine; handschriftlich werden nur noch tabellarische Aufstellungen angesertigt.

Auch ber Buchdruck ift stets stark beschäftigt. Die Gesamtzahl ber Buchdruckaufträge betrug im Berwaltungsjahr 1906: 2438 gegen 1204 im Jahre 1903; bavon wurden im eigenen Betriebe 1697, vom Bertragsunternehmer 661 und von anderen Druckereien 80 Aufträge ausgeführt. Die reinen Drucklosten beliesen sich im eigenen Betrieb auf 6985,67 Mk. gegenüber 4500 Mk. in 1903. Gedruckt wurden: 660715 Achtels, 1274032 Biertels, 843222 Halbes und 329987 Ganzebogen. Die Kosten bes Papierverbrauchs betrugen 8811 Mk. Das Personal bestand am 1. April 1907 aus 1 Schweizerbegen (mit 1950 Mk. Lohn), 2 Setzern (mit je 1400 Mk.), 4 Einlegerinnen (mit je 750 Mk.), 1 Maschinenmeister und Ums

bruder (1950 Mf.), 1 Steinbrudergehilfen (1400 Mf.) und 1 jugendlichen Arbeiter zum Steinschleifen (750 Mf.).

Die etatmäßig veranschlagten Kosten zur Bestreitung ber für bie Druderei ersorberlichen Beburfniffe bezifferten sich im Berwaltungsjahr

|    | £ri | Löhne auf                 | 1903<br>Mt.<br>5.650 | 1904<br>Mf.<br>7 900 | 1905<br>Mt. | 1906<br>Mf.<br>10 000 | 1907<br>98f. |  |
|----|-----|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|--|
| b) | "   | Materialien "<br>Papier " | 2 360                | 1 800                | 2 500       | 2 500                 | 3 000        |  |
| 0) | "   | Summa:                    |                      |                      |             |                       |              |  |

#### Bon ben tatfachlich verausgabten Beträgen entfielen

|    |       |      | auf ben Buchbrud'<br>Mt. | Steinbrud<br>Mt. |
|----|-------|------|--------------------------|------------------|
| im | Jahre | 1903 | 13 314                   | 8 005            |
| ,, | ,,    | 1904 | 15 888                   | 8 277            |
| ,, | ,,    | 1905 | 15 660                   | 10 633           |
| ,, | ,,    | 1906 | 15 796                   | 9 972            |

Bas folieflich noch bie Frage ber Rentabilität bes eigenen Betriebs gegenüber bem Privatbetrieb anbetrifft, fo läßt fich biefe für ben Buchbrud nur im besonderen Gingelfalle beurteilen. Bon ausschlaggebender Bedeutung bleibt hierbei immer, welche Urt und welche Mengen von Drudfachen berauftellen find und ob ein regelmäßiger Bedarf an folchen mahrend bes gangen Betriebsjahres vorhanden ift. Größere Drudfachen, wie Bermaltungsund Gefchäftsberichte, umfangreiche tabellarifche Bufammenftellungen find in ber Druderei ber Stadt Duffelborf im Buchbrud nicht herzustellen, ba bas Personal zu flein ift und bas Schriftenmaterial hierzu nicht ausreicht. Wenn aber bas Unlagekapital wesentlich erhöht murbe - bas Schriftenmaterial allein mußte auf minbeftens 15 000 Mt. ergangt werben -, fo wurde es fich nach Unficht ber Duffelborfer Stadtverwaltung bei feiner bod nur einseitigen Verwendung nicht verzinfen und ber Betrieb geradezu völlig unrentabel werben. Bei Bermenbung von außergewöhnlichen Schriftarten (mobernen und Lugusschriften) wurden fich bie Unlagekoften noch erheblich fteigern.

Im Gegensat jum Buchbrud fann jeboch von einer Rentabilität bes Steinbruds wohl gesprochen werben, insbesondere bann, wenn bie herftellung ber Uberbrude mit ber Schreibmaschine erfolgt und Maschinen mit kleiner enggestellter Schrift verwendet werben; ebenso ftellt fich bie berstellung von mit autographischer Tinte geschriebenen Tabellen als das billigste Bervielsältigungsmittel dar. Boraussezung ist aber auch hier immer, daß genügend Arbeitszusluß vorhanden ist, so daß das Material wirklich ausgenutzt und das Personal vollauf beschäftigt werden kann.

Wenn aber auch ber eigene Betrieb nicht immer birekt rentabel gestaltet werben kann, so stellt sich boch nach Unsicht ber Duffelborfer Stadtverwaltung bie Sicherheit und Schnelligkeit ber geschäftlichen Erledigung von Druckaufträgen im Gesamtbetriebe als einen hinreichenben, nicht zu unterschätzenben Ausgleich für einen eventuellen Minberertrag bes Spezialbetriebs bar.

Sinsichtlich anderer Städte konnte nur ermittelt werden, daß Schöneberg über einen Typendruckbetrieb, Köln, Frankfurt a. M., Effen und Dortmund über Steindruckschenlereßbetriebe verfügen, die jedoch fämtliche einen erheblich kleineren Umfang haben als das Druckereiunternehmen der Stadt Duffeldorf, so daß es sich nicht verlohnt, an dieser Stelle auf sie näher einzugehen.

## III. Gemeinde=Blatatinititute1.

Bährend früher die Mitteilungen, welche für die Öffentlickeit bestimmt waren, der Presse übergeben und an Häuserwände und Mauern, an Zäune oder Bäume angeheftet wurden, werden heute in allen größeren Städten zum Anschlagen von Plakaten lediglich die besonderen in den letzten Jahrzehnten dafür in Gebrauch gekommenen Einrichtungen benutzt: Anschlagstulen und Anschlagtafeln. Nur in Aachen, Altona und München werden, insbesondere in den äußeren Stadtteilen, die Plakate vielsach noch an Häuserwände, Mauern, Zäune usw. angeschlagen.

Seine reichsgesetzliche Regelung erhält das Anschlagwesen in § 43 ber Gewerbeordnung, der für gewerbsmäßiges öffentliches Anschlagen ortspolizeisliche Erlaubnis und einen Legitimationöschein verlangt, sowie in § 30 des Reichspreßgesetzes, der aber die landesgesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Ordnung dieser Materie underührt läßt. In Preußen gelten daher die Bestimmungen des Preßgesetzes vom 12. Mai 1851, wonach der Inhalt nichtamtlicher öffentlicher Anschläge auf die Ankündigung gesetzlich nicht versbotener Bersammlungen, öffentliche Vergnügungen, gestohlene, verlorene, gestundene Sachen, Verkäuse und andere Nachrichten über den gewerblichen Bersehr beschränkt ist. Für Bayern kommt Artikel 32 des bayerischen

<sup>1</sup> Bgl. ben Abschnitt XXI: "Plakatwesen" von Dr. Dullo im X. Jahrgang S. 254 ss. und ben Abschnitt XIII: "Öffentliches Anschlagwesen im Jahre 1904" von Beigeordneter Dr. Feig im XIV. Jahrgang bes "Statistischen Jahrbuchs beutscher Städte" S. 198 ss.

Bolizeistrafgesethuchs, für Sachsen das Preßgeseth vom 24. März 1870, für Baden das Geseth vom 20. Juni 1874 in Betracht<sup>1</sup>; ähnlich ist in Hesten und Hamburg das Plakatwesen durch landesgesetsliche Vorschriften näher geregelt. In den meisten Städten bestehen außerdem noch örtliche Polizeiverordnungen über diesen Gegenstand; nur Altona, Cöln, Darmstadt, Gelsenkirchen, Hannover, Königsberg, Schöneberg und Stettin haben solche dis in die neueste Zeit noch nicht erlassen. In der Regel lauten die betressenden Bestimmungen dahin, daß den Grundstücksbesitzern oder emietern das Anhesten von Plakaten, welche sich lediglich auf ihr eigenes Interesse beziehen (Vermietung, Verkauf von Waren in den Geschäftsräumen des Grundstücks usw.) an ihren Häusern erlaubt ist, während alle übrigen Ansschläge an die Säulen und Taseln verwiesen werden.

Die Zahl ber Unschlagsvorrichtungen ist im Berhältnis zur Größe und Einwohnerzahl ber Städte außerordentlich verschieden. Neben den Säulen und Taseln werden an manchen Orten zum Andringen von Plakaten usw. noch andere Gegenstände mitbenut, die in erster Linie für andere Zwede bestimmt sind, so namentlich die Transformatoren der elektrischen Leitungen in Charlottenburg, Essen, Magdeburg, Nürnberg, Plauen, Straßburg und Wiesbaden, in Met 4 Pissoirsäulen.

Anderseits dient der Hohlraum der Anschlagfäulen zur Aufbewahrung von Straßenstreusand oder von Geräten zur Straßenreinigung, zum Feuerslöschen und zur Beleuchtung in Berlin, Dresden, Frankfurt a. M. (einige Säulen), Hamburg, München, Plauen (eine Säule), Potsdam und Stettin, außerdem zur Aufstellung von Schalt- und Zählapparaten der elektrischen Leitung in Berlin und Dresden; als Trinkfrunnen werden die Säulen gleichzeitig benutt in Hamburg und zur Entlüftung der Kanalisation in Botsdam. In Straßburg kann die Überlassung als Ausbewahrungsraum für alle Säulen, in Breslau für den zehnten Teil der vorhandenen gefordert werden.

<sup>1</sup> Nach Artifel 3 bes babischen Landesgesetzes vom 20. Juni 1874, die Einführung des Reichspreßgesetzes betr., muß von Bekanntmachungen, Plataten und Aufrusen, welche öffentlich angeschlagen, ausgestellt oder auf Straßen, öffentlichen Pläten oder an anderen öffentlichen Orten unentgettlich verteilt werden sollen, bevor der Anschlage ist Ausstellung oder die Berteilung beginnt, ein Exemplar an die Ortspolizeisbehörde gegen eine auf Berlangen zu erteilende Beschnigung unentgetllich abgeliefert werden. Ausgenommen hiervon sind die amtlichen, sowie solche Bekanntmachungen, Platate und Aufruse, welche keinen anderen Inhalt haben, als Ankündigungen über gestlich nicht verbotene Bersammlungen, öffentliche Bergnügungen, über gestohlene, verlorene oder gesundene Sachen, über Berkäuse, Bermietungen oder andere Rachrichten sür bäusliche Zwede und für den gewerblichen Berkefer.

In weitaus ben meiften Bemeinden find bie Unschlag faulen Gigen= tum ber Stadt ober merben es nach ihrer Aufstellung, ba biefe faft überall auf ftabtifchem Grund und Boben erfolgt; in einer Reihe von Stadten befinden fie fich im Eigentum von Unternehmern. In Dresben geboren von 110 Saulen 4, in Konigsberg von 21 Saulen 16 ber Stadt. In Altona, Erfurt, Stragburg und Rigborf geben bie Saulen mit Ablauf ber mit ben einzelnen Unternehmern abgefchloffenen Bertrage ohne jebe Ent= fcabigung in bas Gigentum ber Stabt über, mahrend Dresben unter gemiffen Borausfetungen eine Entschädigung ju leiften hat. Barmen ermirbt bie Gaulen als Eigentum ohne Entschäbigung, falls fie nicht binnen vier Bochen nach bem Ablauf bes Bertrages entfernt werben. Braunschweig und Bremen steht es nach Bertragsablauf frei, entweber bie Saulen gegen Erfat bes Materialwerts zu übernehmen ober bie Wieberherftellung bes früheren Buftanbes ber Strafe ju verlangen; ebenfo haben Rarlerube, Magbeburg und Botsbam bas Recht, bie Saulen gegen Erfat bes Wertes in ihr Eigentum ju bringen, Munchen jeboch nur begualich ber auf ftabtifdem Boben befindlichen Saulen.

Die Anschlagtafeln sinb größtenteils im Besitz von Privatunternehmern und nur in einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Städten —
im Jahre 1904 waren es beren 9 — in städtischem Eigentum; zahlreiche Städte (im Jahre 1904: 28) verfügen überhaupt über keine und Elberfeld und Burzburg ausschließlich über Anschlagtafeln.

Was bas Eigentum an ben zu öffentlichen Anschlägen benutten Transformatoren anbetrifft, so gehören biese teils städtischen, teils nichtstädtischen Elektrizitätswerken. In den meisten Städten sind aber entweber überhaupt keine Transformatoren vorhanden, oder sie werden zum Anbringen von Plakaten nicht benutt. In Oresben wird die Entlüftungsfäule einer unterirdischen Bedürfnisanstalt sowie eine Schaltsaule, in Schöneberg werden 6 Reklamesaulen (Uraniasaulen) für Anschlagszwecke verwendet; in beiden Städten ist die Stadt Eigentümerin der betreffenden Säulen.

Mannheim hat die Säulen selbst errichtet und bann ihre Benutung an ein Plakatinstitut verpachtet. Chemnit und Freiburg betreiben das Plakatgeschäft in eigener Regie, wobei Shemnit lediglich für die Erlaubnis zum Anhesten jedes einzelnen Plakats eine Gebühr ershebt, das Anschlagen selbst aber durch Bermittlung von konzessionierten Gewerbetreibenden den Interessenten überläßt, Freiburg auch das Anhesten beforgt. Das städtische Plakatwesen ist hier durch eine besondere, vom Stadtrat unterm 15. Mai 1907 erlassene, Betriebsordnung geregelt. Die

ftäbtische Plakatanskalt hat banach die Aufgabe, dem Publikum eine zuverlässige und zugleich billige Gelegenheit zu bieten, Anzeigen in Plakatsform durch Anschlag an die städtischen Plakattaseln und Säulen zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. Die Plakatanskalt verfügt zurzeit über 25 Säulen und 24 Taseln, somit zusammen über 49 Anschlagstellen. Zeder Auftraggeber hat in einem besonderen Formularbogen schriftlich zu erklären, ob er sein Plakat nur für einen Tag ober für mehrere Tage, oder für eine noch längere Dauer angeschlagen haben will. Seit dem 1. Januar 1907 gilt für das Andringen der Plakate folgender Gebührentaris:

```
Größe 1/1 Bogen 63/86 cm — für 1 Tag . . .
                                                Mt. 6.—
                                                    3 .- mehr
                             jeber weitere Tag .
                             1 Woche.
                                                    12.-
                             jebe weitere Boche
                                                     7 .- mehr
                             4 Wochen
                                                    30.-
Größe 1/2 Bogen 63/43 cm - für 1 Tag .
                                                     4.-
                             jeber weitere Tag .
                                                     2 .- mehr
                             1 Moche.
                                                     9.—
                             jebe weitere Woche
                                                     5 .- mehr
                             4 Wochen
                                                    24.-
Größe 1/4 Bogen 32/43 cm - für 1 Tag .
                                                     3.50
                             jeber meitere Tag .
                                                     1.50 mehr
                             1 Woche .
                                                     7.-
                             jebe weitere Boche
                                                     4. -- mehr
                             4 Wochen
                                                    15.-
Größe 1/8 Bogen 32/21 cm - für 1 Tag .
                                                     3.-
                             jeber weitere Tag .
                                                     1 .- mehr
                             1 Woche.
                                                     5.-
                             jebe weitere Boche
                                                     3 .- mehr
                             4 Wochen
                                                  .. 10.—
```

Das Anfclagen geschieht regelmäßig morgens vor 9 Uhr. Die hierfür bestimmten Plakate mussen, wenn auf beren Anschlag sicher gerechnet werden will, am Vorabend spätestens eine halbe Stunde vor Bureauschluß bei dem städtischen Hochbauamt, welches das Plakatwesen verwaltet, abgeliefert werden; ausnahmsweise kann jedoch das Anhesten auch im Lause des Tages vorgenommen werden. Zeitungen können keine Annahme sinden. Plakate, deren Inhalt in politischer, religiöser oder sittlicher Hinschlages best erscheint, sind von der Andringung ausgeschlossen; politische Plakate ohne Unterschrift werden nicht angenommen. Die Blakate der städtischen und Staatsbehörben erscheinen sämtlich auf weißem Papier. Zur Unterscheidung von diesen sind die Anschläge der Brivaten, Bereine usw. entweder auf farbiges Papier zu drucken oder in farbigem Druck auszuführen; Ausnahmen hiervon sind nur für Auswärtige zulässig. Bei starkem Andrange gehen die städtischen und sonstigen behördlichen sowie die Wahlsplakate den übrigen vor; in zweiter Linie solgen sodann die Privatplakate von nur eintägiger Anschlägsdauer, und zwar in der Reihenfolge ihrer Anmeldung. Bei Bedenken über die Zulässigkeit eines Plakats steht dem Annahmedeamten des Hochdauamts kurzerhand die Entscheidung zu; eine etwaige Berufung geht an das Bürgermeisteramt. Bei Wahlplakaten ist unter Umständen die Entscheidung des Oberbürgermeisters einzuholen.

Außer in Chemnit und Freiburg i. Br. wird in Aachen noch für ben Bezirk ber im Jahre 1897 eingemeindeten Ortschaft Burtscheid das Unschlagswesen in eigener Regie verwaltet. Das sinanzielle Ergebnis der Plakatinstitute gestaltet sich in den drei Städten folgendermaßen:

|                                            | Freiburg i. Br. |             |             |             | Chemnit     |             |             |              | Aachen<br>(Burtscheit) |             |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|
|                                            | 1897<br>Mf.     | 1900<br>Mf. | 1903<br>Mŧ. | 1906<br>Mf. | 1897<br>Mf. | 1900<br>Mf. | 1903<br>Mf. | 1906<br>Mf.  | 1903<br>Mf.            | 1906<br>Mt. |
| Einnahmen:                                 |                 |             |             |             |             |             |             |              |                        |             |
| Aus Gebühren                               | 2615            | 3335        | 3456        | 4621        | 2800        | 4500        | 5756        | <b>5</b> 583 | 36                     | 21          |
| Ausgaben:                                  |                 |             |             |             |             |             |             |              |                        |             |
| Berfonliche                                | 826             | 900         | 1030        | 1200        | _           | _           |             | _            | _                      | _           |
| Sächliche                                  | 89              | 827         | 435         | 397         | -           | 6750        | 1050        | 840          | -                      | -           |
| Darunter f. Reuauf-<br>ftellung von Säulen | -               | 600         | _           | 300         | _           | 6750        | 1050        | 840          | _                      | _           |
| Zusammen                                   | 915             | 1727        | 1465        | 1897        | _           | 6750        | 1050        | 840          | _                      | _           |
| Mithin Reinein nahmen                      | 1700            | 1608        | 1991        | 2724        | 2800        | _           | 4706        | 4748         | 36                     | 21          |

Die finanzielle Rutbarmachung bes Anschlagwesens erfolgt in ben einzelnen Städten in außerordentlich verschiedener Beise. Die meisten Gemeinden haben die eigentliche Ausbeutung Unternehmern überlassen und sich in den mit denselben abgeschlossenen Berträgen bestimmte Abgaden an die Stadt vorbehalten, welche teils als Bauschsummen von 200 Mt. (Gelsenfirchen), 2200 Mt. (Mülhausen i. Els.), 7200 Mt. (Schöneberg) bis 255 000 Mt. (Berlin), teils als Einheitssätze pro Säule oder Tafel sestechneten

Minbeftfat von 1 Mf. (Altona), 2,50 Mf. in Barmen, 3 Mf. in Görlit, Lubed, Bofen und 150-195 Mt. in Königeberg i. Br. fcmanten , wobei biefe Bebuhren verschieben boch bemeffen werben, in Gorlit je nachbem bie Tafeln an öffentlichen ober Brivatgebauben fich befinden, in Konigsberg, je nachbem es fich um neu errichtete ober icon einige Beit beftebenbe Saulen handelt. Sannover hat beibe Spfteme miteinander verbunden, indem es zwar einen Ginbeitefat von 30 Mf. pro Saule erhebt, aber ale Minbeftbetrag eine Baufchalfumme von 1000 Mt. verlangt. Lebiglich nach ber Große ber Anschlagsfläche ift bie Gebuhr in Munchen bemeffen, mo 6 Mf. pro Quabratmeter erhoben merben. Anbere Stabte hinmieberum haben fich eine Gewinnbeteiligung ausbebungen, und zwar burchweg an ben Brutto = einnahmen; Salle g. B. erhebt 4 %, Leipzig 10 %, Samburg 10-25 % (verschiebene Tarife), Breslau 25% ufm. Um aber bie Ginnahmen ber Stadt möglichft unabhängig von ftart rudlaufigen Ronjuntturen gu machen, haben biefe Städte außer Samburg als Minbestsumme wieber ein Baufchquantum vereinbart, und zwar Salle 5 Mt. pro Saule, Leipzig insgefamt 4450 und Breslau 6000 Mt. Enblich haben manche Stäbte biefe beiben Erhebungsarten verschieben miteinanber verbunden, indem g. B. Dortmund 60 Mf. für bie Saule und 71/2 % ber Bruttoeinnahmen, Dresben von jeber Saule 100 Mf., von jeder Tafel pro Quabratmeter 5 Mf., aber minbeftens 50 Mt. pro Tafel, Frankfurt a. M. pro Caule 90 Mt. und für bie Tafeln eine Baufchfumme von 470 Mf., Coln von Saulen und Tafeln für ben Quabratmeter 5 Mf. und 71/2 0/0 ber Bruttoeinnahmen, Nürnberg ein Baufch= quantum von 3000 Mf. und für jeben Transformator 15 Mf., Stettin von 30 Saulen je 92 Mf. und eine Baufchfumme erhebt.

Die aus ber Rutharmachung bes Anschlagwesens erzielten Sinnahmen ber Stäbte waren im Jahre 1904 am niedrigsten in Duisburg (10 Mt.), Altona (31 Mt.), Barmen (63 Mt.) und Darmstadt (90 Mt.); am höchsten in Berlin (400 000 Mt.), München (32 333 Mt.), Frankfurt a. M. (29 034 Mt.), Breslau (15 343 Mt.), Dresben (8960 Mt.) und Magdeburg (7500 Mt.). In Braunschweig, Bremen, Essen, Riedungsrecht Dritten unsentgeltlich eingeräumt; in Stuttgart ist dies nur bezüglich ber Anschlagstafeln ber Kall.

Die Dauer ber Berleihung bes Anschlagsrechts ift in ben einzelnen Stäbten überaus verschieben. Barmen und Bosen haben bie Berträge mit ihren Unternehmern auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, ersteres unter Borbehalt einer einsährigen Kündigungsfrist. In Krefelb erstreckt sich bie Bertragsbauer auf 1 Jahr, in Bochum auf 3 Jahre, in anderen Stäbten

auf 4, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, endlich in Altona und Hamburg auf 30 Nahre.

In benjenigen Stabten, in welchen bas Unschlagmefen verpachtet ift, befinden fich bie Unternehmer im Befite eines Monopols. Um jedoch bas Bublitum vor etwaigen übervorteilungen ju fougen, murben ben Unternehmern bie für bas Unheften ber Plafate an bie ftabtifchen Saulen und Tafeln gu erhebenben Breife in einem besonderen Tarif vorgeschrieben; nur Altona, Frankfurt a. D., Coln, Lubed und Stettin haben eine biesbezügliche Beftimmung in ihre Berträge mit ben betreffenben Bachtern nicht aufgenommen. Im eigenen Intereffe haben fich ferner bie meiften Stadtverwaltungen ben unentgeltlichen Unschlag ihrer Befanntmachungen, häufig auch folder ber Polizei ober überhaupt aller öffentlichen Behörben ausbedungen; in Riel gilt biefe Berpflichtung nur fur Bekanntmachungen ftabtifder Beborben bis gur Gefamtgroße von 1 gm, in Bofen für folche bes Magiftrate und bes Arbeitenachweises, "wenn fie in ber Druderei bes Bachters ju fachgemäßen Breifen hergestellt finb", in Gorlit für amtliche Befanntmachungen im öffentlichen Intereffe; in Breslau gablen Magiftrat und Boligei fur ihre Befanntmachungen 1/4 bes fonft tarifmäßigen Sates und in Raffel ben feften Sat von 1 Mf. 50 Pfg. In Stettin fteht ben beteiligten Behörben ein Freiftreifen von 30 cm Breite fur öffentliche Bekanntmachungen gur Berfügung; in Frankfurt a. D. und Rarleruhe erfreuen fich bie Behorben überhaupt feines folden Borrechts.

In Kaffel ist ber Stadtverwaltung jeber Einfluß auf bas öffentliche Anschlagwesen entzogen, ba im Jahre 1870 bie Königl. Polizeibirektion mit beren Zustimmung biese Materie erschöpfend geregelt und die Stadt sich für bie Aufstellung ber Säulen auf städtischem Grund und Boben seinerzeit kein Entgelt ausbedungen hatte.

Die Unternehmer find in der Regel verpflichtet, alle nicht gegen Gefet ober gute Sitte verstoßenden Anschläge anzuheften; in hamburg muffen jedoch Plakate zweifelhaften Inhalts der Polizeibehörde zur Entscheidung vorgelegt und in Straßburg i. Elf. bedürfen alle nichtamtlichen Anschläge, soweit nicht durch Polizeiverordnung oder Geset Ausnahmen gestattet sind, der polizeilichen Genehmigung.

Bum Schlusse sei noch bemerkt, daß sich die vorstehenden Ausführungen bezüglich ihres statistischen Teils auf das Tabellenmaterial stühen, welches der frühere Beigeordnete der Stadt Düsseldorf und jehige Regierungsrat im Kaiserl. Statistischen Amt in Berlin, Herr Dr. Feig, seiner Darstellung über "Öffentliches Anschlagwesen im Jahre 1904" im XIII. Abschnitt des Statistischen Jahrbuchs deutscher Städte (S. 198—210) zugrunde gelegt

hat. Herr Dr. Feig hat über bie einzelnen Arten von Anschlagsvorrichtungen (Säulen, Taseln, Transformatoren usw.) und ihre Anzahl, über bie Eigentumsverhältnisse und die finanzielle Nupbarmachung des öffentlichen Anschlagwesens, ferner über das Tariswesen sowie darüber, ob das Anschlagsdober Aufstellungsrecht Dritten eingeräumt ist, ob als ausschließliches Recht, entgeltlich oder unentgeltlich und auf wie lange usw., in 56 deutschen Groß- und Mittelstädten mittelst besonderen Fragebogens eingehende Erhebungen veranstaltet, deren Ergebnisse in einer Reihe von Tabellen zusammengestellt sind, auf welche hier füglich verwiesen werden kann.

# Kommunale Cagerhäuser.

Don /!

Dr. Carl Mollivo, Danzig-Tangfuhr.

Da eine Aberficht über ben augenblidlichen Stand ber Frage nach bem Anteil fommunaler Tätigfeit an ber Berftellung und Berwaltung von Lagerhäusern 1 nicht veröffentlicht ift, blieb nichts übrig als ju versuchen, burch eine Umfrage bas nötigfte Rohmaterial berbeizuschaffen. Befragt murben fämtliche Kommunen Deutschlands mit mehr als 100 000 Ginwohnern sowie eine Reihe fleinerer Rommunen, von benen bem Berichterftatter fonftwie bekannt geworben mar, daß bort berartige Ginrichtungen irgendwelcher Art beftanben ober beftehen follten, im gangen 73, ferner 58 ausländifche Stabte. Bon biefen 131 Rommunen haben folgenbe 36 beutsche Stabte erflart, in feinerlei Form fommunale Lagerhäufer zu befigen : Machen, Barmen, Bochum, Braunschweig, Charlottenburg, Chemnit, Danzig, Dresben, Duisburg, Elberfeld, Elbing, Emben, Emmerich, Erfurt, Effen, Freiburg i. B., Fürth, Geeftemunde, Gelfenfirchen, Graubeng, Sagen i. 2B., Salle a. C., Sannover, Sarburg, Beilborn, Ronftang, Leipzig, Lubwigshafen, Mannheim, Mühl= haufen i. E., München, Oberhaufen, Pforzheim, Tilfit, Ulm und Wiesbaben.

Die Stadt Mühlhausen i. E. hat mitgeteilt, daß sie im Begriffe sei, ein städtisches Lagerhaus zu eröffnen. Die Stadt Berlin ist ebenfalls mit dem Bau von Lagerungsanlagen beschäftigt. Städtische Lagerhäuser bestanden dis zum 1. Oktober 1907 in Leipzig, sind dann aber im Zusammenhang mit dem Umbau der Bahnhofsanlagen beseitigt worden; eine Wiedersherstellung wird nicht beabsichtigt. Ganz ähnliche Berhältnisse, besonders die Notwendigkeit der Erweiterung des Süddahnhofs, haben in München 1901/02 zur Aufgade eines seit 1871 bestehenden Lagerhauses geführt. Außerdem gibt die dortige Berwaltung als maßgebenden Grund das ständige Zurückgehn der sinanziellen Erträge an, sowie das natürlich als Ursache des ersten Grundes anzünehmende Borhandensein privater Lagerhäuser mit wirtslich modernen Einrichtungen; deren Fortschritten scheint die Kommunalsverwaltung nicht gesolgt und daher unterlegen zu sein.

<sup>1</sup> Die Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit solchen Lagerhäusern, Die in irgendeiner Form Berkehrsanstalten find.

Bu behandeln sind banach folgende 27 Kommunen: Augsburg, Berlin, Bremerhaven, Breslau, Cassel, Coblenz, Cöln, Crefeld, Darmstadt, Dortmund, Düsseldorf, Franksurt a. M., Franksurt a. D., Karlsruhe, Kattowik, Kiel, Königsberg i. Br., Magdeburg, Mainz, Memel, Offenbach, Regensburg, Stettin, Straßburg i. E., Stuttgart, Wesel, Würzburg. Hinzu treten in beschränktem Sinne Bonn, Nürnberg, Plauen i. B., Posen und Ulm. Eine zweite Gruppe bilden die Anlagen der Städte Hamburg, Altona, Bremen und in Zukunft Mühlhausen i. E., weil sie einen besonderen Typus von Lagerhausanlagen darstellen, dei dem das Wesentliche die Beteiligung der Kommune an der Herstellung und Verwertung der Anlage in Verbindung mit einer Betriedsgesellschaft ist. Einen besonderen Typus bildet Lübeck. Es sehlt dort zwar nicht die Beteiligung des Stadtsstaates an der Herstellung der Anlage, wohl aber die sinanzielle Ausnutzung der Betriebe durch den Stadtsftaat in irgendwelcher Form, da Betrieb und Einnahmen einer Korporation, der Kausmannschaft, überlassen sind.

Nur über 27 ausländische Städte sind mir Mitteilungen zugegangen. Nach diesen scheint festzustehen, daß städtische Lagerhausanlagen in Großbritannien sowie der Schweiz und Dänemark überhaupt nicht in Betracht tommen. Es handelt sich hier ausschließlich um Privatbetriebe, speziell Dockgesellschaften, abgesehen von besonderen Verhältnissen, die in England wohl einmal zu staatlicher Veteiligung geführt haben 1. In Belgien, insbesondere in Brüssel, hat speziell der Staat der "Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles" die Anlagen zum Vetriebe zur Verfügung gestellt, doch tritt daneben z. B. in Antwerpen teilweise sommunalen Vetrieb. Näher einzugehen sein wird auf die kommunalen Vetriebe in Wien, Vudapest, Haur, Amsterdam, Antwerpen, Brüssel, Genua, Venedig, Turin und Riga. Nur erwähnt soll werden, daß der früher städtische Lagerhausbetrieb in Triest inzwischen verstaatlicht ist.

Die verarbeiteten Antworten entstammen entweber birekt ben kommunalen Berwaltungen ober ben Berichten von Betriebsgesellschaften mit kommunaler Beteiligung. Für bas Ausland standen mir für die franzöfischen Berhältnisse Auskünfte des deutschen Konsulats in Havre, für England solche des Londoner Generalkonsulats zur Berfügung. Die Anfragen in Rußland außer Niga, in Finnland, Ungarn und Frankreich außer Havre sind überhaupt nicht beantwortet.

Es foll im folgenden nicht etwa versucht werden, eine Abersicht über bie überhaupt in Städten vorhandenen Lagerungemöglichkeiten ju gewähren,

<sup>1</sup> G. unten.

bie Darstellung ist vielmehr barauf beschränkt worben, nur auf alle wie irgend geartete Tätigkeit von Kommunalverwaltungen auf dem Gebiet der Herstellung, Berwaltung und Ausnutzung von Lagerhäusern hinzuweisenund das Hauptsächlichste zur Anschauung zu bringen. Dabei war es unvermeiblich, auch auf die kommunale Tätigkeit auf dem Gebiete des Hasenbaues und der Hafendauverwaltung einen Seitenblick zu wersen. An eine Skizze des jetzigen Zustandes ist dann ein Resumé geknüpft, das versucht, das Bilb der bisherigen Ersahrung in großen Zügen zu zeichnen.

#### I. Rein tommunale Anftalten.

Magbeburg: Die Magbeburger Anftalten find wohl bie größten Kommunalbetriebe biefer Art in Deutschland. Gie follen baher als harakteristisches Beispiel ausführlicher behandelt werden.

Die Stadt ftellt bem Lagerungeverfehr einen "neuen Badhof", einen "alten Badhof", "fonftige verpachtete Labeftreden" fowie bie "12 Lagerfpeicher ber ftabtifden Safen- und Lagerhausverwaltung" zur Berfügung. Sämtliche Anlagen find Teile ber großartigen, mobern eingerichteten ftabtifden Safenanlagen, beren Bau 1886 befchloffen und 1888 begonnen murbe. Die Ubernahme bes Baues wie bes Betriebes burch bie Stabt ift nicht freiwillig erfolgt. Gine Reihe von vorhergebenben Berfuchen, im Sinblid auf bie guten Erfolge biefer Methobe in Samburg und Bremen Lagerhausaktiengefellschaften ohne ober mit Beteiligung ber Kommune ins Leben ju rufen, find erfolglos geblieben. Bu ben Bedingungen, Die bie Stadt glaubte ftellen zu muffen, mar es unmöglich, bas notwendige Aftien= tapital aufzutreiben. Enticheibend für bie Durchführung fommunaler Bauund Betriebstätigfeit mirtte biefer Grund baber, weil bie abfolute Rotwendigkeit bes Gingreifens mit Rudficht auf Die brobenbe überflügelung und eventuelle Umgehung Magbeburge feststand, man mußte fofort ben Bau beginnen. Es tam aber bie Erfenntnis hingu, bag ein alles um. faffender ftabtifcher Betrieb, befonders unter Ginbeziehung bes Safenbahn= vertehrs, ein weit gebeihlicheres Birten und eine finangiell fur bie Gemeinbe wefentlich gunftigere Ausbeutungsmöglichkeit ber gangen Riefenanlage für bie Dauer gemährleiften merbe.

Die obere Leitung ber gefamten Hafenangelegenheiten ist einem Aussichuß anvertraut, bem 2 Magistratsmitglieber und 5 andere Bürger, von benen 2 Stadtwerordnete sein mussen, angehören. Der Betrieb wird von einem kaufmännischen Hafendirektor geführt, ber eine Reihe von Hafenmeistern, Kassenbeamten, Buchhaltern, Kommis und Lagerverwaltern als hilfsträfte unter sich hat. Die 12 Speicher sind zum Teil eingeschofsig,

teilweife mehrgeschoffig (bis zu 6 Befchoffe haben bie beiben Getreibespeicher, biefe haben fo eine Gefamtlagerfläche von je ca. 3600 gm erhalten) ausgebaut. Daneben existiert ein Getreibespeicher fur bie Aufnahme lofen Getreibes mit Schiffeelevator, Speicher- und Annahmeelevator, Elevator jum Umftechen ufm. Unbere Speicher find mit hydraulifden Winden ober abnlichen Unlagen ausgestattet. Die Gesamtfoften ber Unlagen am Safen werden auf 8 194 147 Mf. berechnet. Davon entfallen auf bie Sochbauten und maschinellen Unlagen, die von ihnen untrennbar find und in ihrer Gefamtheit etwa bie birekten, für Lagerhäufer notwendigen Ausgaben barftellen, 2422179 Mt. Die Stadt hat ben gefamten Safenbetrieb feit 1893 in ber Sand. Der reine Lagerbetrieb ergab im "neuen Badhof" 1905/06 an Einnahmen 18 317 Mf.; bas zur Ausladung gelangte Barenquantum betrug 26 200 250 kg. Beschäftigt murben burchschnittlich 28 Berfonen. Über bie Berhaltniffe bes "alten Badhofe" maren mir feine Nachrichten zugänglich. In ben "12 ftabtifden Speichern" ergab bas Jahr 1905 eine Einnahme an Lagergelb von ca. 163 000 Mf., und zwar aus einer Einlagerung von 568 453 dz. In Betracht tommen ausschließlich Maffengüter wie Salz, Rohlen, Getreibe, Futtermittel, Buder, Dungemittel, Robeifen, Jute und Solg. Größere Bartien von Solg und Brettern, von Steinen , Roblen , Rote, Die ca. 15000 Mf. Lagermiete brachten , lagerten außerdem auf 11 201 gm freier Lagerfläche auf hochmafferfreiem Gelande und auf 809 gm Gelanbe am Borlande. Durchfcnittlich murben bier 163 Arbeiter beschäftigt, und zwar unter Ausschluß bes Mafchinen= und Safenbahnpersonale. Der Rohgewinn ber gefamten Safen= unb Lagerhausverwaltung wurde mit ca. 75000 Mf. für 1904, mit ca. 113000 Mf. für 1905, mit ca. 118000 Mf. für 1906 ausgewiefen.

Die Rechnungsabschlüffe ber hafen- und Lagerhausverwaltung zu Magbeburg ergeben folgendes Bilb (vgl. die Tabelle auf nächfter Seite):

Die Berwaltung stellt auf Grund vom Magistrat genehmigter besonderer Bedingungen "belehnbare Lagerscheine" aus. Diese sind natürlich keine Warrants und sind nicht indossabel. Außer den Gütern des freien Berkehrs können auch diesenigen Transitgüter in den Lagershäusern zur Einlagerung gelangen, die ohne Mitverschluß der Zollbehörde auf Privattransitlager zugelassen werden. Die einzelnen Räume der Lagerhäuser werden in Trennstüden von mindestens je 6—700 am Bodenstäche vermietet, und zwar mindestens auf je einen Monat. Bei Mietkontrakten, in denen von vornherein längere Dauer der Lagerung vorgesehen ist, ist einmonatliche Kündigung des Einlagerers, aber 14 tägige Kündigung seitens der Stadt vorbehalten. Jedem Einlagerer ist die Einlagerung für Rechnung Dritter

|            | · .                                        | 1904                                  | 1905                                  | 1906                                  |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|            | Einnahme:                                  | mt.                                   | Mt.                                   | mt.                                   |
| Titel<br>" | 1. Hafenverwaltung                         | 354 280,80<br>132 591,06<br>25 291,04 | 477 197,30<br>162 741,73<br>27 917,62 | 505 837,86<br>135 635,19<br>25 451,99 |
|            | Bufammen                                   | 512 162,90                            | 667 856,65                            | 666 925,04                            |
|            | Ausgabe:                                   |                                       |                                       |                                       |
| Titel      | 1. Allgemeine Unkoften                     | 95 876,46                             | 99 351,16                             | 95 481,42                             |
|            | gerung                                     | 23 667.14                             | 11 400,86                             | 11 141.89                             |
|            | 3. Hafen-Außendienst                       | 156 850,32                            | 210 857,47                            | 198 768,12                            |
|            | fchinen= u. Dampferbetriebes               | 142 525,68                            | 155 602,18                            | 161 119,15                            |
|            | 5. Besondere Ausgaben                      | 17 476,33                             | 77 588,50                             | 81 800,51                             |
|            | Busammen                                   | 436 395,93                            | 554 800,17                            | 548 311,09                            |
| Rohüb      | eríchuß                                    | 75 766,97                             | 113 056,48                            | 118 613,95                            |
| Anlag      | ekapital                                   | 7 955 690,—                           | 7 955 690,—                           | 7 954 190,—                           |
|            | ohüberschuß beträgt vom Anlage-<br>vital % | 0,95                                  | 1,42                                  | 1,49                                  |

verboten, ebenso eine höhere als die normal vorgeschriebene Belastung der Lagersläche. Die Berarbeitung der eingelagerten Ware übernimmt regelmäßig die Verwaltung, sie kann aber auch fremde Arbeiter zulassen. Die Tarise sind vom Magistrat nach vorgängiger Genehmigung des Ministeriums festgestellt.

Es hanbelt sich also hier um eine Lösung bes Problems ber Lagerhaltung in bem Sinne, baß die Kommune für die Einlagerung größerer Barenposten Lagerplätze und mit allen modernen Hilfsmitteln ausgestattete Lagerräume in Berbindung mit Eisenbahn und Basser herstellt und in eigener Regie unter Tarissontrolle zugunsten der Stadtgemeinde verwaltet. So tritt sie z. B. für die wichtige Zuckerlagerung ergänzend ein, wenn die privaten Lagerräume der Zuckerinteressenten nicht mehr ausreichen, erleichtert also so eine gewisse Anpassung der Lagerungsmöglichkeit in Magdeburg an die Schwankungen der Produktion im Interesse aller Zuckerinteressenten. Sie ermöglicht ferner solchen Geschäften, denen die Haltung eigener moderner Läger viel zu kostspielig sein würde, überhaupt erst den Geschäftsbetrieb. Dagegen greift sie nicht konkurrierend in den Lagerbetrieb der Spediteure und kleinen Lagerhalter ein. Sie verhindert auch die Möglichkeit, städtische Unlagen durch Erpachtung für illegitime Heranziehung der Gemeindetätigkeit für Privatzwecke auszunutzen. Sehr nahe liegt nämlich, wenn bem nicht vorgebeugt wird, die Möglichkeit, daß ein Großunternehmer zu relativ niedrigem Pauschalmietpreis größere Lagerstächen in städtischen Speichern mietet und dadurch belegt und dann in Zeiten, in denen Mangel an Lagerräumen herrscht, zu höherem Preise weiter vermietet, eventl. aber auch die Konkurrenz am Platze lahm legt, eine Methode, die bekanntlich häusig verwandt worden ist, besonders natürlich an Orten, in denen sich der gesamte Lagerraum in Privathand, ausgesetzt jeder spekulativen Ausnutzung, befand. Dagegen hat die Stadtverwaltung sich und die Allgemeinheit durch das oben erwähnte Verbot der Weiterverpachtung gemieteter Räume oder Einzlagerung für Rechnung Oritter geschützt.

Für bie finanzielle Ausnutung ber Unlage für ftabtische Zwede ift bem freien Ermeffen ber Rommune auch unter ber Borausfetung nachmeislich vorhandener Rentabilität burch bie Berpflichtung, Die Tarife ber Genehmigung ber Regierung ju unterftellen, eine gemiffe Schranke gefett. Wenn auch ber Gebante, folche ftabtifche Unlagen, bie ja nie anbers als aus Steuern und Anleihemitteln ober aus Rapitalvermögen ber Stadt bergeftellt merben fonnen, ber Gemeinschaft unentgeltlich gur Berfügung gu ftellen, bei Lagerhausanlagen, menigftens bei fo tomplizierten und teueren. wie fie heute an Umichlagsplaten notwendig geworden find, ausgeschloffen erscheint, selbst wenn man etwa eine Beschränfung ber Benutungemöglichkeit auf Gemeindemitglieder einführen wollte, fo fann boch über bie Bobe ber notwendigen Gebühren je nach bem Urteil, ob fie ber Rommune birette Einnahme bringen follen ober nur jum Ausgleich ber Roften ju bienen haben, lebhaft geftritten werben. Die Sobe ber Abgaben wird eben ftart variieren nach ben Forberungen, bie man an ihr Resultat ftellt. Magbeburg ift nun ber jegige Tarif von 1903 im gangen fo niebrig gehalten, daß feine Unwendung zwar einen Rohuberschuß, nicht aber eine Roftenbedung einschließlich Berginfung und Tilgung bes Unlagekapitale erbringt. Die Rentabilität ber gefamten Safen- und Lagerhausanlage tann nicht für jeben einzelnen Teil ermittelt werben. Die gesamten rechnungsmäßigen Überschuffe ber Ginnahme über bie Ausgaben betrugen

|     | 18        | 93/94 |  |  | 36 690  | Mt. |
|-----|-----------|-------|--|--|---------|-----|
|     | 1897/98   |       |  |  | 223 115 | ,,  |
|     |           | 1904  |  |  | 75 766  | ,,  |
| ber | Rohgewinn | 1905  |  |  | 113 056 | ,,  |
|     | ,,,       |       |  |  | 118 613 |     |

Borgefehen ift eine rechnungsmäßige Berzinfung von 3 % und, von Abschreibungen ganz abgesehen, eine Amortisation von 1 %. Diese 4 %

zusammen würden schon 327765 Mk. erfordern, eine 3 % oige Berzinsung des Kapitals allein 245824 Mk. Rachdem seit 1904 der Rohüberschuß 0,95 %, 1905: 1,42 %, 1906: 1,49 % des gefamten Anlagekapitals bertragen hat, steht fest, daß das Unternehmen im ganzen kein Schlag ins Basser gewesen ist. Denn die Ziele des kommunalen Eingreisens sind erreicht. Der Magistrat berichtete darüber in seiner Denkschrift über die städtischen Haspenalagen Magdeburgs bereits 1899 (Seite 54):

"Der Magbeburg zustehende Labeverkehr wird nicht mehr nach anderen Labeplätzen abgelenkt. Sowohl der Ortsverkehr wie der durchgehende Bertehr spielt sich dank der umfangreichen Bergrößerung der Umschlagsanlage und der auf der Höhe der Zeit stehenden Umladevorrichtungen im Hafen glatt und schnell ab."

Die Grunde für die rein rechnungemäßig ungenügende Rentabilität ber Unlage liegen teilweise barin, bag bie Unlage felbstverftanblich in fo großen Dimenfionen gur Musführung gelangt ift, bag fur bie weitere Butunft vorgeforgt ift. Daber burften bie heute bereits verauslagten Roften fur Grunderwerb und hergestellte Geleisanschluffe nicht in ihrem vollen Betrag in eine heutige Ertrageberechnung einbezogen werben. Ein zweiter Grund liegt in ber relativ teueren Berftellung ber Magbeburger Rais megen ber brobenben Sochwaffergefahr, eine Lage, bie nicht für jebe analoge Unlage in Betracht au gieben fein wirb. Der britte und wichtigfte Grund aber ift ber, bag bie ftabtifche Unlage nicht etwa ben Gefamtverfehr Magbeburge aufnehmen fann, ba bie Lage bes hafens mit Rudficht auf ben Charafter ber Stabt als Festung notwendig so gewählt werden mußte, daß ein großer Teil bes Magbeburger Sanbels immer noch auf ben ftaatlichen Elbbahnhof angewiefen geblieben ift. Erft eine Berlegung ober Befeitigung ber Fortififation konnte auch bie volle Ausnutung ber vorhandenen und ber für eine gunftige Rentabilität geplanten Unlagen herbeiführen. Ginerfeits verringert fich bei folder Betrachtung bas rechnungsmäßige Defizit, andrerfeits muß felbftverftandlich an biefer Stelle auch bei Befteben eines nicht übermäßig großen rechnungemäßigen Fehlbetrages auf ben tropbem vorhandenen ficheren inbireften Ruten ber Stadtgemeinde aus ben neuen Berfehrsmitteln bingemiefen merben.

So sehen die rein finanziellen Erträgnisse bes Hafens und der Lagerhaussanlage, die als Teil dieser Anlage von ihm unzertrennlich und daher nur im Zusammenhang mit ihr zu betrachten ist, durchaus nicht unbefriedigend aus. Im Gegenteil kann man heute schon davon sprechen, daß das Borgehen der Magdeburger Kommunalverwaltung in großzügiger voraussschauender Tätigkeit die Verkehrsstellung Magdeburgs wesentlich gehoben

hat. Bon einer Entwicklung ber Anlagen nach ber Richtung, baß sie geeignet erschienen als kommunale Einnahmequelle neben bas Steueraufkommen zu treten, kann in Magbeburg allerbings bisher und, wie anzunehmen ist, auch in Zukunft nicht bie Rebe fein. —

Breslau: Die Stadt hat seit ber Mitte bes 19. Jahrhunderts Lagerhäuser an schiffbarem Wasser in geringem Umfang besessen und selbst betrieben. Seit 1901 ist ein mit maschinellen Anlagen, Wasser und Bahnanschluß versehener dreiteiliger Speicher dazu gekommen, von dem jeder Teil 7 übereinanderliegende Lagerböden enthält. Die Grundsläche beträgt ca. 2500 qm, der Speicher hat eine Gesamtausnahmesähigkeit von 21352 t. Im ganzen stehen der Stadt etwa 15000 qm Lagersläche zur Berfügung. Den Betrieb führt die Stadt. Über seine sinanziellen Resultate sind mir Mitteilungen nicht zugegangen.

Stettin: Mit der Anlage des Freibezirkes hat die Stadt 1848 einen Warenspeicher mit 6 Geschossen in Betrieb genommen; seine Grundsstäche beträgt 3640 qm; außerdem besitzt die Stadt Lagerhäuser im alten Hafen. Die einzelnen Räume werden von ihr teils im ganzen vermietet, teils nach Spezialtarissähen zur Einzelbenuhung für kleinere Partien verzgeben. Tropbem noch ein Speicher der Provinzialsteuerdirektion und eine Reihe von Privatspeichern vorhanden ist, hat sich der Verkehr immer mehr dem städtischen Warenspeicher im Freibezirk zugewandt, so daß dieser sich jett mit ca.  $3^{1/2}$  % verzinst.

Memel: Seit etwa 100 Jahren betreibt die Stadt Memel zur ausschließlichen Benuhung ihrer Bürger am Hafen ein Flachslagerhaus mit ca. 3320 qm Lagerfläche und seit 1852 in derselben Weise ein Pulvermagazin mit ca. 80 qm Lagersläche. Die Stadt vermietet ihre Räume für die Einlagerung größerer Partien. Daneben existieren in geringerem Umsange private Flachslagerspeicher. Der städtische Betrieb erbringt jährlich ca. 6000 Mt. Reingewinn. Dabei ist jedoch zu bemerken, daß bei der Berechnung dieses von der Berwaltung angegebenen Reingewinnes von einer Berzinsung und Amortisation des Anlagesapitals, das auf ca. 90000 Mt. bezissert wird, nicht die Rede ist.

Königsberg: An städtischen Lagerhäusern besitzt die Stadt eine "Werfthalle" und den sogenannten "Aschhof". Die "Werfthalle" leidet unter mangelhafter Benutzung. Das für sie verwendete Anlagesapital beträgt 770 000 Mt. Sie hat 1906 72 679 Mt. Einnahmen erbracht und 114 503 Mt. Ausgaben erfordert. Bon diesen Ausgaben entfallen

| auf | Schuldenzinfe | n |      |     |       |     |     |      |   | $26 \ 405$ | Mt |
|-----|---------------|---|------|-----|-------|-----|-----|------|---|------------|----|
| "   | Amortifation  |   |      |     |       |     |     |      |   | 10 620     | "  |
|     | Masammiuna    | 0 | Soni | (80 | 11011 | oru | naā | foni | 2 | 9.600      |    |

Die Unterhaltungskoften betrugen 67871 Mk. Bei Außerachtlaffen von Berzinfung und Amortisation ber Anlage sowie ohne Ansammlung eines Erneuerungssonds würde sich ein Nettoertrag von ca. 4800 Mk. ergeben. Es handelt sich also um eine kommunale Erwerbsanstalt, die, nach kausmännischen Gesichtspunkten in die Bilanz eingestellt und so beurteilt, ein Betriebsdesizit von 41823 Mk. hat, immerhin aber ihren Betrieb felbst beckt.

Der "Afchoj" steht ber Gemeinde mit 388 000 Mf. zu Buch. Seine Unterhaltung kostete 1906 10 037 Mk., er erbrachte an Einnahme 28 469 Mk., also einen Überschuß von 18 481 Mk. Die Verwaltung berechnet sich einen Ertrag von Brutto 7,238 % und von Netto 4,744 % vom Erwerbspreis.

Kiel: Die Stadt hat 1904 und 1906 je einen Lagerschuppen für Schiffsgüter mit Anschluß an die Bahn hergerichtet. Die Anlage bietet zusammen ca. 700 am Lagersläche und wird von der Stadt selbst betrieben. Die Stadt betrachtet die Anlage als kommunale Erwerbsanstalt. Der Tarif ist staatlich sestgeltellt. Es konkurrieren mit dem städtischen Betriebe nur Bollschuppen und eine öffentliche Zollniederlage.

Crefelb: Seit November 1905 ift ber Rheinhafen in Crefelb-Linn in Benutung genommen. Es besteht bieber in fommunaler Berwaltung ein viergeschoffiges Lagerhaus für Stüdgüter mit 6000 gm Lagerfläche auf einer Grundflache von 1738 qm. Es hat Berbindung mit Baffer und Bahn und ift mobern eingerichtet. Die Stadt lagert gegen einen Tarif, ber als fleinstes Einlagerungsquantum 100 kg porfieht, vermietet aber auch gange Räume. Die Beftimmungen hierüber find im einzelnen völlig ben vorbilblichen Borfchriften in Magbeburg nachgebilbet. Mit bem Lager= baus verbunden ift die öffentliche Bollnieberlage. Das Unlagefapital von ca. 500 000 Mf. verzinfte fich nach Angabe ber Berwaltung im erften Betriebsjahr mit ca. 5%. Es follen bamit ungefähr bie reinen Roften gebedt fein. Es wird aber beabsichtigt, Die Unlage burchaus als ftabtifche Erwerbsanftalt auszunuten und fo ber ftabtifchen Finangpolitit bienftbar ju machen. Die Unlage hat augenblicklich ein tatfachliches Monopol, in= fofern ihr feinerlei Unlagen bes Staates, bes Gifenbahnfistus ufm. gegen= überfteben. Dagegen übertreffen private Lagerungeflachen bie ftabtifche an Größe.

Düffelborf: Seit 1896 betreibt bie Gemeinde Düffelborf außer ber Bereitstellung großer Lagerslächen ein Lagerhaus mit modernen maschinellen Anlagen, mit Wasser und Bahnanschluß. Die Grundsläche beträgt 4000 qm. Auch hier hat die Stadt eine tatsächliche Monopolstellung. Berbunden mit dem Lagerhaus ist der Betrieb der zollsreien Niederlage. Die Berwaltung berichtet nur allgemein, daß bisher als sinanzielles Resultat nur Betriebsverluste zu verzeichnen seien. Der städtische Hafenetat, der bereits im Etat für 1907 einen Zuschuße von 30 000 Mt. erfordert hat, bringt für 1908 einen solchen von 300 000 Mt., da für 1908 anstatt als vermietbar angenommener 75 000 qm Lagersläche nur 38 000 qm Lagersläche haben vermietet werden können.

Coln: Die Stadt hat nach Niederlegung der alten Zoll- und Werftshallen 1898 zwei unterkellerte Zollhallen mit einem Obergeschoß, ein Hauptniederlagegebäude mit vier Obergeschosen, eine unterkellerte Werfthalle mit einem Obergeschoß und einen Schuppen errichtet. Die Anlagen haben eine Grundfläche von insgesamt ca. 10 000 am, sind mit modernen maschinellen Anlagen versehen und stehen unter alleiniger Verwaltung der Stadt. Die auf Gebühren beruhenden Einnahmen genügen zur Deckung der Betriebsund Unterhaltungskosten, lassen aber die Anlagekosten unverzinst. Bon einer Amortisation oder einem Erneuerungssonds ist nicht die Rede. Die Stadt beabsichtigt eine Ausgestaltung des Betriebes als kommunales Erwerbsunternehmen nicht, sie erwartet vielmehr von ihrem Betrieb auch für die Zukunst nur indirekte Förderung der Wohlsahrt der Gemeinde.

Dortmund: In ben Jahren 1898 bis 1905 hat die Stadt Dortmund an ihrem Stadthafen am Dortmund—Ems-Kanal an 400 m langer Kaimauer vier Lagerhäuser (bavon drei mehrgeschossig mit insgesamt 4893 qm Lagersläche) mit einem Rettokostenauswand von 689031 Mt. erbaut. Die Lagerhäuser sind sämtlich mit allen modernen Betriebseinrichtungen wie Elevatoren, Fahrstühlen, Warenaufzügen, Getreibereinigungsmaschinen, Wagen, Bandbeförderung für Getreibe, Kränen, elektrischer Kraft und Beleuchtung usw. versehen. Die Stadt läßt die Anlage durch ihre Hafen verwaltung betreiben. In ihren Rayon hat sie die Jollabsertigungsstelle, die zollsertigungsstelle, die zollsertlage und die Fleischbeschaustelle sür ausländisches Fleisch einbezogen. Die Einnahme aus Lagerhausgebühren ist von 22766 Mt. im Jahre 1899 in ganz regelmäßigem Anwachsen auf 76743 Mt. im Jahre 1906 gestiegen. Es ist unbekannt geblieben, wieviel von diesen Erträgnissen durch den Betrieb absorbiert wird, wie hoch sich also die Nettoverzinsung der Anlage stellt.

Frankfurt a. Die Stadt hat 1887 einen Bobenfpeicher für

Guter aller Art mit 12 000 t Lagerfähigfeit und 1901 einen Gilofpeicher für Getreibe mit 20 000 t Lagerfähigfeit bergeftellt. Die Unlagen haben Baffer- und Bahnanfolug fowie moberne mafchinelle Ausruftung. Grundfläche jebes Speichers beträgt 2600 qm; Die Rommune führt ben Betrieb felbft. Sie hat, ba private Lagerhaufer nicht existieren und fonft nur noch eine ftaatliche Bollniederlage besteht, ein tatfachliches Monopol. Sie wird aber auch biefe ftaatliche Unftalt in nachfter Beit übernehmen und bafür brei ftabtifche öffentliche Bollnieberlagen mit insgefamt ca. 4000 qm Grundfläche errichten. Der Reinüberfcuß ber Lagerhausverwaltung betrug 1905 15 630 Mf., bas Unlagefapital betrug bisher ca. 2 400 000 Mf. und erzielte nach Angabe ber Bermaltung in ben letten 5 Sahren eine Berginfung, Die zwischen 2 und 51/2 0/0 bes Unlagemertes fcmankte. Diefes Erträgnis bebeute fnappe Dedung ber reinen Roften. Die Bermaltung fügt aber hingu, bag, wenn auch bie ftabtifden Lagerhaufer bisber mit ihren Erträgniffen fnapp bie reinen Roften gebedt hatten, es boch nicht ausgefchloffen fei, bag fie auch Überschuffe liefern und fobann ale Erwerbsanftalten für bie Stadt gelten fonnten. Sierbei ift jeboch ju berudfichtigen, baß bie stäbtischen Bafenanlagen, in welchen fich bie Lagerhaufer befinden, als Bertehrestraßen ben letteren erft ihren wirtschaftlichen Wert verleihen, biefe hafenanlagen jedoch feine Erwerbsanftalten find, vielmehr ju ihrer Berginfung ufm. namhafte Bufchuffe von ber ftabtifden Berwaltung erforbern. Alfo nur mit biefer Beichranfung wird bie Möglichfeit einer überschußwirtschaft fur bie Butunft in Aussicht genommen. — über bie fpeziellen Resultate in Frankfurt berichtet ber Bermaltungebericht ber Stadt folgenbes :

"Mit Inbetriebnahme bes neuen Silospeichers 1901 hat sich das der Lagerhausverwaltung bis dahin zur Last fallende Anlagekapital von 800 000 Mark auf rund 2 400 000 Mk. erhöht. Insolgebessen war von da ab der Lagerhausbetrieb zunächst nicht mehr wie in den vorhergegangenen Jahren in der Lage, Reinüberschüffe zu liesern. Es ersorderte derselbe vielmehr in den letzten Jahren Zuschüsse und zwar:

| im | Jahre | 1902 |  |  | 69 538,62 | Mit |
|----|-------|------|--|--|-----------|-----|
| ,, | "     | 1903 |  |  | 13 076,83 | ,,  |
| ., |       | 1904 |  |  | 24 307,53 |     |

Das Berichtsjahr (1905) hat nun erstmals wieder einen Reinüberschuß zu verzeichnen, wodurch die Erfahrung, daß derartige neue Berkehrsanstalten in der Regel anfangs nur eine bescheidene und erst allmählich steigende Nente abwerfen, eine neue Bestätigung erfahren hat."

Bürzburg: Die Stadt Bürzburg hat 1904 ein im städtischen Betrieb befindliches, modern eingerichtetes Lagerhaus in Berbindung mit Basser und Eisenbahn auf einer Grundsläche von 8000 am zur Lagerung und zur Behandlung von Baren sowie für den Schisse und Bahnumschlag eingerichtet. Es liegt am Staatshafen und enthält über einem Kellergeschoß ein Parterre- und zwei Obergeschosse. Die verfügbare Lagersläche beträgt ca. 7200 am. Neben dieser städtischen Anlage bestehen nur zwei weniger bedeutende private Betriebe. Das städtische Unternehmen hat in den beiden ersten Jahren 1905 und 1906 mit Desizit gearbeitet, es wird aber für 1907 ein kleiner überschuß erwartet.

Mugeburg: Das ftabtifche Lagerhaus in Augeburg befteht als Gemeinbeanstalt feit 1905. Bu biefem Bau hat fich bie Gemeinbe auf eine Unregung aus Sanbelsfreifen entschloffen. Gie verfolgt mit biefer Einrichtung ben Zwed, bem Lagervertehr in landwirtschaftlichen Brobuften Dienfte zu leiften. Reuerbings ift bie Ginlagerung von Baumwolle in gepreßten Ballen zugelaffen. Es hatte fich in Augeburg gezeigt, baß bie ftabtifche fogenannte "Schrannenhalle" (Darfthalle fur Getreibe) immer weniger benutt murbe. Dan befchloß baber ju Lagereinrichtungen überzugehen und 2/8 ber früheren "Schrannenhalle" mit ca. 2000 qm Grunbfläche zu Lagerhauszweden umzubauen. Das Lagerhaus hat nur Bahnanichluß und eine elektrisch betriebene Universalputerei fomie eine automatifche Bage. Der von ber Stabt regiemäßig gehaltene Betrieb ergibt nach beren Mitteilung eine in ihrer Sobe nicht bekannt gegebene Amortifationsquote fur ben Wert ber Immobilien und ber Ginrichtung. fowie eine Berginfung bes Unlagefapitals, beren prozentuale Bobe nicht befannt ift. Die Stadt erflart, nicht zu beabsichtigen, Uberschuffe aus bem Lagerhausbetrieb herauswirtschaften zu wollen. Daber ift bas Lagerhaus in ber Gewerbesteuer auch nur mit ber fogenannten Normalanlage (Gemerbefteuertarif Dr. 55 c) von 40 Mf. gur Steuer veranlagt.

Berlin: Die Stabt hat bisher trot bes notorischen Mangels an Lagerhäusern keinen kommunalen Lagerhausbetrieb eröffnet. Seit Juli 1907 befindet sich aber ein Lagerschuppen am Humboldthasen im Bau. Er wird auf 2600 qm Grundsläche anschlagsmäßig für ca. 190000 Mt. hergestellt. Ungebote auf Bachtung dieses Schuppens, die bereits von seiten privater Interessenten an den Magistrat gelangt sind, hat dieser abschlägig beschieden, da die Absicht besteht, die Anlage mit allen Mitteln nur der Allgemeinheit dienstührt zu machen. Weitere Hasen-, Bahn- und Speicheranlagen sind von der Stadt für die nächste Zeit am Stralauer Anger geplant. Es besteht ein Voranschlag, der für diese Bauten mit 800000 Mt. ohne Grund-

erwerbstoften abschließt. Der Magiftrat icate bei jährliche Ginnahme aus ber Lagerung von Getreibe und Dehl allein auf ca. 300 000 Mf.

Die Korporation ber Kaufmannschaft beabsichtigt sich an bem städtischen Unternehmen in ber Form einer Zinsgarantie zu beteiligen, um bagegen Einfluß auf die Verwaltung zu erhalten. Der Magistrat hat diesem Vorsichlag bereits beigestimmt. Die Gemeinde legt großen Wert darauf, ihre Tarise nach ihrem freien Ermessen ohne Staatseinspruch sessten zu können, was vielleicht auch hier auf die Absicht schließen läßt, die Anlage sowohl dem möglichst ungehinderten Vertehr wie der kommunalen Finanzpolitik dienstbar zu machen.

Frankfurt a. D.: Im Jahre 1896 find von der Kommune für die Sinlagerung von Gütern, welche per Schiff angekommen sind oder abgeben sollen, Lagerungsräumlichkeiten mit einer Grundsläche von 161 qm eingerichtet, die 1906 um 180 qm auf 350 qm erweitert sind. Beraltete maschinelle Sinrichtungen sind vorhanden. Die Kommune betreibt die Anlage selbst. Es konkurriert mit ihr eine Lagerungsanlage der Lokalgütereisenbahnaktiengesellschaft. Aber die Erträgnisse des undeträchtlichen reinen Lagerverkehrs ist nichts bekannt. Die Aberschüffe der Lade- und Uferverwaltungen betrugen 1906 8971 Mk.

Posen: Kommunale Lagerhäuser sind nicht vorhanden, dagegen hat die Stadt auf der städtischen Umschlagsstelle Ladehallen errichtet. Über die sinanziellen Resultate ist nichts bekannt. — Ühnliche Berhältnisse bestehen in UIm und Heilbronn, wo die Anlagen im wesentlichen der Alimentierung des städtischen Getreidemarktverkehrs dienen sollen. Im besten Falle werden die Lagerungsanlagen zur Ansammlung von Waggonladungen den nut. Die Sinlagerung von Getreide, das nicht innerhalb der Stadt gefauft ist, wird regelmäßig verboten. Es handelt sich also dei Frankfurt a. O., Posen, Ulm und Heilbronn nur noch in start beschränktem Sinne um kommunale Anteilnahme an der Beschaffung von Lagerungsgelegenheit.

## II. Kommunale Anstalten, die teilweise von der Stadtverwaltung selbst betrieben, teilweise in selbständigen Teilen verpachtet werden.

Strafburg i. E.: Die Rais der neuen hafenanlagen find von ber Stadt zum großen Teil verpachtet worden, auch ein Teil ber von ihr felbst hergestellten hochbauten. Es handelt sich am Rheinhafen

1. um ein Lagerhaus mit einem Fassungsraum von fast 200 000 Sack Getreibe, bas aus brei Teilen besteht, einem Raum mit 45 Silos à 2000

Sad Getreibe, einem Raum mit 5 Schüttboben für zusammen rund 110 000 Sad Schwergetreibe und einem mit allen mobernen maschinellen Einrichtungen ausgestatteten Raum mit 10 Böben.

2. um eine Berithalle am Rheinhafen für Stüdgut und Getreibevertehr. Beibe Bauten find verpachtet.

Um Meggertorhafen hat die Stadt ein Lagerhaus und die Berfthallen im eigenen Betriebe. Zwei weitere große Lagerhaufer fowie verichiebene Berfthallen und Notiduppen find verpachtet. Die Berftellungsfoften für bie Bauten am Detgertorhafen betrugen insgefamt 3038 000 Mt. Die Roften für Grunderwerb und Berftellung ber Bafenbeden, ber Stragenund Bahnanlagen, ferner ber Ginrichtung ber Baffer- und Gasleitungen und ber Entwäfferunge= und Beleuchtungeanlagen betrugen bavon ca. 1826 200 Mart. Die Aufwendungen im Rheinhafen betrugen insgefamt 6 160 000 Mt., bavon entfielen auf Grunderwerb ufm. (wie oben) 1817 300 Dt. bie finangiellen Refultate bes Lagerhausbetriebes lagt fich nichts Detailliertes angeben, ba es zwar wohl möglich ift, bie reinen Ginnahmen, nicht aber bie reinen und vollen Roften ber Lagerhäufer an fich mit Sicherheit herausguholen. Die Gefamtfummen ber Ginnahmen aus bem Metgertorhafen betrugen 1905 241 819 Mf., bie ber Ausgaben 151 927 Mf. Es murbe alfo ein Ubericug von 89 892 Mf. erzielt. Die Ginnahmen aus bem Rheintorhafen betrugen 1905 74 110 Mf., Die Roften 17 913 Mf., Der Überschuß 56 197 Mf. Der Gesamtüberschuß betrug alfo 1905 146 089 Mf. Diefe Bahl läßt felbftverftanblich nicht ben geringften Schluß auf bie tatfächliche Rentabilität ber Lageranlagen ber gewaltigen fommunalen Unternehmung gu, fie foll nur ein Bilb von ber Bebeutung bes Betriebes gewähren.

Stuttgart: Die Stadt Stuttgart besitzt zwei Lagerhausbetriebe in eigener Verwaltung: bas seit 1823 bestehende städtische Kornhaus am Leonhardtsplat mit 438 qm Bodenstäche, und seit 1881 die 3000 qm Lagerstäche enthaltende städtische Gewerbehalle; beide Anlagen sind ohne Verbindung mit Wasser und Bahn. 1891 hat die Stadt ein zweites Lagerhaus in der Wolframstraße errichtet, ebenfalls ohne Verbindung mit Bahn und Wasser. Die Grundssche dieser Anlage beträgt 7000 qm, das Gebäude hat 5 Stockwerke und ist mit modernen maschinellen Anlagen ausgerüstet. Dieses Lagerhaus ist an die Stuttgarter Lagerhausastiengesellschaft sur eine Jahresmiete von 18000 Mt. verpachtet. Da das Kornhaus im Geschäftsjahr 1906/07 3397 Mt. Einnahme brachte, die Gewerbehalle 12 337 Mt., erzielte die Stadt Stuttgart aus ihrem Lagerbetrieb im letzten Jahre eine Einnahme von 33 734 Mt. Die Lagerhäuser sind als kommunale

Anftalten zur Unterftützung von Sanbel und Berkehr gebacht. Die erhobenen Gebühren geftatten eine nur mäßige Berzinsung bes Anlagefavitals.

Baben: Für das Großherzogtum Baden ist ganz generell hervorzuheben, daß abgesehen von Karlsruhe die badischen Kommunen durch eine weit ausgreisende Berkehrspolitik des Staates der Sorge für die Beschaffung von Lagerhäusern vorerst enthoben zu sein scheinen. In Konstanz, Mannheim und Ludwigshafen sind Lagerungsanlagen von derartigem Umfang seitens des Staates errichtet und zum größten Teile, wo nicht die Bahnverwaltung den Betrieb selbst übernommen hat, vom Staate Gesellschaften zum Betriebe überlassen, daß neben diesen Anstalten nur noch für private Tätigkeit disher Plat vorhanden gewesen ist.

Rarleruhe: Die Stadt Rarleruhe hat im Sahre 1901 eine Berfthalle mit einer Grunbfläche von 1610 qm und einen Getreibefpeicher, ber jur Balfte Gilofpeicher, gur Balfte Schuttbobenfpeicher ift, errichtet. Der 1903 errichtete Getreidespeicher hat eine Grundfläche von 1961 gm. Beibe Bauten liegen am ftabtifchen Rheinhafen, am Rai, Gifenbahngleifen und Strafen und befigen moberne mafchinelle Ginrichtungen. Der Getreibefpeicher fast 12 000 t Getreibe. Die Werfthalle und bie eine Salfte bes Getreibespeichers merben von ber Gemeinde felbft betrieben. Ginige Lagerraume und bie andere Salfte bes Getreibefpeichers find an Intereffenten vermietet. Reben ben ftabtifden Unlagen fommen nur noch bie öffentliche Bollnieberlage und einige wenige Brivatlager in Betracht. Uber bie finanziellen Refultate ber Werfthalle ift nichts Naberes befannt. Betreibespeicher murbe eine Rente von 3,97 % 1903, 3,3 % 1904, 3,68 % 1905, 3,25 % 1906 erzielt. Diefe Betrage find fur bie Berginfung und Umortifation jedenfalls nicht ausreichend. Es find bisher bie vollen Gelbftfoften ber Unlage nicht herausgewirtschaftet worben.

Darmstadt: Im Jahre 1875 ist ein sechsstödiges Lagerhaus mit 4500 qm Lagersläche in Berbindung mit der Sisenbahn errichtet worden. Maschinelle Sinrichtungen sind vorhanden; die Stadt selbst führt den Betrieb. Neben diesem städtischen Lagerhause existiert ein staatliches Lagerhaus von ungefähr der halben Größe. Die Stadt vermietet etwa die Hälfte der in ihrem Betriebe besindlichen Anlage an den Großhandel für eine Jahresmiete von ca. 3900 Mt. Ein zweiter Teil dient als öffentliche Riederlage für der Berzollung nicht unterliegende Gegenstände. Die in diesem Betriebe erzielten Gebühren erreichten 1905 die Höhe von rund 2100 Mt., so daß eine Bruttoeinnahme von ca. 5000 Mt. für die Stadt erzielt wurde.

Maing: Seit 1895 bestehen in Maing bebeutenbe an Baffer und Bahn gelegene, mobern eingerichtete Lagerhäufer. Es handelt fich heute um:

- 1. ein Lagerhaus am Binnenhafen mit 1214 qm Lagerstäche (Keller, Erbgeschöß und 5 Obergeschoffe). Bon dieser Lagerstäche waren der öffentslichen Zollniederlage 1329 qm überwiesen. Die städtische Berwaltung bewirtschaftete selbst 3725 qm Lagerstäche und hatte die übrigen Räume mit 6959 qm vermietet.
- 2. einen Getreibespeicher mit 6173 am Lagerstäche und einen Silo von 718 chm Fassung. Auch hier wurden Teile des Speichers und eine Abteilung des Silos nicht von der Stadt betrieben, sondern verpachtet. Die Betriebskosten der maschinellen Anlage betrugen 1905 11291 Mf.
- 3. Außerdem befinden sich im Besit der Stadt einige Nebenanlagen. Der gesamte städtische Lagerbetrieb erfordert an Ausgaben 132421 Mt. und brachte an Einnahmen 154519 Mt., es wurde also ein Überschiß von 22097 Mt. erzielt. Die gesamten Anlagesosten haben ursprünglich 1528511 Mt. betragen. Sie sind Ende 1905 durch Amortisation bereits auf 1420415 Mt. reduziert. Es wird nicht mitgeteilt, ob diese Amortisation aus den Betriebsüberschüffen oder aus sonstigen Fonds erfolgt ist. Die Berwaltung beabsichtigt, die Anlagen als städtische Erwerbsanstalten auszunutzen.

Coblenz: Seit 1891 hat die Kommune Lagerschuppen mit einer Grundsläche von 660 qm am Rhein und 1745 qm an der Mosel, zusammen 2405 qm errichtet. Hiervon sind 1841 qm verpachtet, 564 qm in städtischem Betriebe. Neben der städtischen Anlage eristiert eine staatliche öffentliche Zollniederlage, aber keinerlei Privatlager von Bedeutung. Nach Angabe der Verwaltung reichen die Sinnahmen aus, um aus dem Betrieb eine Berzinfung und Amortisationsquote herauszuwirtschaften. Die Erzielung von Überschüssen ist bisher nicht gelungen, aber beabsichtigt.

Plauen i. B.: 1861 hat die Stadt ein Lagerhaus und 1907 ein zweites Lagerhaus für die Unterbringung von Sprengstoffen und Feuerwerkstörpern mit ca. 2300 am Lagersläche errichtet. Sie hat die Anlage verspachtet und erzielt von dem Anlagewert von ca. 15500 Mk. eine 5% oige Rente. Die Benutzung der Anlage ist auf Gemeindemitglieder beschränkt.

Bremerhaven: In ben Jahren 1892—95 sind im Anschluß an die großen Bremenser Hafenalagen von der Gemeinde Bremerhaven in Berbindung mit Wasser und Bahn drei Hallen errichtet, eine weitere ist im Bau, eine fünfte projektiert. Die gesamte Lagerstäche dieser fünf Hallen wird 7676 am betragen. Sine maschinelle Ausrüstung der Anlage ist nicht vorhanden. Sin Teil der Anlagen wird als Versteigerungshallen benutzt.

Die Bachallen find verpachtet, die Berfteigerungshallen verwaltet die Stadt felbft. Die Ginnahme aus Bacht und Berfteigerungsgebühren gestattet eine Berzinfung des Anlagekapitals zu fast 4%. Die städtischen Anlagen werden selbstwerftändlich bei weitem durch die staatlichen Anlagen übertroffen.

### III. Kommunale Unftalten, die vollständig verpachtet find.

Wefel: Die Kommune hat im wesentlichen für Zwede vorübergehender Lagerung drei Hallen mit insgesamt 1075 am Lagersläche errichtet, für die sie eine jährliche Bacht von 765 Mt. bezieht.

Bonn: Im Jahre 1906 hat die Stadt für die Zwecke des Häutehandels, zur Erleichterung der dort stattfindenden Auktionen ein Häutelager mit 390 qm Lagerstäche errichtet. Die Anlage ist an die Fleischerinnung mit 50 Mk. jährlich verpachtet.

Caffel: Die Stabt hat 1895 am Fuldahafen ein Lagerhaus, das 1899 auf 2292 qm Lagersläche erweitert ist, erbaut. Es hat sich inzwischen das Bedürfnis weiterer Bergrößerung herausgestellt und soll im Jahre 1907 befriedigt werden. Die vorhandene Anlage besitzt Bahnanschluß und moderne maschinelle Ausrüstung. Die Stadt hat die gesamte Anlage einer Speditionössirma verpachtet. Diese zahlt als Pacht 50% des Anlagestapitals und außerdem 50% des Netto-Gewinnes. Die Kranausrüstung der städtischen Anlage gehört dem Fistus und wird von diesem finanziell genutt.

Rattowit: Die Stadt unterhält feit 1899 eine öffentliche Bollniederlage mit einer Grundfläche von ca. 500 qm. Die Anlage besitzt nur Bahnanschluß und ist vollständig verpachtet. Die Pachteinnahme deckt aber die Herstellungskosten der Anlage nicht. Die Gebühren sind nach dem Prinzip der reinen Kostendedung angesetzt. Die Stadt beabsichtigt nicht die Anlage als Erwerdsunternehmen zu betrachten.

Offenbach a. M.: Seit 1830 besteht ein städtisches Lagerhaus mit 1240 am Lagerstäche. Ein Anschluß an Bahn und Wasser sowie maschineller Betrieb ist nicht vorhanden. Die Stadt hat die gesamte Anlage verpachtet. Sie dient zugleich als öffentliche Zollniederlage. Ihre Einnahmen betrugen im letzen Jahre ca. 2000 Mt., ihre Ausgaben 1500 Mt.; abgesehen ist bei dieser Ausstellung vollständig von der Ansehung einer Zins- oder Amortisationsquote.

Regensburg: Die Gemeinde besitt ein Getreibelagerhaus mit elektrischem Aufzug und Getreibeputerei an Wasser und Gisenbahn. Sie hat die Anlage für längere Jahre an eine Schiffahrtsgesellschaft gegen eine

Miete vergeben, die mindestens 4 % bes Anlagekapitals bedeutet. Für das Jahr 1908 ist der Bau eines weiteren Getreibelagerhauses für ca. 1200 Waggons Fassungsfähigkeit und eines Magazins für Salpeter am Winter- und Umschlagshafen vorgesehen. Weitere Bauten sind projektiert.

Nürnberg: Es besteht seit 1883 eine Hopfenniederlage mit 7571 qm Lagerstäche ohne Anschluß an Wasser und Gisenbahn. Die Anlage ist in einzelnen Teilen verpachtet und erbrachte zuletzt eine Gesamtpacht von 39750 Mt.

### IV. Gemischte Betriebe.

# 1. Beteiligung von Gemeinden bei Korporationen des öffentlichen Rechtes.

Es gibt bisher nur eine einzige Unlage biefes Typus, die Lagerhausanlagen ber Rorporation ber Raufmannschaft in Lübed. Bei ber Betrachtung ber hanseatischen Ginrichtungen ift festauhalten, bag in biefer Untersuchung in ben Sanfestäbten Stabt und Staat ale völlig zusammenfallenb behanbelt find. Im ftaatsrechtlichen Ginne ift bas zwar ungenau, macht aber fur biefe Betrachtung nichts aus. Das Berhaltnis bes Staates zur Korporation ift in ber Form geordnet, bag ber Staat ben gefamten Musbau ber Safen übernommen und in eigener Regie ausgeführt hat. Die porhanbenen anbaufähigen Rais ftellt ber Staat ber Rorporation ber Raufmannichaft, welche bie gefamte Safenverwaltung führt, unentgeltlich mit ber Daggabe jur Berfügung, bag biefe bie notigen Speditions= und Lagerungs= anlagen auf ihre Roften herstellt und zu gunften ber Raffe ber Korporation ber Raufmannschaft verwaltet. Für einzelne Teile ber Unlagen, bie gu gleicher Beit bem Speditiones und Lagerhausbienft jugute tommen, befitt ber Staat ein Rontrollrecht fur bie Tarife, fur anbere nicht. fache entstammt ber hiftorifden Entwidlung mit ihren Unklarbeiten. Die Raufmannichaft befitt augenblidlich ein Lagerhaus, bas 1897 mit einem Rapitalaufwand von 527656 Mf. hergeftellt murbe. Durch Amortisation ift biefer Unlagebetrag beute auf 521 656 Dit. gefunten. breiftodigen mit allen mobernen Ginrichtungen verfebenen Lagerhaus hat bie Raufmannschaft an ben Rais ber Trave 27 einstödige Barenschuppen und einen ebenfolden am Ranalhafen hergestellt. Der beutige buchmäßige Unlagewert ber Traveschuppen beträgt 631 812 Mf., ber bes Kanalfchuppens 25 000 Mt., fo bag bie Unlage mit 1160468 Mf. ju Buche fteht. Diefe Unlagen erbrachten im Berichtsjahre 1906 eine Lagermiete von gufammen 41 424 Mf. Die Berwaltung ber gefamten Lagerungsanlagen, Die ju gleicher Beit bem Speditionsverfehr zu bienen haben, koftete im Berichtsjahre 1905 alles in allem 118 603 Mk. Diefen standen Einnahmen im Gefamtbetrage von 180 455 Mk. gegenüber, so daß ein Betriebsüberschuß von netto 61 852 Mk. erzielt wurde, also eine mehr als 5% ige Berzinsung bes Anlagekapitals.

# 2. Beteiligung von Kommunen an Erwerbsgefellschaften für Lagerhausbetrieb.

Samburg: Städtifche Lagerhaufer find auch in Samburg bisber nicht erbaut worben, bagegen find auf Staatsterrains feitens ber auf Beranlaffung bes Staates und unter feiner Mitwirfung gegrunbeten Aftiengefellichaft Samburger Freihafen-Lagerhaus-Gefellschaft, auf Grund eines von biefer mit bem hamburgifden Staat abgefchloffenen Bertrages enorme Speicheranlagen errichtet worden. In bem Bertrage hat fich ber Staat ein vertraadmäßiges, nicht etwa ein öffentlich rechtlich begrundetes Auffichtsrecht und eine finanzielle Beteiligung, auch abgefeben von bem Erträgnis ber Aftien, Die fich in feinem Befit befinden ober befinden werben, gefichert. Diefer Bertrag befitt als Borbild für abnliche Berhaltniffe eine berartige Bebeutung, bag es notwendig ift, bier auf feinen Inhalt naber einzugeben. Der im Jahre 1885 abgeschloffene Bertrag beruhte auf einem Borvertrage amifchen ber Norbbeutschen Bant in hamburg und ber Finangbeputation ber Stadt Samburg. Rach ihm verpflichtete fich bie Norbbeutiche Bant, eine Aftiengefellichaft jum 3med ber Berftellung und Berwertung von Speichern, Lagerhäufern, Rontoren und fonstigen, bem Sandel und ber Fabrifation bienenben Baulichkeiten im ftabtifden Freihafen ju erbauen. Die Gefellfcaft wurde mit einem Grundfapital von 9 Millionen Mart gegrundet, Die Finangbeputation überließ biefer Gefellicaft nach ihrer Grundung ein Areal von 30 000 gm. Der Gefellichaft ift biefes Terrain mit ben qugehörigen Raimauern verfeben und jum Bebauen fertiggeftellt vom Staat überliefert. Die Berftellung ber öffentlichen Stragen nebst ben barin befindlichen Trottoirs, Sielen, Gas- und Bafferleitungen ift vom Staat übernommen, ebenfo bie Berftellung ber Gleisanlagen. Bierauf hat bie Gefell= ichaft unter Auflicht bes Staates ihre Sochbauten hergestellt. Der Tarif ber Gefellichaft unterliegt ber Genehmigung bes Genate, und zwar find feine Cape ale Maximalfage gebacht, fo bag bie Gefellichaft jeberzeit in ber Lage ift, nach Bebarf, nach ber Lage bes Marktes unter biefe Gate hinunterzugehen. Die Gefellichaft gibt Barrants nach Maggabe bes Samburger Warrantgesetes aus. Die Rontrolle bes Staates über bie Tätigkeit ber Gefellichaft wird burch biejenigen Mitglieber bes Auffichterates erzielt,

bie vom Senate aus ber Mitte ber Behörben ermählt merben. Dem Auffichtsrat, welcher aus 7-9 Perfonen befteht, find zwei folche ftabtifche Rommiffare beigeordnet, die ben Beratungen ohne Stimmrecht beiwohnen Bon bem aus ber faufmannischen Bilang nach Bornahme ber normalen Abschreibungen fich ergebenden Reingewinn werden guförberft, folange fich ber Refervefonds nicht auf 10 % bes Grundfapitals beläuft, für biefen 5% und fobann auf bas eingezahlte Grundfapital eine Dividenbe von 31/2 0/0 pro anno entnommen. Bon bem alsbann verbleibenden Reftgewinn erhalt junachft ber hamburgifche Staat als Aquivalent fur Die Überlaffung bes Grund und Bobens ber von ber Aftiengefellichaft errichteten Anlagen bis ju 5/8 besjenigen Betrages, ber nach ber eben ermähnten Beftimmung an bie Aftionare als Dividende gezahlt ift. Bon bem bann noch verbleibenden Restbetrage erhalt ber Staat 10 % gur Bilbung eines Unfaufefonde für bie Erwerbung ber Gefellichafteaftien. Die übrigen 90 % bes Reftgewinnes werben in ber Beife verteilt, bag baraus junachft bie Aftionare eine Superbivibende bis 11/2 0/0 pro anno auf bie ein= gezahlten Beträge beziehen und fobann ber Staat bis ju B/8 ber folcher= gestalt an bie Aftionare gur Ausgahlung gelangenben Superbivibenbe. Der Reft wird gleichmäßig im Berhältnis von 3:5 an bie Aftionare und an ben Staat ausgeteilt.

Die dem Staat zustehenden 10 % des Restgewinnes, sowie eine auf den Staat entfallende Superdividende sind an die Finanzdeputation für einen zu bildenden Anfaufsfonds zur Erwerbung der Gesellsschaftsaktien auszuzahlen. Die durch Auslosung für den Ankaufsfonds erwordenen Aktien bleiben voll berechtigt, und die auf die Aktien entfallenden Dividenden dienen zur Berstärkung des Ankaufssonds. — Seit dem 1. Januar 1900 ist der hamburgische Staat berechtigt, die dann noch in Privatbesit besindlichen Aktien für den 25 sachen Durchschnittsertrag der vorhergegangenen fünf letzten Betriedsjahre zu erwerden, jedoch nicht unter 110 % und nicht über 150 %. Diese sinanzielle Beteiligung des Staates an der Aktiengesellschaft hatte bei einem Reingewinn im Jahre 1906 von 1373 390 Mk. solgende Bedeutung:

Der an die Finanzbeputation abzuführende Betrag für den Ankaufstonds betrug 353 339 Mk., dazu kam ein Saldo von 849 Mk. und eine Dividende von  $5^{1/2}$ °/0 auf 532 ausgeloste Aktien mit 29 260 Mk., also insgesamt 383 448 Mk. Es sind außerdem am 1. Juli 1907 342 weitere Aktien à 1000 Mk. gleich 342 000 Mk. Aktien zur Aussosung gelangt.

Altona: In birefter Anlehnung an ben Vertrag zwischen Hamburg und ber Hamburger Freihafen-Lagerhaus Gefellschaft hat die Stadt Altona sich mit 1200 Aftien an der von ihr am 22. Februar 1889 gegründeten Altonaer Kai- und Lagerhaus-Gesellschaft beteiligt. Die Stadt ist Hauptaktionärin der Gesellschaft. Diese Gesellschaft ist discher nicht zu besonderer Bedeutung gelangt, wenn auch neben ihr öffentliche Lagerhäuser in beträchtlichem Umfange nicht existieren. Ihr Aftientapital brauchte daher bischer erst mit 75% eingezahlt zu werden. Man erwartet jedoch mit Ablauf des Jahres 1907 eine Erweiterung des Kaibetriebes und die damit notwendig werdende Bollzahlung des Aftienkapitals.

Auch in Bremen ift bie Ginrichtung bes Lagerverfehrs unter Anteilnahme ber Rommune im wesentlichen burch eine Aftiengefell= icaft mit 500 000 Df. Grundfapital in bie Sand genommen. bremifche Staat, ber, mas bie Finangverwaltung angeht, als mit ber Stadt Bremen ibentifc angufeben ift, befitt an feinem Safen in ber Stadt Bremen eine Angahl Rajefduppen und Speicher, fowie in Bremerhaven eine Angahl Rajeschuppen. Die Rajeschuppen bienen im mefentlichen bem Durchgangsvertehr, jeboch teilweife auch bem Lagern von Waren. Die Speicher find Lagerhäufer. Die meiften ftaatlichen Bertehrs- und Lageranftalten an ben neuen Safen ber Stadt Bremen find ber 1877 begrundeten Bremer Lagerhausgefellichaft jum Betriebe überlaffen. Rur ber im mefentlichen bem Durchgangsverkehr bienende Befertorbahnhof und die reinen Berkehrsanlagen an ben Safen in Bremerhaven werben in ftabtifcher Regie betrieben. Reben ben von ber Stadt hergestellten Lagerhaufern gibt es im bremifchen Staate nur noch Brivatbetriebe von geringerem Umfange. Der größte Teil ber jetigen Unlagen ift ber Bremer Lagerhausgesellschaft bereits auf Grund bes Bertrages von 1888 überwiefen worben. Diefer Bertrag ift 1906 einer Revifion unterzogen worben. Der wefentliche Unterfchied zwifden bem Samburger und Bremer Suftem liegt barin, bag in Bremen ber Staat felbft auch bie Bochbauten gebaut hat und ber Gefellichaft gur Berfügung geftellt hat, jedoch unter Borbehalt feiner Gigentumerechte. Darin liegt natürlich ber Grund für die verschiedene Bemeffung bes erforderlichen Aftien= fapitals. Die Gefellichaft bestreitet aus ben Betriebseinnahmen Die Betriebsausgaben. Reichen die Betriebseinnahmen hierzu nicht aus, fo hat ber Staat ben Fehlbetrag jugufchießen. Bu ben Betriebsausgaben gehören nicht bie Roften ber Berftellung und Unterhaltung sowie ber Berginfung und Erneuerung ber Strafenguge und ber Bleisanlagen, auch nicht bie Roften ber Erneuerung ber Baulichkeiten; biefe hat ber Staat ju tragen, wie ihm auch bie Ausgaben gufallen, bie burch bie Safen- und Bollverwaltung, fowie burch bie Beftellung von Raumen für die preußische Gifenbahn-Guterabfertigung im Bollausschlußgebiet bedingt werben. In ber Sauptfache hat die Gefellichaft ben Guterverladedienst nebst ben bazu gehörigen Abfertigungsgeschäften übernommen, mährend ber Staat ben Betrieb ber Hafenanlagen ausübt. Der Staat hat sich ein Oberaufsichtsrecht über bie Berwaltung und bie Höhe ber Tarife ber Gesellschaft vorbehalten. Der Überschuß ber Betriebseinnahmen über bie Betriebsausgaben wird folgendermaßen verwandt:

Bunächst erhält die Gesellschaft 5% des Aberschusses (bis 1906 erhielt sie nur 2% und nicht mehr als höchstens 15000 Mt.); alsdann erhält der Staat einen Zins von 4% des Anlagekapitals der überwiesenen Anlage. Bom Restbetrage erhält der Staat die zur Höhe von 50000 Mt. 75%, von weiteren 50000 Mt. 80%, von dem 100000 Mt. übersteigenden Gewinn 85% de, den Rest erhält die Gesellschaft. Bei Ablauf oder Aushebung des Vertrages hat die Gesellschaft dem Staat die Anstalten nebst Zubehör in ordnungsmäßigem und betriedssähigem Zustande zu übergeben. Die Gesellschaft hat eine Kaution von 500000 Mt., die vom Staat mit jährlich 4% verzinst wird, hinterlegt. Der Vertrag ist nicht auf unbeschänkte Zeit, sondern nur die zum Jahre 1926 geschlossen. Wenn nicht einer der vertragsschließenden Teile ein Jahr vor Ablauf des Termins sündigt, gilt der Vertrag als von fünf zu fünf Jahren mit jemaliger einzähriger Kündigungsfrist verlängert. Das sinanzielle Resultat des Jahres 1906 war folgendes für den Staat:

Er erhielt 77 889 Mt. an Erneuerungsrücklagen und 69 673 Mt. als Sondereinnahme, 555 343 Mt. an Zinsen und 108 568 Mt. als Gewinnanteil, so daß ihm im ganzen 811 472 Mt. zugeflossen sind, wogegen der Gewinnanteil der Gesellschaft nur 27 982 Mt. beträgt. Im Lagerverkehr sind 1906 133 745 t eingelagert und 131 167 t vom Lager geliefert. Die Gesellschaft hat in diesem Jahr Warenversicherungen im Werte von 61 Millionen Mark vermittelt.

Mühlhaufen i. E.: Im engsten Anschlusse an die vordildichen Berträge in Hamburg und Bremen beabsichtigt die Stadt Mühlhausen mit der Mannheimer Lagerhausgesellschaft einen Betriedsvertrag zur Übernahme eines modern eingerichteten Lagerhauses in Mühlhausen zu schließen. Die Stadt wird das fertig eingerichtete Lagerhaus der Gesellschaft zur Berfügung stellen und mit dieser einen Pachtvertrag auf 25 Jahre schließen. Den Preis des Grundstückes mit 151 483 Mt. soll die Gesellschaft mit 4,1 % vom Tage der Übernahme des Lagerhauses ab verzinsen. Die Kosten des Lagerhauses sollen ebenfalls mit 4,1 % pro anno verzinst werden. Für Amortisation und Unterhalt des Gebäudes beansprucht die Stadt \$/4 % oder Bausumme. Für die Berzinsung der gesamten maschinellen Einrichtung des Lagerhauses einschließlich der Kräne verlangt sie eine Berzinsung von

4,1% ound als Amortisation in den ersten 25 Jahren 4% der jeweilig noch nicht getilgten Anschaffungskosten. Bei eventueller Auslösung des Bertrages vor 25 Jahren fällt die maschinelle Anlage ohne Entschädigung an die Stadt, und zwar ohne daß eine Rückzahlung oder Berechnung der bereits bezahlten Amortisationsquote stattsindet. Stadt und Gesellschaft vereindaren, nicht etwa Konkurrenzbetriebe zu eröffnen oder zuzulassen. Die Stadt übernimmt es, die Feuerversicherung der ganzen Anlage auf Kosten der Gesellschaft zu veranlassen. Sine Weiterverpachtung der der Gesellschaft überwiesenen Anlagen ohne Genehmigung der Stadt ist unzulässig. Die Stadt kontrolliert die Höhe der Tarise. Um auch für die Zukunst zu sorgen, ist von vornherein sestgelegt, daß, wenn nach Ablauf der 25 jährigen Bachtperiode die Gesellschaft den Bertrag fortzusetzen wünscht, die Zinsquote sür Berzinsung des Anlagekapitals um 1% auf 5,1% erhöht, die Amortissationsquote um 3/4% auf 1½ % der Bausumme. Dagegen soll dann eine weitere Amortisation der Kosten der maschinellen Einrichtungen ausschieden.

## V. Zuftand des Lagerhauswefens im Ausland.

Wien: Die Gemeinde Wien hat 1876 jum 3med ber Forberung bes Sanbels und um bie regelmäßige Berforgung ber Stadt mit Ronfumtibilien zu erleichtern, in Wien ein Lagerhaus errichtet. Das Lagerhaus umfaßt eine Grunbflache von 233 616 qm, von benen 56 074 qm überbaut find. Die Magazine haben eine Belegfläche von 53 740 qm, bas Lagerhaus ift an Gifenbahn und Baffer, ber Donau, gelegen. Die Gemeinbe führt ben Betrieb felbft. Neben biefem ftabtifchen Lagerhaufe befteht in Bien ein Lagerhaus bes Bollamts und zu Lagerzweden benutte Magazine ber Staats- und Brivatbahnen und ber Schiffahrtsgefellichaften; weiter ein bebeutenbes Lagerhaus einer Aftiengefellichaft und bas einer Privatfirma. Das Lagerhaus ber Stadt Wien überragt jedoch bie Brivatbetriebe an Bebeutung bei weitem. Das finangielle Erträgnis bes ftabtifchen Lagerhaufes betrug in ber letten Beit ca. 5 % bes Unlagekapitale, Die für Berginfung und Amortisation verwandt werben fonnten. Die beiben letten Jahre haben aber ein Defigit ergeben. Die Stadt beabsichtigt bie Unlage als Erwerbsunternehmen zu behandeln, bas außer ben Betriebstoften, Berginfung und Amortifation bes Anlagekapitals noch Erträge zu erzielen habe.

Bubapeft: Die Stadt hat im Jahre 1883 kommunale Lagerhäuser in Berbindung mit Waffer und Gisenbahn eingerichtet. Bur Berfügung stehen rund 55 000 am Grundsläche. Die Lagerhäuser find mit maschinellen Anlagen, Elevatoren usw. versehen. Die Lagerhäuser sind an die ungarische

Diskonts und Wechslerbank auf 60 Jahre verpachtet, die NettosPachtssumme belief sich auf ca. 6 200 000 Kronen. Im Bilanzkonto der ungarischen Diskonts und Wechslerbank stand die Anlage pro 31. Dezember 1906 mit 7 470 180 Kronen zu Buch. Unter den Passiwen wurde ein Amortisationskonto von 1 106 075 Kronen auszewiesen. Das Lombardsgeschäft der Bank hatte pro 1906 einen Umfang von 302 789 000 Kronen. Dabei ist zu demerken, das die Bank außer den Budapester Lagerhäusern noch eine Reihe von Lagerhäusern außerhalb Budapeste betrieb. Das NettosErträgnis der Budapester Lagerhäuser allein wurde für 1906 mit 409 026 Kronen bezissert.

Im allgemeinen kann gesagt werben, daß die Einrichtung von Lagershäusern in Österreich-Ungarn im wesentlichen den Staats- und Privatbahnen und den Banken sowie Aktiengesellschaften, wie z. B. in Pilsen, überlassen geblieben ist. Es besteht meines Wissens nur in Brünn die Absicht, ein städtisches Lagerhaus zu errichten. Die Durchführung dieses Beschlusse ist jedoch über die ersten vorbereitenden Schritte hinaus noch nicht gediehen.

Frankreich: Auch für Frankreich kann allgemein festgestellt werben, daß die Sinrichtung von Lagerhäusern durchaus privater Initiative überslaffen geblieben ist. Nur in Ausnahmefällen ist es zur Beteiligung einzelner Kommunen gekommen. Der Typus der Betriedsgesellschaft ist auch dort die Aktiengesellschaft. Natürlich bestehen neben diesen auch bedeutende von Privaten betriebene Lagerhäuser.

Havre: In Havre, die eine singuläre Stellung einnimmt, ba sie allein zollpflichtige Waren lagern darf, vier weitere Lagerhaus-Aftiengesellschaften und ein großer Privatbetrieb. Die Compagnie des Docks entrepots hat von der Stadt die Konzession zum Betriebe von Docks dis zum Jahre 1950 erhalten, nachdem eine solche der Stadt selbst vom Staate erteilt war. Die Kontrolle der Gesellschaft wird von der Zollbehörde geübt, die Stadt selbst hat nichts mit der Berwaltung zu tun. Das Gesellschaftskapital beträgt 5 Millionen Fres. Der Lagerhausgrundbesit sift 344 000 qm groß. Davon sind 202 000 qm als Magazinräume ausgebaut mit einer Fassungsfähigkeit von 215 000 t. Die sinanzielle Beteiligung der Stadt bezissert sich auf 1/s der eingehenden Lagermiete normiert. Die Erträge für die Stadt bezisserten sich in

1901: 278 000 Fres. 1904: 554 000 Fres. 1902: 564 000 " 1905: 248 000 "

1903: 720 000 ,

Der Betrieb wird so geführt, daß im Jahre 1950, am Ende der Konzessionsperiode, das gesamte Aktienkapital amortisiert sein soll. Mit diesem Zeitpunkt fällt die gesamte Anlage an die Stadt zurück. Neben dieser Compagnie des Docks entrepôts bestehen in Havre vier Lagerhausgesesssischen:

- 1. Die "Compagnie Havraise des magasins publics et des magasins généraux" mit einem Kapital von 4½ Millionen Fres. (Grundbesitz: 250 106 qm, 12 gebeckte Höfe und 218 Magazinräume mit 100 000 t Warenfassung).
- 2. Die "Société anonyme des Docks du pont rouge". Grundstapital 240 000 Frcs., Grundbesit 93 500 qm, fünf teils gebeckte, teils ungebeckte höfe und 72 Magazinräume, in benen 92 000 t Waren lagern können.
- 3. Die "Compagnie des entrepôts et des magasins généraux de Paris". Diese besitt eine Filiale in Havre, die bis zu 30000 t Waren aufnehmen kann. Das Grundkapital der über ganz Nordfrankreich verbreiteten Muttergesellschaft beträgt 30 Millionen Fres.
- 4. Die "Docks du canal de Tancarville" mit einem Grundfapital von 1200000 Fres. und einem Grundbesitz von 350000 qm, mit einer Lagerfähigkeit von 40000 t. Sämtliche Anlagen besitzen Wasser und Bahnverbindung. —

Rotterdam: Die Gemeinde hat zur Lagerung der zollpflichtigen und Transitgüter seit 1885 ein Lagerhaus am linken Maasufer mit 45 506 qm Grundsside, am rechten Maasufer mit 6315 qm Lagersläche hergestellt. Die Anlagen am linken Maasufer besitzen Berbindung mit Wasser und Bahn, die am rechten Maasufer sind nur mit Wasserverbindung versehen. Nur am linken Maasufer sind hydraulische Hebeinrichtungen vorhanden. Die Berwaltung wird von einer Direktion von vier Direktoren im Namen und für Rechnung der Gemeinde Rotterdam geführt. Zwei dieser ehrenamtlich wirkenden Direktoren werden von der Krone, zwei vom Gemeinderat ernannt. Die städtische Anlage beckt nur zum geringen Teile das Bedürsnis an Lagerungsgelegenheit. Die Berwaltung berichtet über die sinanziellen Resultate, daß der Betrieb nur im Interesse des Hasenverschre aufrecht erhalten werde. Die Lagermiete sei mehr auf Kostendedung berechnet als auf die Erzielung kommunaler Einnahmen.

Amfterbam: Die schon früher bestehenben staatlichen Lagerhäuser bes sogenannten alten Entrepôts sind 1890 von der Kommune übernommen. Bon ihr selbst sind seither die Lagerhäuser des sogenannten neuen Handelsentrepôts seit 1900 eingerichtet. Das alte Entrepôt enthält ca. 80000 qm,

das neue ca. 67 000 qm Lagerstäche. Das alte Entrepôt besaß nur Wasserverbindung, das neue Wasser- und Eisenbahnverbindung, nur bort sind moderne maschinelle Einrichtungen zu sinden. Die Kommune betreibt einen Teil der gesamten Lagereinrichtungen in eigener Regie, der übrige Teil ist vermietet. Im alten Entrepôt wird nur der für die Riederlage von Zuder bestimmte Raum in städtischer Regie betrieben. Die Stadt betrachtet die Anlage als kommunale Erwerbsanstalt, jedoch ist die Höshe der Miete in den Lagerhäusern so festgesetzt, daß sie nicht mehr als die Kosten der Anlage beckt.

Brüffel: Die Stadt hat den Betrieb der Hafenanlagen und den der davon untrennbaren Lagerhausanlagen der Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles übertragen. Die Gefellschaft ist im Jahre 1896 mit einer Dauer von 90 Jahren konstituiert. Das Gesellschaftskapital beträgt 33 580 000 Frcs. Es besteht aus folgenden Teilen:

Der Anteil bes Staates am Aftienfapital beträgt 10 Millionen Frcs., ber ber Proving Brabant 4 Millionen Gres., ber ber Stadt Bruffel 14 Millionen Frcs., ber Reft ift von einer Reihe von Bruffel benachbarten fleinen Orten gezeichnet. Die Stadt hat ber Gefellichaft bas Gigentum am Ranal und ben jugeborigen Terrains in bestimmtem Umfang abgetreten, außerbem bie Benutung ber Lagerhaus- und Safenanlagen. Dafür hat bie Gefellicaft für bas Gigentumerecht am Ranal, bas nach Auflofung ber Gefellichaft bem Staat anheimfällt, ber Stabt Bruffel eine jahrliche Rente von 19250 Fres. bewilligt. Beiter gablt bie Gefellichaft als vorausfict= lichen Nettogewinn ber Safenanlage infl. ber zugehörigen Terrains an bie Stadt von 1897 an eine jährliche Rente von 344 636 Fres. Die Gefellschaft wird von einem Aufsichtsrat von fieben Mitgliedern birigiert, von benen zwei burch bie Regierung, brei burch ben Bruffeler Stabtrat, einer burch ben Provingialrat ber Proving Brabant, ber fiebente von ben fleinen Orten gewählt wirb. Der finanzielle Effett biefer Abmachung für bie Stabt Bruffel mar im Jahre 1906 ein Netto-Gintommen von 363 886 Frcs.

Antwerpen: Der Lagerhausbesit ber Stadt besteht in dem Entrepôt Royal seit 1884, dem Magasin à grains, dem Magasin Montévideo, dem Hangar Prussien, Magasin maison de Hesse, dem ancien arsenal und dem Magasin Godsried. Die Kommunalverwaltung bewirtschaftet allein die sogenannten Magasins libres. Die Magasins à grains werden von einer Brivatgesellschaft bewirtschaftet, die den Betrieb für 40 Jahre von der Stadt gepachtet hat. Es handelt sich um einen Sisospeicher von 325 000 hl Fassungsfähigkeit. Das Magasin Montévideo unter der Vers

waltung ber Stadt bient gur Ginlagerung von Guano und Buder. Die Stadt vermietet ihre fämtlichen Anlagen.

England: Die in fast sämtlichen Hafenstäten Großbritanniens befindlichen Lagerhäuser befinden sich fast ohne jede Ausnahme im Besit der sehr bebeutenden Dockgesellschaften, die meistenteils in der Form von Aktiengesellschaften auftreten, oder der Wharfs. Neben ihnen kommen eine Reihe von privaten Lagerhausanlagen in Betracht. Staatliche Lagerhäuser kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht, wie z. B. in Liverpool, wo auch die Docks in staatlicher Verwaltung sind. Dort werden aus diesem Grunde auch die Lagerhäuser vom Staate betrieben. Es wird berichtet, daß die Lagerhausspesen im allgemeinen relativ hoch seien, infolgedessen bestehe im allgemeinen eine gute Nentabilität der Lagerhausanlagen.

Riga: Die Rigasche Stadtverwaltung hat in Bereinbarung mit dem Börsenkomitee zur Förderung des Getreidegeschäftes ein mit Elevatoreinrichtung versehenes Lagerhaus 1895 erdaut. Das mit modernen maschinellen Einrichtungen versehene Lagerhaus, das sich in Verdindung mit Wasser
und Sisendahn besindet, hat ein Fassungsvermögen von ca. 500 000 Pub.
Die Kommune führt den Betrieb selbst. Nach dem Bericht der Verwaltung
sollen die Sinnahmen die Ausgaben decken. Dabei sind jedoch die Anlagetosten nicht berücksichtigt, so daß von einer Verzinsung oder Amortisation
des Anlagekapitals nicht die Rede sein kann.

Turin: 1868 von einer Privatgesellschaft eingerichtete öffentliche Lagerhäuser sind 1902 von der Gemeinde angekauft. Es handelt sich um eine Grundsläche von 40000 qm, von denen 25000 überbaut sind und Bahnanschluß besitzen. Es wird unterschieden zwischen magazzini generali und magazzini particolari für Privateinlagerer. Die öffentlichen Lagershäuser sind einer Privatgesellschaft, deren Tarisgebahrung der Kontrolle der Gemeinde untersteht, zum Betriede übergeben. Die magazzini particolari werden von der Stadt selbst verwaltet. Verbunden mit der kommunalen Anlage ist der Betried der staatssinanzbehörde steht. Neben der städtischen Anlage bestehen bedeutende Privatlager. Die magazzini generali erbrachten 104372 Lire, ihnen stand eine städtische Ausgabe von 16017 Lire gegenüber, so daß ein Nettogewinn von 88354 Lire für die Stadt erzielt wurde.

Genua: Im Jahre 1870 hat die Stadtgemeinde vom Staat das sogenannte "arsenale maritimo" und "cantiere de la Foce" für 7 Millionen Lire gekauft. Die Stadt hat darauf mit dem Duca di Galliera im Jahre 1876 einen Bertrag geschlossen, nach dem dieser gegen undekannte Gegen-leistungen die Stadt von der Zahlung der dem Staate geschuldeten Rest-

zahlungen für den Ankauf des Arfenals befreite und so der Stadt die Durchführung ihres Lagerhausprojektes ermöglichte. In den Jahren 1889 bis 1903 wurde die neue Darsena von der Kommune mit einem Kostensaufwand von 6 615 651 Lire hergestellt. Die Darsena hat eine Ausdehnung von 51 334 qm, von denen 18 774 überdaut sind. Die Lagersläche der Magazine beträgt 37 191 qm. Die Lagersläufer haben Wassers und Bahnverbindung, sowie moderne maschinelle Einrichtungen. Der Betrieb wird von einer städtischen Behörde geführt.

Die Einnahmen aus bem Betriebe für bie Stadt maren folgende:

1901: 264 248 Lire = 4  $^{9/0}$  bes Unlage fapitals 1902: 275 225 , = 4,23  $^{9/0}$  , , , , 1903: 299 216 , = 4,16  $^{9/0}$  , , , , 1904: 284 363 , = 4,37  $^{9/0}$  , , , , , 1905: 330 419 , = 5,09  $^{9/0}$  , , ,

Benedig: Die kommunale Einrichtung von Lagerhäufern in Benedig hat sich durchaus nicht als rentabel erwiesen. Infolgebessen ist im April 1907 die gesamte von der Stadt hergestellte Anlage der staatlichen Sisenbahns verwaltung als Sisenbahnschuppen zur Berfügung gestellt, abgesehen von einem einzigen Gebäude, das auch weiter hin als öffentliche Niederlage bestrieben wird.

Wenn wir bas Bilb, bas und bie vorstehenbe Überficht über bie außerft verschiedenartige Beteiligung ber Gemeinden an ber Beschaffung von Lagerungeraumen bietet, überbliden, fo tritt bas eine von vornherein flar hervor, bag bie individuellen Berhaltniffe ber einzelnen Gemeinden offenbar fehr ftart auf die Entscheidung eingewirft haben, ob und in welcher Form bie Gemeinden ben Schritt zur Übernahme tommunaler Tätigfeit auf Diefent Gebiet getan haben. Tropbem wird es möglich fein, allgemeine Buge bes Bilbes barzulegen. Die geographische Lage und Die zum großen Teil burch fie bedingte wirtschaftliche Entwidlung ber Rommunen haben bisher bie fommunal-politische Entscheidung beeinfluft und merben es tun. Bei bem allgemeinen Überblid wird gang flar, bag bas Beburfnis nach Lagerhausanlagen in einem Dage, bas bie tommunalen Finangen wesentlich in Unfpruch nimmt, nur bei folden Städten hervorgetreten ift, Die Umichlagebafen find. Gin zweites, mirtichaftliches Moment, bas auf fommunale Betätigung hindrangt, ift bie Unsammlung großer Bolfemaffen in einer Rommune, beren regelmäßige Marktverforgung Schwierigkeiten ju machen beginnt. Diefes Moment ift bas altere, und baher finden wir aus berartigen Gefichtspuntten gefchaffene Lageranlagen immer nur in alten, ins Mittelalter bineinreichenden Städten, besonders in Subdeutschland. Aber auch in neuester Zeit spricht dies Moment mit, z. B. in Wien. Wenn in Großstädten wie Wien und Berlin das Bedürfnis nach kommunalem Eingreifen auftritt, so wird es de lege feronda in der Hauptsache nicht durch die Bedürfnisse das handels und Berkehrs an sich begründet, sondern durch die Notwendigkeit für — wie man in Österreich zu sagen pstegt — die Approvisionierung solcher großen Gemeinden Sorge zu tragen. Das ist das Gemeinsame, das diese großen Berwaltungskörper in ihrer Tendenz mit den alten Lagerhäusern Südwesthaubs verbindet.

Wenn wir bas Gebiet im gangen überbliden, fo werben wir brei große Gruppen von Arten fommunaler Betätigung unterscheiben fonnen. Ginmal bie eben ermähnte Gruppe, ber es mefentlich um bie Sicherung ber Befriedigung lotaler Konfumtionsbeburfniffe zu tun ift. Zweitens eine Gruppe, bei benen es fich in erfter Linie um bie indirefte Befriedigung bes Bohle ber Bevölferung burch Forberung von Sandel und Berfehr handelt, brittens eine Gruppe, bei ber im Borbergrunde bie Ginrichtung einer tommunalen Erwerbsanftalt Bon jebem Typus gibt es große und fleine Bertreter, Saupt- und Rebenformen. Erfahrungen über tommunale Tatigfeit auf biefem Gebiet find in fleinen und großen Berhaltniffen, und in Deutschland vielleicht mehr als fonftwo, gefammelt worben. 3m Gegenfat bagu fteht bas Berhalten Englands, Franfreiche und Ofterreiche. Man fann ohne jebe Abertreibung feststellen, bag in England und Frankreich trot vorhandener Ausnahmen bas Snftem ber in ber Form ber Aftiengefellichaft fonftituierten Dodgefellfcaft, alfo bie Form rein privaten Betriebes, burchaus bie Berrichaft bat. Man fann weiter feststellen, bag in Ofterreich bie Tätigkeit ber Rommune im allgemeinen, abgesehen von bem Beispiel von Wien und in Butunft vielleicht auch von Brunn, ausgeschloffen ift, und zwar ebenfalls burch bie Tätiafeit ber Bahnen und ber Privaten, ba biefe, wie es icheint, bem bisherigen Bedürfnis burchaus Genüge tun.

Die obigen Darlegungen haben gezeigt, daß es eine Reihe von älteren Lagerhausanlagen fommunalen Ursprungs mit der ausgesprochenen Tendenz auf die Versorgung des städtischen Marttes gibt. Sie haben aber ebenso deutlich werden lassen, daß dann, in der Hauptsache erst seit dem Ende der achtziger Jahre, eine Bewegung eingesetzt hat, die eine wirkliche Anteilnahme der Kommune an der Herstellung und dem Betrieb von Lagerhäusern im modernen Sinne in beträchtlichem Maße hat erkennen lassen. Es kann kein Jufall sein, daß diese Entwicklung in der Hauptsache zusammenfällt mit dem erst damals in größerem Umfang durchgeführten Ausbau der Binnenwasserstraßen und Binnenhässen in Deutschland. Aber auch der in dieselbe

Zeit fallende Ausdau der vorhandenen großen Seehäfen Deutschlands hat auf diese Entwicklung lebhaft eingewirkt. Es läßt sich eben nicht verkennen, daß die Einrichtung solcher Lagerhausanlagen, ob durch die Kommune, oder ob mit oder ohne ihre Anteilnahme, bisher nichts weiter ist als ein Teil der Bewegung, die den Ausdau von modernen Häfen, Seehäsen wie Binnenhäfen, zuwege gebracht hat <sup>1</sup>. Sine weitere Frage bleibt dabei natürlich die, ob nicht die künstige Entwicklung von diesem Ausgangspunkt mehr und mehr abgehen und etwa den Wiener Typus stärker zur Durchführung gelangen lassen wird.

Wenn wir bie finangiellen Resultate ber oben betrachteten Betriebe ins Muge faffen, fo tritt ein Moment mit abfoluter Scharfe bervor. Lagerhaus= anlagen mit ungenügender, b. h. ben heutigen Anfprüchen an mobernen, fonell fich vollziehenden Betrieb nicht mehr entsprechender maschineller Musgeftaltung find unter allen Umftanden, wenigftens wenn man von Bulvermagazinen, Säuteauktionshallen, Flachshallen und ähnlichen Institutionen absieht, burchaus unrentabel, einerlei ob fie von Kommunen ober Privaten betrieben merben, und baber in feiner Weise als neue Objette kommunaler Tätigkeit anzuempfehlen. Unbers liegt bie Sache bei ben Bollnieberlagen und ähnlichen Lagerungsbetrieben, bie von einer Reihe von mobernen Bermaltungen immer wieder einbezogen werben in die neuen Lagerhausanlagen. Bei ihnen tut erfahrungsgemäß mehr ober weniger moberne Musftattung verhältnismäßig wenig aus, ba fie einem unter allen Umftanben zu befriedigenden Berkehr bienen, einerlei ob er fich glatt ober weniger glatt, teuerer ober billiger vollziehen fann. Man wird nicht fehlgeben, wenn man Die Ansicht vertritt, bag gerade bie Einbeziehung einer Reihe von Tätigfeiten in die Lagerhausbetriebe, die ber Stadtverwaltung als folche an und für sich nabe liegen ober gar von ihr überhaupt nicht abgewälzt werben

¹ Es muß bei dieser Gelegenheit auf die Tatsache hingewiesen werden, daß aus diesem Grunde die gesamten Zahlen über sinanzielle Resultate der Lagerhausansagen heute sast allenthalben nur aufgefaht werden dürsen als relativ unsichere, oft unerreichdare Teilzahlen auß einem größeren Betriebe. Es ist eben, weit die Sinrichtung von modernen Lagerungsgelegenheiten größeren Stils im wesentlichen immer untrenndar bleibt von der in denselben oder benachbarten Räumen sich vollziehenden Spedition von Gütern, sowie don dem der ganzen Ansage zur Basis dienenden Hasenbetrieb, unmöglich, die Zahlen für sinanzielle Effekte des Lagerbetriebes in voller Reinheit zu geben; es muß in den Fällen, in denen das möglich ist, genügen, auch da, wo spezielle Zahlen über den Lagerverkehr in irgendwelchem Sinn vorhanden sind, diese Zahlen in Konner zu bringen mit den Zahlen der größeren städtischen oder gesellschaftlichen Berwaltung, der der Lagerverkehr nur eingeordnet ist.

fonnen, geeignet sinb, ju einer Betriebetonzentration zu führen, bie ben Bentrallagerbetrieb ichlieflich rentabel erscheinen laffen tann.

Das Bilb, bas bie obigen Darlegungen gegeben haben, wird megen ber taleiboftopartigen Berfchiebung - faft fein Betrieb ift einem anderen vollständig tonform - etwas befrembend erscheinen, ein Resultat wird fich aber bei näherer Betrachtung boch verzeichnen laffen. Wenn wir uns bie größeren Betriebe vergegenwärtigen, fo beben fich zwei Typen icharf voneinander ab: tommunaler Betrieb auf ber einen Geite, auf ber anderen Seite tommunale Beteiligung an irgendwelchen nicht tommunalen Betrieben. Eine Entscheidung barüber ju treffen, ob heute als Schema für bie Beiterentwidlung tommunaler Tätigfeit auf biefem Gebiete ber eine ober andere Typus ber empfehlenswertere fei, icheint mir heute unmöglich. Man wird nicht fehlgeben, wenn man ben Ubergang ber Sanfestabte, ber am Belt= vertehr beteiligten hollandischen, belgischen und frangofischen Safen gum Suftem bes Gefellichaftsbetriebes mit tommunaler finangieller Beteiligung als erwachsen aus ben lotalen wirtschaftlichen Bedürfniffen ansieht. in Magbeburg ber Berfuch, biefes Beifpiel nachzuahmen, miglungen ift, weil bas nötige Gefellichaftstapital nicht zu beschaffen mar, und zu rein tom= munalem Betrieb geführt hat, wenn in Frankfurt, in Stragburg und Maing rein tommunale Betriebe entftanden find, fo hat bas m. G. in ber Indivibualität ber Rommunen und beren Sanbele- und Berfehreverhältniffen feinen erklarenden Grund. Es fann baber weber ber allgemeine Abergang ju fommunalen Betrieben, noch etwa bie allgemeine Abwendung vom fommunalen Betriebe irgendwie begründet und befürwortet merben. Dagegen fann man bas mohl mit voller Gicherheit heute erklaren, bag an allen Orten, wo eine größere Berfehretongentration ftattgefunden bat, Die Stellungnahme ber Rommune zu ber Frage ber Ginrichtung von Lagergelegenheit ein unabmeisliches Beburfnis geworben ift. Man wird aber weiter auch betonen burfen, bag an Orten, an benen eine berartige Bertehretongentration noch nicht eingetreten ift, burch vorschauende Beschaffung von Lagerungsgelegenheit eine tommunale Berwaltung eventuell bem Bertehr bie Bege ebnen fann. Man wird nicht fagen burfen, bag Unlage und Betrieb von Lagergelegenheit burch bie Rommune nötig fei, man wird bagegen unbedingt fagen fonnen, bag beibe Tätigkeiten ber Rommune an fich nutlich fein konnen, es wird fich aber fragen, ob fie in allen tommunalen Berhaltniffen auch moglich find. Die wichtigfte Frage in biefer Begiehung wird einerfeits bie nach ber grunbfaglichen Bewertung finanzieller Beteiligung an einem folden Betrieb für bie Rommune fein, eine Frage, bie nur als Teil ber größeren zu enticheiben ift, ob tommunale Betriebe überhaupt ausbauwurdia

für die städtische Finangpolitit find, auf ber anderen Seite fteht bie Bewertung ber fozialpolitischen Bedeutung eines folden Betriebes für die Aufgaben ber Rommune. Die Beifpiele aus ber Bragis, bie oben gegeben finb, laffen flar ertennen, bag bei bem reinen Rommunalbetrieb von einer tauf= männisch berechneten Verzinfung und Amortifation bes Anlagekapitals und babei erzielten Uberschuffen nur in feltenen Ausnahmefallen bie Rebe fein Die Beifpiele haben aber auf ber anderen Seite gezeigt, bag bie Beteiligung von Rommunen an Erwerbegefellichaften, Die ben Speditionsund Lagerbetrieb gur fpeziellen Aufgabe ihrer Tätigfeit machen, im allgemeinen zu hervorragend gunftigen finanziellen Refultaten für bie Rommunen führt. Die Beifpiele haben mit voller Offentunbigfeit gezeigt, bag in allen Fällen, in benen bie Rommune ober, wie in Lübed, eine Rorporation bes öffentlichen Rechtes, bie nichts als allgemeine Sanbelsintereffen zu forbern hat, ben Betrieb felbft führt, von ber Unfammlung eines Erneuerungefonde nicht hat die Rebe fein tonnen. Dem gegenüber fteht die positive Tatfache, baß gerabe bei ben finangiell im Intereffe ber Stadt ftart belafteten und boch privatmirtichaftlich febr gunftig arbeitenben Lagerhausgefellschaften in Samburg und Bremen nicht allein bie Berginfung und Amortifation bes Unlagekapitals, fondern außerdem noch bie Unfammlung eines Erneuerungsund Rudfaufsfonds fur ben Staat in ber Pragis erzielt worben ift. Man barf nach ben oben gegebenen Darlegungen tonftatieren, bag bie Ausnutung von Lagerhausanlagen für Erwerbegwede bisber außer privaten und reinen Erwerbsaefellichaften nur ben Ermerbsaefellichaften mit tommunaler Beteiligung gelungen ift, mahrend fie ben fommunalen Betrieben bieber verfagt geblieben ift. Die positiven Ermittelungen über ben jegigen Stand ber gangen Angelegenheit icheinen mir baber babin ju führen, ben Gebanten ju vertreten, bag bie prattifche Durchführung tommunaler Betriebe auf bem Gebiete bes Lagerungegeschäftes boch in fich bebeutenbe Schwierigkeiten haben muß, ba bisher mefentliche fur bie tommunalen Finangen in Betracht fommenbe Erfolge feitens ber fommunglen Betriebe nicht erzielt find. Dir scheint baber bei ber Uberlegung barüber, ob es an bem ober jenen Orte angebracht fei, bie tommunale Tätigfeit auf bas Gebiet ber Lagerung von Waren zu erstreden, burchaus angebracht, im Borwege nicht allein bie Frage ju prufen, ob bie Gemeinde als folche in ber Lage fei, finanziell fich einen neuen Betrieb aufzuburben, fonbern ebenfalls, ob nicht icon heute nach Diefer Richtung bin bie Entscheidung babin zu treffen fei, baß es fich bier um ein Gebiet handelt, beffen Beaderung mit mefentlichen finanziellen Borteilen ber Gemeinde vielleicht gemeindlicher Initiative, nicht aber gemeindlicher Gelbstarbeit und Gelbstvermaltung ju überlaffen fei. Es fann ja

gar keinem Zweifel unterliegen, daß es sich bei der Befriedigung der Lagerungsgelegenheit um ein Gemeinbedürfnis handelt. Allenthalben, wo große Menschen- oder Warenmengen zusammenströmen, kann dieses Bedürsnis nicht abgeleugnet werden. Wo es vorhanden ist, wird es auch befriedigt, benn wenn es nicht befriedigt wird, entzieht es dem Plate, wo es befriedigt werden wollte, einen Teil seines Berkehrs, indem das Bedürsnis anderswo Befriedigung sucht.

Die Sorge für eine möglichste Alimentierung von Sandel und Berfehr wird heute mehr und mehr eine Aufgabe, ber fich neben ber allgemeinen Staatsverwaltung auch bie Rommunen nicht entziehen fonnen. Dag ein Steigen ber privaten Geminne, Die aus Banbel und Berfehr von Mitgliebern einer Gemeinde erzielt werben, indirett ohne weiteres ber Steuerfraft ber Gemeinde als neue Nahrung gufließt, barüber fann fein Zweifel eriftieren. Allein aus biefem Grunde werden in Bufunft in Gemeinden, Die ftarten Berkehr haben, auch Lagerhausbetriebe entfteben. Dag weiter bie Gemeinden fich heute ber Aufgabe nicht mehr entziehen fonnen, fur bie größtmögliche Bereinfachung und Berbilligung ber Berforgung ber Gemeinbe mit Konfumtibilien zu forgen, wird ebenfowenig einem Zweifel begegnen. Der indirefte Ruten ber Betätigung von Gemeinden auf bem Gebiete ber Durchführung von Lagerhausunternehmungen an fich fann baber ba, wo berartige Biele in greifbarer Rabe liegen, b. h. alfo in allen Stabten, bie als folche mit Sanbel und Bertehr zu rechnen haben und bie zu gleicher Beit fur bie Berforgung großer Menfchenmaffen aufzukommen haben, verwaltungemäßig nicht mehr im Zweifel ftehn. Gine ganglich andere Frage ift aber bie, ob bie Ausgeftaltung tommunaler Betätigung foweit geben foll, bag bie Rommune als folche felbständig als Unternehmer berartiger wirtschaftlicher Tätigkeit aufzutreten habe. Es ift m. E. burchaus zu trennen zwischen ber Möglich= feit, felbständige tommunale Tätigfeit auf biefem Gebiet auszuüben und ber Möglichkeit, burch bie Beforberung von Unlagen auf biefem Gebiete ber Rommune birefte ober inbirefte Borteile zu verschaffen. Es hat fich m. G. aus ben obigen Darlegungen ergeben, baf bie Beteiligung von Rommunen an Lagerhausgesellschaften, bie vom reinen Erwerbegesichtspunkt aus in ber Braris behandelt werben, ben Weg barbietet, auf bem bie Rommune einerfeits ihren Angehörigen bie möglichen indireften Borteile fommunaler Beteiligung und Betätigung gemähren fann und gleichzeitig bie Gefahren einer weiteren Ausbehnung ber ftabtischen Regiewirtschaft zu vermeiben in ber Lage ift. Gine berartige Betätigung ber Kommune gemahrt ju gleicher Beit bie Möglichkeit, die Bebenken, die positiv gegen eine weitere Ausbehnung tommunaler Tätigfeit erhoben werben fonnen, von vornherein in ben Sintergrund treten zu lassen. Es ist richtig, daß ein weiteres Anwachsen städtischer Berwaltung auf Gebieten, in denen sie selbst weitere Mengen städtischer Arbeiter beschäftigen muß, wie das deim Lagerhausbetrieb der Fall ist, zu gewissen Bedenken Anlaß gibt. Sine Art politischer Abhängigsteit städtischer Arbeiter kann im allgemeinen für Deutschland bei den meisten herrschenden Wahlgesethen, speziell für Preußen, kaum in Abrede gestellt werden. Es kann weiter nicht bezweiselt werden, daß diese Kommunalbetriebe, wenn sie wirklich den Ansprüchen von Handel und Verkehr entsprechend ausgestaltet werden, zu einer beträchtlichen Konkurrenzierung privater Lagerbetriebe führen. Es kann weiter auch nicht gut in Abrede gestellt werden, daß die Gesahr siskalischer Handhabung eines rein kausmannischen Betriebes, wie es das Lagergeschäft an sich ist, bei rein kommunalem Betriebe durchaus nahe liegt. In dieser Richtung scheinen mir in der Hauptsache auch die Gründe für die mangelhaste Rentabilität rein kommunaler Anlagen zu liegen.

Alle biefe Bebenfen, bie gegen ben rein fommunalen Betrieb fprechen, werben aber von vornherein befeitigt, sobald bie Rommune ihre Beteiligung auf bie Bereitstellung von Rapital für bie Beschaffung von Unlagen befchränkt und fich nur eine finanzielle Anteilnahme an bem aus taufmannifch geführtem Betriebe refultierenden Geminn in geeigneter Form referviert. Wenn bie Gemeinde fich gleichzeitig ben fogialpolitifc burchaus notwendigen Ginfluß auf eine fachgemäße Ausgeftaltung ber Tarife fichert, fann fie ohne weiteres eine Reihe von großen Borteilen ber Gemeinfcaft gemährleiften. Naturlich barf folde Ginflugnahme nicht babin geben. bie taufmannifche Tätigfeit einer folden Lagerhausgefellichaft lahmqulegen. Es ift weiter barauf hingumeifen, baf bie Gemeinde auf biefem Bege bie Möglichkeit gewinnt, bem betreffenden Blat gang birekt burch bie Beschaffung größerer Lagerungeräumlichfeiten einen Borfprung vor anberen Gemeinben, in benen biefer Schritt nicht getan wirb, fichern tann. Die Gemeinbe bricht burd Betätigung auf biefem Gebiete weiter mit voller Sicherheit bas Monopol von Brivatbetrieben, bei benen eine Musnutung bes Lofalgefchaftes auf Roften ber Gefamtheit burchaus möglich ift. Es gibt teinen fichereren Beg, als bie tommunale Beteiligung an Lagerhausgefellichaften, um bas Privatmonopol von Privatlagern ober privaten Lagerhausgefellschaften zu brechen. Es ift infolgebeffen ber Rommune burchaus bie Möglichfeit gegeben, fich auch bem Schut ber ichmacheren Gefchafte, Die auf Die Benutung von Lagergelegenheit angewiesen find, ju widmen. Das Problem, berartige gemeindliche Betriebe gu Erwerbsquellen für bie Stadtgemeinde foweit auszugeftalten, alfo eventuell burch bie Unglieberung eines folden tommunglen

ober halb kommunalen Betriebes die städtische Finanzpolitik nach der Richtung hin zu leiten, daß auf Grund der Einnahmen eines solchen Erwerdsunternehmens die Steuern im Sinne der Herabsetung oder einer Beschränkung reformiert werden können, könnte ebenfalls auf diesem Wege einer Lösung zugeführt werden, wenn auch nach Maßgabe der bisher gemachten Erfahrungen die Ausgestaltung der Betriebe zu solchem Effekt bisher nicht gelungen zu sein schein.

Ich möchte baher bas Resultat bieser Untersuchung bahin zusammenfassen, baß eine Beteiligung ber Kommune an ber Beschaffung von Lagerungsegelegenheit an sich durchaus als wünschenswertes Teilziel ber Gemeindepolitik zu betrachten ist. Die Tatsache, daß eine direkte Herstellung und Bewirtschaftung von Lagerhausanlagen seitens der Kommune bisher allentshalben im besten Fall nur zu indirekten Borteilen für die Gemeinden gestührt hat, scheint mir aber nahezulegen, den Weg als den gangdarsten zu bezeichnen, daß die Gemeinden sich mehr wie bisher dem Problem zuwenden sollten, die Konstituierung von Erwerdsgesellschaften mit kommunaler Beteiligung für die Beschaffung von Lagerhäusern ins Auge zu fassen.

## Ledigenheime.

Referat für den Verein für Sozialpolitit

erstattet von

M. Spiegel,

Sefretär der Kaiser franz Joseph I. Zubiläums-Stiftung für Volkswohnungen und Wohlfahrtseinrichtungen in Wien.

Der Mangel einer planmäßigen Bohnungsfürforge für allein= ftebenbe Berfonen mit färglichem Gintommen wird immer fcmerer Sie ftellen bas hauptkontingent ber großen und im fortmahrenben Unfteigen befindlichen Bahl ber Schlafganger, welche mit einer Bohnform vorlieb nehmen muffen, aus beren Dulbung arge Schaben refultieren. Bunachst in fittlicher Sinficht, weil burch bas Bufammenwohnen mit fremben Berfonen im felben engen Raume notwendigerweise bas Schamgefühl verlett und abgeftumpft wird, besonbers wenn bie Bewohner eines Raumes nicht bemfelben Gefdlechte angehören. Nur zu häufig hat ber Schlafganger nicht einmal bie Liegestatt für fich allein und teilt fie mit einem Zweiten. Demoralifierend wirft biefer Buftand naturlich nicht bloß auf ben Schlafganger, sonbern auch auf bie Familie, bie ibn beherbergt. Diefe wird burch bas Einbringen von fremben Elementen in ben meiften Fallen von Grund auf gerfett und gerftort. So lehrt eine Münchener Beobachtung, bag bei bem größten Teil ber Scheibungeflagen in biefer Stadt, bie megen Berfdulben ber Frau angeftrengt murben, Chebruch mit Uftermietern ober Schlafgangern vorlag.

Das zweite nicht minder wichtige Argument gegen das Schlafgängerwesen ist das sanitäre. Es ist sestgestellt, daß die durch das Schlafgängerwesen wesentlich verschärfte Wohnungsüberfüllung mehr als alles andere die Ausbreitung der Tuberkulose (besonders in Österreich) fördert und daß eine wirksame Bekämpfung dieser Krankheit erst möglich sein wird, die Wohnungsüberfüllung beseitigt oder wenigstens herabgemindert ist. Statistische Aufnahmen in Wien weisen eine völlige Parallelität der Kurve Schlafgängerzahl mit der Kurve Tuberkulosesterblichkeit in den einzelnen Bezirken aus. Der Schutz der Umgebung vor Anstedung durch den Kranken ist überhaupt nur durch ausgiedige Separation möglich; sie ist ausgeschlossen, wenn jeder Quadratmeter Wohnsläche als Schlafstätte benützt wird. Schon diese Erwägung allein rechtsertigt eine energische Gegnerschaft gegen das Schlafgängerwesen.

Ein britter und nicht ber kleinste Schaben ift ökonomischer Ratur, er trifft vornehmlich bie Bermieter. Die Meinung, bag ben letteren aus ber Schlafftellenvermietung ein belangreiches Einkommen zufließt, hat nur in jenen Fällen ihre Begründung, wo es sich um Massenbeherbergungen handelt, im Kleinbetriebe dagegen werden die Eigenkosten kaum gedeckt, insebesondere wenn, wie erst kurzlich in Charlottenburg nachgewiesen wurde, die Wohnungsmieten in den Häusern, wo Schlafgänger geduldet werden, um 10 bis 20 % höher als in den anderen Quartieren sind.

Unläglich ber von ber Bentralftelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen über bas Thema "Schlafftellenwesen und Lebigenheime" in Leipzig am 9. und 10. Mai 1904 abgehaltenen Konfereng hat Dr. Biebfelbt-Effen in bem von ihm erftatteten Referate unter anderem auch über bie Renta = bilität ber privaten Schlafgängereien wertvolle Daten angegeben. Sie find ben einschlägigen Untersuchungen ber Berhältniffe in Effen a. R. entnommen. Die Unfage und bas Enbergebnis treffen ohne Zweifel auf bie meiften Stabte gu. Bufolge biefer Daten betragen bie Robeinnahmen (ununterbrochene gangjährige Bermietung angenommen) von einem Schlafganger 108 Mf., von zwei 192, von brei 288, von vier 384 und von fünf Schlafgangern 480 Dit. Diefen Bochfteinnahmen fteben ale Laften gegenüber: Der Unteil an eigenen Mietetoften 72 bis 126 Mf., Die Berginfung und ber Abnützungefat für Bett (4 % und 10 % =) 11.20 bis 56 Dif., Bafchgefchirr (4 % und 8 % =) 0,90 bis 2,70 Mf., Bettmafche (4 % und 20 % =) 2,90 bis 14,10 Mf., Waschlohn 6,05 bis 30,25 Mf., Reinigungelohn 24 bis 68 Mf. Der Uberichug ber Ginnahmen beträgt bei fünf Schlafgangern 182,65 DRt.; er fintt bei vier auf 137,70, bei brei auf 91,80, bei gmei auf 35,95, mahrend bei Saltung nur eines Schlafgangere ein Abgang von 9,05 Mf. refultiert.

Auch bei Ausscheidung der Beträge für Wäsche, Reinigung und Aufsräumen (von dem Gesichtspunkte, daß die Frau oder Tochter diese Arbeiten neben der Besorgung der Hauswirtschaft miterledigen können) steigt der Nuten nur unwesentlich, wogegen die häusig vorkommenden Leerstehungen den Ertrag ganz beträchtlich herabmindern oder völlig ausheben. Demnach ist es nicht der Neinertrag, sondern die momentane Roheinnahme des Mietgeldes, welche die meisten der in Betracht kommenden Familien verlockt, Schlafgänger auszunehmen. Wenn auch nicht in allen Fällen, so doch häusig genug bezeugen Verschuldung und Berarmung die wirtschaftlichen Folgewirkungen der privaten Schlafstellenvermietung.

In gleicher Weise sittlich, wie fanitär und ökonomisch verderblich wirkt bas Schlafgängerwesen durch bas Medium bes Alkohols. Der Schlafgänger, bem in der Regel der Zutritt zur Wohnung in den Tagesstunden verwehrt ist, aber auch der Wohnungsinhaber selbst, dem die Überfüllung seiner

Wohnung ben Aufenthalt bortselbst verleibet und jum Efel macht, unterliegen sehr leicht der Bersuchung, das Wirtshaus aufzusuchen, um hier gegen Berausgabung beträchtlicher Teile ihres Berdienstes Geist und Körper, wie sie glauben, zu erfrischen, tatsächlich aber zu schädigen.

Um biefen Abelftänden, welche mehr ober weniger in allen dichter bevölkerten Gebieten zutage getreten sind, zu steuern, hat man sich — zwar
nicht allgemein — zur Erlassung behördlicher Vorschriften, welche
die Errichtung öffentlicher Logierhäuser und die Aufnahme von Schlafgangern
regeln, bestimmt gesunden. Durch diese gesetzlichen oder administrativen
Vorschriften wurde die Anzeigepslicht berjenigen Wohnungsinhaber, welche
Schlafganger ausnehmen wollen, statuiert; in manchen Fällen wurde diese Aufnahme auch von der Bewilligung einer Behörde abhängig gemacht. Es
wurden Vorschriften getroffen, über die Anzahl der Personen, welche in
einem gegebenen Raum Unterkunft sinden dürfen, weiter über hygienische
und sanitäre Maßnahmen, über die Trennung der Geschlechter usw.

Das ungeschwächte Fortbestehen ber Mißstände beweist, daß alle diese Borschriften und Verfügungen höchstens ben zweifelhaften Erfolg erzielen, die Schlafgänger von einer Familie zur anderen zu jagen, da sie boch schließlich eine Unterkunft haben muffen, ohne daß hierdurch die Verhältnisse sich wefentlich verbessern.

Steht es fest, daß die Familien von der Aufnahme der Schlafgänger im allgemeinen abgehalten und die letteren von ihrer gegenwärtigen verderbelichen Wohnform befreit werden muffen, so folgert daraus die absolute Notwendigkeit der Errichtung von Heimstätten, welchen die spezielle Aufgabe zufällt, die alleinstehenden Personen mit karglichem Einkommen wohnlich unterzubringen.

Solche praktische Versuche wurden bereits unternommen von Arbeitgebern, politischen und konfessionellen Vereinigungen und Korporationen und haben sich auch vielsach bewährt, ohne daß aber diese Form der Befriedigung des Wohnungsbedürsnisses andere als rein äußerliche Verwandtschaft mit dem uns vorschwebenden Ideal ausweist. Bei diesen Institutionen ist bei dem Umstand, als dort das materielle Erträgnis des Herbergenbetriebes keine oder nur eine untergeordnete Bedeutung hat, die Aufnahme und das Verbleiben in dem Heime an irgendwelche Voraussetzungen oder Bedingungen geknüpst, welche von denen, die in dem Heime Unterkunft sinden sollen, als eine lästige Fessel angesehen wird.

Bei bem ftarten Bug nach perfonlicher Freiheit, welcher besonders unserer Arbeiterschaft innewohnt, find berartige Seime wenig geeignet, bem Schlafgangerwesen bauernd Abbruch zu tun. Es find vielmehr Lebigenheime notwendig, welche jedem ohne Ansehen seiner Person, Überzeugung, Rasse und Konfession Aufnahme gewähren, welche nur wirtschaftliche Dienste ansbieten und ansonst völlige Neutralität bewahren. Nur sie haben Aussicht in allen Kreisen, aus denen sich die Schlafgänger refrutieren, Anklang zu sinden. Das sind die freizügigen Ledigenheime, welche wie so viele andere zweckmäßigen Einrichtungen ihre Einführung dem englischen Neiche verdanken, woselbst in allen größeren Städten und Fabrikzentren solche Heiche Mohnungsfürsorge für Minderbemittelte herausgebildet haben. Sie sind ebenso rentabel als gemeinnützig und geben den alleinstehenden Versonen mit kärglichem Einkommen die Möglichkeit, das Wohnbedürfnis gegen ein billiges Entgelt um vieles rationeller zu befriedigen, als es die privaten Schlasstellen zulassen.

Der große Zuspruch, welchen die Heime finden, und die guten finanziellen Betriebsergebnisse haben die fortdauernde Ausgestaltung dieses Wohnspiems und damit die wirksamste Behinderung der weiteren Ausbreitung des Schlafgängerwesens, ja auch seine gänzliche Verdrängung zur Folge — in England, aber leider nicht auch auf dem Kontinente, wo solche Einrichtungen nur ganz vereinzelt vorhanden sind und trot ihrer Prosperität keine Nachamung sinden.

Der hervorragende Wert ber freizügigen Lebigenheime wurde auch bei ber schon erwähnten Konferenz ber Zentralstelle sur Arbeiterwohlsahrtseinrichtungen von allen Teilnehmern an der Debatte besonders hervorgehoben.

Man war sich barüber klar, daß allen übrigen Maßnahmen gegen das Schlafgängerwesen beziehungsweise seine weitere Ausbreitung eine praktische Betätigung durch die Errichtung solcher Heime vorangehen musse. Einzig über die zur Anwendung geeigneten Spsteme der Heime traten verschiedene Meinungen auf, die es als wünschenswert erscheinen ließen, zu ihrer Klartellung Erhebungen über die Zahlkraft und die unmittelbaren Bedürfnisse der Schlafgänger in Bezug auf die wohnliche Unterkunft vorzunehmen.

Eine private Umfrage bei allen Gemeinden von Deutschland und Ofterreich mit einer Bevölkerung von über 10000 Köpfen, welche zwei Jahre nach Abhaltung der Konferenz eingeleitet wurde, ergab, daß die angeregten Erhebungen nur von einigen wenigen Gemeinden zur Einleitung gedracht worden sind und daß deren große Mehrheit keinerlei statistische Aufzeichnungen über die Zahl der vorhandenen Schlafgänger und über das Unsteigen oder Sinken der Gesamtzahl führen. Nichtsdestoweniger haben rund 50 Gemeinden die Errichtung von Ledigenheimen als

fehr wünschenswert bezeichnet und 30 Gemeinden erklärt, darauf abzielende Bestrebungen ihrerseits nach Möglickeit fördern zu wollen. Die Unterlassung der angeregten Erhebungen über die Zahlkraft und die Bedürfnisse der Schlafgänger ist wohl auf die Schwierigkeit derartiger exakten Feststellungen zurückzuführen. Schließlich ist es ja klar, welches Ergebnis resultieren würde: Die Schlafgänger wünschen für das billigste Entgelt die möglichst beste Unterkunft.

Diese Forberung sieht man in England burch bas Romton = System am besten erfüllt. Auch auf bem Kontinente wurde basselbe System mit großem Erfolg in Mailand und in Wien erprobt.

In ber letteren Stadt mar es die Raifer Frang Joseph I. Jus bilaums-Stiftung für Bolkswohnungen und Bohlfahrtse einrichtungen, welche ber Frage einer Wohnungsfürsorge für die Alleinstehenden praktisch näher trat.

Die Stiftung erwog,

ob große Schlaffale, wie fie in ben Daffenquartieren üblich find;

ober eine Reihe von Zimmern wechfelnber Größe, die eine veränderliche Anzahl von Betten, etwa 1 bis 10, enthalten;

ober einzelne Zimmer mit je 1 ober 2 Betten, agnlich bem Lebigenheim biefer Stiftung im XIII. Bezirke in Wien;

ober schließlich die Einrichtungen ber Londoner Rowton-Häuser, welche getrennte Schlafabteile und gemeinsame Tagesräume ausweisen, zur Ausführung tommen follen.

Die zwei ersten Spsteme wurden verworfen, weil biefe Rafernierungsart ein weitgehendes Zusammenleben zur Folge hat und taum geeignet ift, von ben Schlafgängern gegen ihre bisherigen Schlafstätten bevorzugt zu werben.

Das britte System — Zimmer mit 1 bis 2 Betten — wurde, wie erwähnt, von der Stiftung bei einem schon früher ausgeführten Seim angewendet. Die damit gemachten Erfahrungen können dahin zusammengesaßt werden, daß die Beistellung solcher Räume die Einhebung einer Miete bedingt, wie sie nur von besser entlohnten Männern bezahlt werden kann. Die Bekämpsung des Schlafgängerwesens erschien der Stiftung nur dann wirksam, wenn nicht nur die jetzt übliche Schlafstätte durch eine wesentlich besser Wohngelegenheit verdrängt wird, sondern auch die für die letztere anzurechnende Wiete sich innerhalb jener Leistungen hält, welche ortsüblich sind. In der Regel beträgt die Wochenmiete für eine Schlafstelle in Wien je nach ihrer Beschafsenheit 2 dis 3 Kronen. Den Berechnungen der Stiftung wurde der Durchschnitt dieser Beträge, demnach eine Wochenmiete von 2,50 Kr., zugrunde gelegt. Angenommen, daß für die Miete nicht

mehr als 15% obs Einkommens verausgabt werben sollten, erforbert die Leistung einer Wochenmiete von 2,50 Kr. einen Wochenverdienst von 17 Kr. Zusolge amtlicher Nachrichten wurde für Wien die durchschnittliche ortszübliche Entlohnung der männlichen Prosesssiage) mit 16,80 Kr., und der Prosessiage mit 3,50 Kr. beziehungsweise 21 Kr. sestgestellt. Es zeigt sich also, daß eine Wochenmiete von 2,50 Kr. den wirtschaftlichen Berhältnissen am besten entspricht. Das System der Londoner Rowton-Häuser macht es nun möglich, für eine solche Wochenmiete nicht nur eine Reihe von der gemeinsamen Benützung dienenden Tagesräumen, sondern auch für jeden einzelnen Wohnungsnehmer einen gesonderten Schlafabteil herzustellen. Die Stiftung entschied sich für dieses System und errichtete im XX. Wiener Gemeindebezirke, Brigittenau, auf einem Areal von rund 2500 qm ein Wännerheim für 544 Bewohner.

Die herstellungskoften bes am 14. Oftober 1905 ber Benütung übergebenen Mannerheims betrugen in runben Beträgen

Der Jahresbericht ber Stiftung pro 1907 enthält über bie Betriebsergebnisse bes Männerheims Mitteilungen, beren aussührliche Wiebergabe hier wohl angebracht ist, weil aus ihnen hervorgeht, wie sich die Einlebung bes Rowton-Systems vollzieht. Die betreffenden Stellen lauten:

"Die Betriebsergebnisse haben sich im Jahre 1907 höchst erfreulich gestattet. Die statistischen Aufzeichnungen weisen aus, daß die Besiedelung des Heimes seit bessen Inbetriebsetzung (14. Oktober 1905) von Bierteljahr zu Bierteljahr fortgesetzt zunimmt. Im ersten Quartal des Berichtsjahres kamen zur Bermietung 34 748 Schlafabteile (1906: 22 344), im zweiten 39 398 (1906: 22 850), im britten 40 723 (1906: 25 150) und im letzten Bierteljahr 45 276 (1906: 31 588), im Berichtsjahre insgesamt 160 145 Schlafabteile, gegen 101 932 im Jahre 1906. Die burchsschnittliche Tagesfrequenz ist bemnach von 386 im ersten auf 492 Mieter im letzten Bierteljahr gestiegen. Gegen Ende des Jahres erböhte sich die Bahl der Mieter periodisch auf über 520 und kann daraus auf die günstige Weiterentwicklung der Besiedelung geschlossen werden. Die Belegung von 160 145 Schlafabteilen entspricht einer Jahres vermiet ung von 80,65 % der vorhandenen 544 Schlasabteile und ist gegen das Vor-

jahr um 29,32% gestiegen. Die Zahl ber Mieter im Berichtsjahre wurde mit 4462 (1906: 3590) festgestellt. Sie haben 55339 Schlafabteilsanweisungen, und zwar 15176 (66,34%) für je sieben Nächte (Wochenfarten à 2,50 Kr.), 13750 (17,17%) für je zwei Nächte (à 1 Kr.) und 26413 (16,49%) für je eine Nacht (à 0,60 Kr.) bezogen. Der gegen das Borjahr um rund 3% erhöhte Anteil ber Anweisungen für je sieben Nächte, sowie die auf 33,6 Tage verlängerte durchschrittliche Wohnd auer (1906: 27,6 Tage) der Einmieter gibt den Maßstab für ihre Zufriedenheit mit dem Wohnspstem. Bon den Einmietern wohnen 347 mehr als drei Monate, 211 mehr als sechs, 67 mehr als zwölf, 26 mehr als achtzehn Monate, 4 mehr als zwei Jahre im Heime und 8 seit seiner Eröffnung.

Die Berfonalbaten ber Mieter ermöglichen nachstehende Zusammen- stellungen:

```
Im Alter
```

```
von 14 bis 20 Jahren ftanben 893 Bewohner = 20,15\,^{\circ}/_{\circ} (1906: 20,3\,^{\circ}/_{\circ}) , 21 , 35 , 2347 , = 52,62\,^{\circ}/_{\circ} (1906: 54,1\,^{\circ}/_{\circ}) , 36 , 50 , , 901 , = 20,19\,^{\circ}/_{\circ} (1906: 19,7\,^{\circ}/_{\circ}) , über 50 , , 321 , = 7,19\,^{\circ}/_{\circ} (1906: 5,99\,^{\circ}/_{\circ})
```

Der jüngste Bewohner mar 14, der älteste 88 Jahre alt.

### Der Ronfession nach maren

#### Dem Stanbe nach maren

#### Den Berufszweigen nach maren

Bon den 3080 gewerblichen Arbeitern war die überwiegende Anzahl Eisenarbeiters, dann Fleischhauers, Bäckers, Tischlergehilsen usw. Die Mehrsgahl der Versorgungsgenüßler bezieht von ihrer Heimatsgemeinde Pfründen, doch sind auch kleine Bensionisten unter ihnen vertreten.

Bon befonderem Interesse find die von den Mietern bei ihrer Aufnahme erhaltenen Daten über das Einkommen. Die statistische Zusammenstellung ergibt eine fast allgemeine Steigerung der Einkunfte gegen das Borjahr.

Das Einkommen betrug bei

```
1869 Bewohnern = 41.89 \% jährlid bis 1000 Kr. (1906: 56,80 %),

1615 "= 36,19 \% " " 1200 " (1906: 26,10 %),

978 "= 21.92 \% " " 1500 " (1906: 17,10 %).
```

Die Hausverwaltung bes Männerheims übernahm von ben Mietern in 426 Fällen Gelbbeträge, Wertpapiere, Urkunden und Schmuckfachen zur unentgeltlichen Aufbewahrung; 1103 Gepäckftücke kamen zur Einlagerung und 94 Fahrräber zur Einstellung. Die bereits vorhanden gewesenen 192 verschließbaren Schrankabteile wurden im Berichtsjahre um 150 vermehrt und kamen insgesamt 1208 Schrankabteile zur Bermietung. Die Frequenz der Badeabteilung ist gegen das Borjahr außerordentlich gestiegen; verabsolgt wurden 10 208 Fuß-, 2668 Brausend 3034 Bannen-, zusammen 15 910 Bäder (1906: 8966). Der Anteil der Fußdäder, die einschließlich der Seise und der Trockentücher von den Mietern unentgeltlich benützt werden, hat sich von 57,2 % auf 64,1 % der Gesamtzahl der verabsolgten Bäder erhöht.

Bon steigendem Wert erweist sich auch die Einrichtung der ärztlichen Abteilung. Außer der beforgten Aberwachung aller hygienischen Maßnahmen im Heime hat der Hausarzt 359 Mieter in 668 Ordinationen behandelt, sowie die in den Marodenräumen auf je einige Tage Untergebrachten regelmäßig besucht und durch diesen Dienst die Gesundheitsverhältnisse, zu deren Förderung die Benützung der Badeabteilung wesentlich beiträgt, auf das beste beeinslußt.

Die Bucherei hat burch Zuweisung von Werken seitens bes Wiener Bolksbilbungsvereines und burch private Zuwenbungen an Umfang be-

beutend zugenommen. Dementsprechend ift auch ihre Benützung gestiegen; außer ben ausliegenben Tageszeitungen tamen 8174 Bücher zur Ausgabe.

Die vorhandenen Schach =, Domino- und Damenfpiele murben in 5936 Fallen verliehen.

Die unternommenen Bersuche, an einzelnen Sonn- und Feiertagen nachmittags im Speisesaale belehrende Borträge abzuhalten, zu benen jedoch nur die Bewohner des Heimes Zutritt haben, sind erfolgreich gewesen und wird getrachtet werden, diese Einführung womöglich zu einer bleibenden zu machen.

Die Verpachtung bes Kantinenbetriebes (ber Wirt zahlt als Bachtschilling zwei heller pro vermieteten Abteil und Tag) hat sich gut be-währt. Trot ber allgemeinen Verteuerung aller Lebensmittel haben bie Preistarise, Portionen und Qualitäten ber verabreichten Speisen und Getränke keine Abänderung ersahren. Die Bewohner haben nebenher auch die von der Verwaltung gratis beigestellten Kochgelegenheiten (Rechauds, Geschirre, Service, Nutgas usw.) ausgiedig benützt und bezeichnen ihre Einrichtung als eine nicht genug anzuerkennende Wohltat.

Der finanzielle Erfolg bes Mannerheims brückt fich in einem Reinertrag von 4,11 % (nach Bornahme aller erforberlichen Absichreibungen) aus."

Wird erwogen, daß das Männerheim verhältnismäßig erst kurze Zeit besteht, sich also auf dem Wohnungsmarkte noch nicht völlig eingelebt hat, außerdem durch seine vom Stadtzentrum ungefähr eine halbe Wegstunde entsernte Lage von da aus nur umständlich zu erreichen ist und in seiner Umgebung erst wenige Fabriken bestehen, so muß der tatsächliche Erfolg als ein wahrer Triumph des Nowton-Systems bezeichnet werden.

Damit soll nicht gesagt sein, daß einzig das Rowton-System für die Berhältnisse in Deutschland und Österreich anwendbar ist und andere Typen von vornherein abgelehnt werden müssen. Ein Beispiel dafür dietet das im Bau begriffene Ledigenheim für 360 Männer in Charlottenburg, welches gleichfalls alle Bedingungen für einen Ersolg ausweist. An Stelle der zellenartigen Schlafabteile treten in dem Heim von Charlottenburg kleine Zimmerchen hauptsächlich für je einen, aber auch solche für zwei dis drei Bewohner; der gemeinsamen Benützung wird bloß ein größerer Raum gewidmet und das Restaurant, im Gegensatz zu dem im Wiener Heime, auch für nicht im Hause wohnende Personen zugänglich gemacht. Diese letztere Maßregel sichert wohl eine bessere Rentabilität, wird aber die Beweisssurung, daß das Ledigenheim sich selbst erhält, erschweren. Die Hersstellungskosten des Heimes (500 000 Mt.) bestreitet die im Jahre 1905 ins

Leben gerufene "Bolkshotel = Aktiengefellschaft Ledigenheim in Charlottenburg".

Bon großem Interesse ift es, daß die Errichtung dieses Heimes von der Gemeinde Charlottenburg eine bedeutende und fast ausschlaggebende Förderung erfährt. Die Stadtgemeinde stellte der Gesellschaft das Grundstüd im Erbbau zur Verfügung und übernahm für das von der Gesellschaft bei der Landes-Versicherungsgesellschaft aufgenommene Darlehen per 500 000 Mt. zur Errichtung des Gebäudes die selbstschuldenerische Bürgschaft.

Durch biese Mithilfe hat die Stadtgemeinde einen wichtigen sozialpolitischen Schritt getan und damit zugegeben, daß die Kommunen an der praktischen Wohnungsfürsorge für die Alleinstehenden ein vitales Interesse besitzen. Und in der Tat ist es so.

Schon Dr. Gingheimer : München hat in feinem 1902 erfchienenen Buch über bie Arbeiterwohnungefrage bei Erörterung ber gufunftigen Aufgaben Deutschlands in Bezug auf bas Arbeiterwohnungsmefen auch bie Lebigenheime befprochen und biefes Gebiet als nabeliegendes Arbeitsfelb ber Städteverwaltungen bezeichnet. Gehr richtig fest er bort auseinander, wie alle Einwendungen, Die eventuell von Bauintereffenten gegen bas aftive Auftreten ber Stadtgemeinden auf bem Gebiete ber Bohnungefürforge gemacht werben fonnten, unfinnig und hinfällig find gegenüber einer Tätigfeit, bie in ber Errichtung von Logierhaufern befteht. Diefe begegnet nur geringer Konfurreng von Seite ber Brivaten, welche vor ber Schwierigfeit ber Bermaltung folder Beime gurudicheuen, mabrend bie gemeinnutigen Baugefellichaften auf biefem Gebiete nicht hervortreten, weil fie fich hauptfächlich auf bie Errichtung von Familienwohnungen befdranten. Die Schaffung von fpeziellen Wohngelegenheiten für Alleinstehende burch die Gemeinde ichabet niemanben, nicht einmal ber Stadt felbft, ba, wie fcon nachgewiesen murbe, Ledigenheime, wenn fie ordentlich organifiert und geführt werben, mindeftens ben von ber Stadt felbft gezahlten Bins für bas Unlagetapital als Reinertrag liefern.

Es gibt noch eine ganze Reihe von Gründen, die für eine Tätigkeit ber Gemeinden auf diesem Gebiete sprechen. Die meisten von ihnen sind im Besitz von Grundstücken speziell an der Peripherie der Stadt, die wegen der Rähe der Fabriksviertel für die Anlage von Logierhäusern besonders geeignet sind. Die Gemeinden besitzen unter ihren Angestellten geschulte Architecten, Berwaltungsbeamte aller Art, sie sind also auch in Bezug auf die Erbauung und die Berwaltung der Ledigenheime im Borteil. Sie können demnach mit fast absoluter Sicherheit auf eine erfolgreiche Tätigkeit auf diesem Gebiete rechnen. Hierdurch würden für die alleinstehenden, sich

heimatlos fühlenden Bersonen mit karglichem Einkommen Wohnstätten zur Berfügung gestellt werden können, in denen sich der Geist der Zusammengehörigkeit und Solidarität zu entwickeln vermag. Für eine kulturell immerhin nicht hochstehende Schichte ist diese Erweckung sozialer Gefühle die beste ethische Fortbildung, welche man sich wünschen kann.

Gerade in einer aus Schlafgängern fich rekrutierenden Gefellschaft, die in der früheren Wohnstätte und Umgebung nicht felten schwere Einbußen an ethischen Qualitäten erfahren hat, muß auch die Erweckung von intellektuellen Neigungen, die überdies von Seite der Hausverwaltungen durch eine planmäßige Fortbildung, wie Veranstaltung von Vorträgen in den Untershaltungsräumen usw., gefördert und entwickelt werden können, als besonders wünschenswert bezeichnet werden.

Also eine wirkliche Kulturmission übernehmen so die Stadtgemeinden bei Errichtung von Ledigenheimen. Sie haben Gelegenheit, Licht und Fortschritt in die tiefsten Dunkel ihrer Bevölferung zu tragen, Tausende aus einer Existenz des Schmutges und der Sittenlosigkeit zu erheben und mit den Kredsschädben der Wohnungsüberfüllung auch die damit verknüpften santären und sittlichen Mißstände von Grund auf zu beseitigen.

Das 19. Jahrhundert hat eine nie gehoffte Renaissance des Städtewesens erlebt. Enorm sind seine Leistungen auf dem Gebiete der Technik,
Runst und Wissenschaft. Die Stadtgemeinden mögen aber eingedenkt sein des Sates, daß die Rultur einer Gesellschaft bedingt ist durch den Rulturgrad ihrer tiefsten Schichte und daß, insolange dieser Schichte in dem geschilderten wichtigen Belange nicht geholsen wird, der Rultursortschritt in
seiner Entwicklung gehemmt erscheint.

# Das Verhältnis der freiwilligen und zwangsgemeinschaftlichen Körperschaften in der Wohlfahrtspflege.

Don

Prof. Dr. Philipp Stein, Krankfurt a. M.

Den beiben Bilbern, in benen man oft bas Berhältnis zwischen individueller und öffentlicher Tätigkeit gegenständlich zu machen versucht hat: Individuum und freier Berein seien die Bioniere des Staates und dem andern: die Bohlfahrtseinrichtung sei das Experiment in der Sozialpolitik, liegt der gleiche Gedanke zu grunde, den Ihering in seiner Stusenleiter Individuum, Berein, Staat gezeichnet hat. In dem Staat sindet nach dieser Auffassung die Tätigkeit des Individuums ihren Abschluß und ihre Krönung. Im Ginklang damit stellt Wagner in seiner Grundlegung das "Geset von der wachsenden Ausbehnung der öffentlichen bezw. der Staatstätigkeit" aus.

Diese Linie gibt aber nur die eine Tendenz der Entwicklung wieder. Barallel zu ihr läuft eine andere: vom Staate zum Individuum, von der Gemeinschaft zur Gesellschaft. Je einsacher die Kultur, um so enger ist der Wirtungskreis des Individuums an sich schon, um so ausschließlicher ist aber auch sein Dasein, sein Tun und Lassen bestimmt durch die Gemeinschaft, in der es lebt, allein zu leben vermag. Mit fortschreitender Kultur gewinnt das Individuum mehr und mehr Raum für eigenbestimmte Tätigseit, Freiheit und Möglichseit, sich in freier Vereinigung mit anderen nach eigener Wahl vielfältige Organe zur Erfüllung seiner über die eigenen Kräfte hinausgehenden Zwecke zu schaffen, zunächst innerhalb, später auch außerhalb der obersten und ersten Zwangsgemeinschaft, des Staates.

Dieses Gesetz ber wachsenden Ausbehnung ber individuellen und freisgemeinschaftlichen Tätigkeit steht nicht bem Gesetz ber wachsenden Ausbehnung der Staatstätigkeit entgegen sondern zur Seite. Es handelt sich hierbei nicht um Tätigkeitsgebiete von einem unabänderlichen, unvermehrbaren Umfang, sodaß die Ausbehnung des einen Birkungskreises alle übrigen einengen müßte. Gerade das Bachstum der Tätigkeitsmöglichkeiten in allen Gebieten und in allen Formen, sei es der individuellen oder der genossenschaftlichen oder der zwangsgemeinschaftlichen, ist eines der am stärksten in die Augen fallenden Merkmale fortschreitender Kultur.

Die Perioden der Um- und Neubildung der Kulturbedingungen sind zugleich die Zeiten energischster Kräfteentfaltung der verschiedenen Tätigkeitsformen; in den Berioden der Ruhe ordnen sich die einzelnen Formen nach dem Maße ihrer Macht und ihres Einflusses zu einem organisch verwachsenen System. So waren einst Staat, Gemeinde, Kirche im Bechsel der Machtverhältnisse die Wohlfahrtsorganisationen, denen die freien Bereine, auf das engste ihnen angeschlossen, untertan waren, heute beherrschen sie, trotz der gewaltigen Ausdehnung ihrer gesamten Wirksamseit wie ihrer Wohlfahrtstätigkeit insbesondere, weniger denn je das Feld. Heute stehen zahllose freie Bereine der Fürsorge und der Selbsthilse gleichberechtigt neben ihnen, die freiwillige Initiative der Einzelnen betätigt sich in öffentlichen Werken trotz und neben Staat und Gemeinde, rust Einrichtungen ins Leben, die bisher ausschließlich der Staatshoheit vorbehalten schienen, und zwar weder bloß in Kolonialländern mit junger, unentwickelter Staatsgewalt, noch bloß in Ländern mit erschütterter Staatsgewalt.

Es ist eine Wortspielerei ohne sichere Grundlage wie ohne klares Ziel, die verschiedenen Tätigkeitssormen nach Zeit oder Rang einzureihen und die eine als die zeitlich oder nach ihrer Leistung erste den anderen voranzustellen. Sie stehen von Anbeginn nebeneinander — je früher, desto weniger klar und reinlich geschieden — und sind untrennbar durch vielfältige Beziehungen innig miteinander verbunden, sind in ihrem Gedeihen und Verderben voneinander abhängig.

Die Beiten ber Omnipoteng ober richtiger ber Omnivolens bes abfoluten Staates, ber feine Untertanen nach feinem, bem Beamtentum anvertrauten, Befinden zu ihrem Glud wenn notig zwingen wollte, find nicht bie großen Epochen öffentlicher Wohlfahrtspflege. Und wenn ein Rameralift bes 18. Sahrhunderts. Berg, in feinem Sandbuch bes beutschen Bolizeirechtes bie Bolizei preift: "fie gleicht einem wohltätigen Genius, ber forgfam bie Bfabe ebnet, bie feine Pflegebefohlenen betreten, ber bie Luft reinigt, bie fie atmen, bie Stabte, Dorfer und Bofe, bie fie bewohnen, bie Strafen, bie fie manbern, fichert, ber bie Felber, bie fie bebauen, hutet, ber ihre Bohnungen von Feuer und Bafferenot und fie felbst von Rrantheit, Armut, Unmiffenbeit, Aberglauben und Unfittlichkeit bewahrt, ber, wenn er gleich nicht alle Ungludefalle abwenden fann, boch ihre Folgen zu vermindern und zu erleichtern fucht und jebem Armen und Berungludten eine Buflucht in ber Rot barbietet", fo weiß er auch von ihr ju melben, "baß fie bie fürchterlichfte Blage und ein gefährliches Wertzeug zur Unterbrudung fei", und in Bolfs ftaatsfozialiftifcher Utopie bes ibealen, alles vermogenben und alles regierenben absoluten Staates ift fur bie freiwillige Mitgrbeit ber Untertanen und Das Berhaltnis ber freiwilligen u. zwangsgemeinschaftl. Rorperschaften ufm. 431

ihrer Bereine, aber auch für die geringste Menschenfreiheit fein Raum mehr.

Chenfowenig wie fur bie Rangeinteilung laffen fich fur bie Brengicheibung ber verschiebenen Tätigfeitsformen allgemein und unbebingt gultige Grundfate aufftellen. Bir lehnen es heute ab, aus irgenbeiner Barteimeinung, auch wenn fie noch fo fehr ben Unfpruch abfoluter Geltung erhebt, etwa ben Staat auf bie Rechte- und Machtgwede gu befchranten; wir feben nicht mehr in jebem Beitergreifen ftaatlicher ober gemeindlicher Tätigkeit bie brobenben Unzeichen hereinbrechenber fozialiftifder Beiten. Bir feten bem Bormartebringen bes Stagtes und ber Gemeinde fein brobenbes Salt burch ein grundfätliches "Du barfft nicht" entgegen. Es gibt feine Aufaabe, bie ausschliehlich und allein einem einzigen gesellschaftlichen Draan, fei es bem Indivibuum ober fei es bem Staat, vorbehalten mare, bie nicht gu Beiten völlig ober erfatmeife von einem anderen gefellichaftlichen Organ erfüllt worben mare ober wieber erfüllt merben mußte, feben mir boch, fobalb ber Staat verfagt, freie Bereinigungen felbft bie Erfüllung ber fo gang bem Staate eigentumlichen Aufgaben bes Rechts- und Machtzwedes von fich aus in die Sand nehmen.

Zwedmäßigkeit bestimmt je nach Zeitumskänden und je nach Lage des Falles die Grenzen, die sich im Wechsel der Kräfteverhältnisse unter den einzelnen in Betracht kommenden Organen wie gegenüber den sich wandelnden Aufgaben ändern.

Richt das "Dürfen", sondern das "Können" bestimmt für uns heute das "Sollen". Kannst du mit deinen Kräften und beinen Mitteln dein Borhaben durchführen? ist die eine Schicksfalsfrage, die wir den Organen der öffentlichen Tätigkeit wie der Wohlsahrtspslege stellen, die andere: "Ist es zweckmäßig unter den verschiedenen Aufgaben in Bergleichung ihrer Bichtigkeit, ihres Ruhens wie des wahrscheinlichen Erfolges gerade diese Aufgabe zunächst in Angriff zu nehmen?" und die dritte: "Ist es zweckmäßig, daß unter den verschiedenen in Betracht kommenden Organen in Bergleichung ihrer Kräfteverhältnisse gerade dieses oder jenes Organ die Lösung der Aufgabe übernimmt?"

Sine folche Fragestellung führt nicht zur Willfür in ber Antwort, bie, wenn sie von der hohe eines Prinzips gegeben, so häusig sich mit dem Schein absoluter Geltung umgibt, und zwar um so anspruchsvoller, je weniger sie innerlich begründet ist, läßt nicht auf spstematische, grundsätliche Prüfung verzichten, sondern zwingt geradezu zur Benutzung von brauchbaren Maßläben, die nicht auf Parteistimmungen beruhen, sondern aus der Sache selbst jedesmal entnommen sind und weist unter ihnen als auf den sichersten, obersten

Grundsat jeglicher Ofonomie, auf ben Sat von ber Erreichung bes höchften Ergebniffes burch ben geringften Berbrauch an Kraften und Mitteln bin,

#### II.

Wenden wir diese Fragestellung auf das heutige Berhältnis von Gemeinde und freiwilliger Tätigkeit Einzelner oder freier Bereine in der Wohlfahrtspslege an, so ist von vornherein die dis zur Stunde, freilich von immer mehr zusammenschmelzenden Minderheiten, ausgeworfene Frage nach der grundsätlichen Berechtigung der Gemeinde, dieses oder jenes Gebiet der Wohlfahrtspslege in Bebauung zu nehmen, entschieden. Grundsätlich ist kein Gebiet ihrer Tätigkeit verschlossen. Sie sindet die Grenzen ihrer Tätigkeit nur in dem Geset des Staates und in den Schranken ihrer sinanziellen Mittel wie ihrer Verwaltungsorganisation. Durch die Tat haben unsere heutigen Gemeinden die Berechtigung zu jeglicher Form der Wohlsahrtspslege, auf welchem Gebiete auch immer es sei, bewiesen, trot aller Widerstädnde, trot aller unfruchtbaren, im letzten Ende ergebnissosen Diskussionen um "Prinzipien".

In feinem Buch "Municipal government" fagt Cham von ben beutschen Städten: "The German city holds itself responsible for the education of all, for the provision of amusements and the means of recreation for the adaptation of the training of the young to the necessities of gaining a livelihood, for the health of families, for the moral interests of all, for the civilising of the people, for the promotion of individual thrift, for protection from various misfortunes, for the development of advantages and opportunities in order to promote the industrial and commercial wellbeing and incidentally for the supply of common services and the introduction of conveniences." Es fonnte fast fcheinen, als fei bies eine Überfetung ber Lobpreifungen Berge auf bie Bolizei bes absoluten Staates in einer übertragung auf bie Stabte. mit einem gemiffen Recht. Wie ber abfolute Staat von ebebem, fo fublen bie Städte von heute ben Willen und bie Dacht bas gange fogiale Leben ihrer Burger ju forbern und ju leiten. Gie ftreben wieber banach, wie in ben Glanggeiten ftabtifchen Befens mirticaftliche Dacht mit Forberung fogialer Beftrebungen ju verbinden, Pflangftatten ber Biffenschaften und Runfte, Rulturbrennpunfte ju merben. Es liegt in ber Natur jeber lebensfraftigen Gemeinschaft, "Staat" ju werben, ihren Gliebern alles fein gu mollen.

Trot ber weit über bie fühnsten Plane bes absoluten Staates hinausgehenben Tätigkeit bes mobernen Staates in ber Bohlfahrtopflege haben bie

Gemeinden allein ichon burch die Not ber Tatfachen ben Rreis ihrer Bohlfahrtsaufgaben ausbehnen muffen. Dieje Entwidlung murbe aber gleichermagen noch gesteigert burch ben Schaffenebrang einzelner Stabtverwaltungen. ben hohen Chrgeig ihrer Burgermeifter, burch bie Ronfurreng ber Stabte wie burch volkstumliche Strömungen, bie ben Städten mahllos eine Rulle fozialer Forderungen als ebenfoviele Berpflichtungen zuweifen.

In einer Beit, in ber bas Schlagwort vom Gemeinbefogialismus neben bas andere vom Staatsfogialismus getreten ift, muß, gerabe menn fein absolutes Bringip bem Willen ber Stadtverwaltungen wie ben popularen Strömungen einen Damm fest, um fo nuchterner und peinlicher von Sall ju Fall bie Frage gepruft werben: Rann bie Gemeinde biefe ober jene Aufgabe nach Daggabe ihrer Finangen und ihrer Berwaltungsorganifation erfüllen, ober foll fie fie nicht bem Staat ober ber freiwilligen Tätigteit, fei es in ber Form ber Celbsthilfe, fei es in ber ber Fürforge, überlaffen, ober schließlich foll fie fich nicht mit einem ober mehreren von ihnen gu gemeinfamem Bert vereinigen?

Dazu fommt noch ein anberes. Die gleichen Urfachen, Die für bie Entfaltung des Wirfungefreises ber Gemeinden mirtfam gemesen find: mirtfcaftliche Macht, madfender Bohlftand, freiere Beweglichfeit haben verftarft burch bas gehobene Gelbstbewuftfein, bie gesteigerte Berantwortlichkeit infolge ber Unteilnahme an bem öffentlichen Regiment in ben Bertretungeforpern und ben Bermaltungen von Staat und Gemeinde bie Stellung bes Burgere gum öffentlichen Leben, ju ben Zwangegemeinschaften von Grund aus veranbert. Der Gebante hat wiederum Geltung gewonnen, baß öffentliche Tätigkeit nicht allein Cache ber Umtoftellen und Beamten ift, bag vielmehr jeber einzelne, jeber freie Berein einen gemiffen Rreis öffentlicher Aufgaben von fich aus erfüllen fann, daß Staatsburger fein, nicht regierter Untertan fein beißt, baß jeber ein gemiffes Dag öffentlicher aftiver Pflichten hat, öffentliche Werte auch in nichtamtlicher Stellung verrichten fann. In freiwilliger öffentlicher Tätiafeit treten heute Gingelne und freie Bereine felbitanbig und ihrer Bebeutung bewußt neben bie Zwangegemeinschaften.

Richt jungen Datums ift biefe Bewegung, fie machft aus alter guter Der bie vernachläffigte Gefchichte biefer freiwilligen fogialen Gelbftverwaltung fennt, weiß, bag, taum nachbem in ber Auflöfung ber alten Staates und Gefellschafteordnung auch bie alten Fürforges und Gelbithilfeorganisationen freiwilligen ober öffentlichrechtlichen Charafters ein= gegangen ober verfümmert waren, fich wieber freiwillige Organe bilbeten, bie Tätigfeit ber alten in veranberten, ben neuen Zeiten angepaßten Formen fortzuführen ober neue Bedürfniffe ju befriedigen. Die Generationen vor

uns haben nicht weniger fozial gebacht. Aber ihre Beriobe ift noch bie Beit bes Blanens und Berfuchens, bes Theoretifierens. Gie haben jum anberen fogial anders gebacht. Für fie bestand bie fogiale Arbeit pornehmlich in ber Fürforgetätigfeit. Dit vaterlicher Gute geleitet follte bie burgerliche Wohlfahrtspflege fur bie Urmen forgen, bie Sungernben fpeisen, bie Frierenben fleiben, bie Rranten pflegen, follte fie bie fleinen Leute im Bolfe por Not und Armut bemahren, follte fie ben Bormartsftrebenben bas Auffteigen ju burgerlicher Wohlhabigfeit, Selbftanbigfeit und Bilbung ermöglichen. Rurg, man fah noch nicht in ben fleinen Leuten, in ben Armen und Arbeitern, eine besondere Rlaffe mit eigenen Boraussetungen und Bielen bes Lebens. Es lag bies einesteils in ben allgemeinen fogialen Unschauungen ber bamaligen Generationen begründet, zum andern und wefentlicheren zeigt fich barin eine burchgebenbe Entwidlungelinie aller Bohlfahrtepflege überhaupt. Bebe Bohlfahrtetätigfeit geht aus von ber Fürforge gegen Rot und Urmut. Glend und Rot meden Mitleid, rufen bie Energie zu helfen mach, man bentt, ben wenigen Urmen zu helfen, bie am Wegrand Burudgebliebenen aufzulesen, aber in ber Arbeit machft bie Aufgabe, ichaut ber gefcharfte Blid verwundert auf eine gang neue Belt, bie anders lebt, bentt, empfindet als bie burgerliche, erkennt er, bag bie Urmen fein Sonberbafein fuhren, bag fie eingeschloffen find in bie Lebensumftanbe bes Proletariate und bag, mas bei ben Armen fcproff in Not und Clend ausgeprägt ift, in anderen Dagen für ihre Rlaffengenoffen gilt, bag Urmut und Not in ihren verschiebenen Formen nichts anderes als bestimmte Außerungen allgemeiner für bie Rlaffe bes Proletariats geltenber Lebensvoraussehungen find. Die Rotftanbeaftion machft empor gur notwendigen Aftion im Intereffe ber zwedmäßigen Befriedigung allgemeiner und normaler Rlaffenbedürfniffe bes Proletariates. Der Armenpflege bleibt bie Aufgabe, bie Gefallenen aufzulesen, Aufgabe ber fogialen Tätigkeit wird es, bie Tüchtigen auszulefen, für bas Emporfteigen auszuruften.

Diese Wege find bie Sparkaffen, die Konsumvereine und bie anderen Genoffenschaften, bie gewerblichen wie die landwirtschaftlichen, die Kreditgenossenschaften wie die Rohstossgenosenschaften gegangen. Nicht anders war die Entwidlung der Krantenpflegefürsorge in ihren verschiedenen Formen und Zweigen. Unser Boltsschulwesen wie bie neuesten Formen der Erziehungsfürsorge für die heranwachsende Zugend des Proletariats von der Krippe die zur Fortbildungsschule haben in der Urmenpflege ihren Ansang genommen. Nicht anders unsere gesamte so ziele Bersicherung, und wenn man sie daher eine andere Form der Armenpflege genannt hat, so war es, wenn auch in dem betreffenden Kall als Tadel

gebacht, im Grunde nichts anderes als bie Feststellung ber Linien innerften Rufammenhanas. Deshalb gehört auch bas Unterftugungewohnfit = gefet an bie Spite unferer fogialen Gefetgebung. Auf allen übrigen Ge= bieten bes Broletarierbafeins laffen fich bie gleichen Entwicklungelinien nachweisen, bie Arbeitevermittlung macht ebensowenig eine Ausnahme wie bie Organisation ber Rechtsaustunft, Die Gurforge fur bie manbernben Arbeiter ebenfowenig wie bie Fürforge für ihre beffere Berpflegung und Beherbergung. Gelbft Die eigentliche Armen = pflege ift bem allgemeinen Entwidlungsgefet ber Wohlfahrtstätigfeit gefolgt, ift von ber Armenunterftugung gur umfaffenden Armenpflege übergegangen, betreibt beute ihre Arbeit in engften Bechfelbeziehungen mit ber gesamten Bohlfahrtsarbeit, ertennt fich als beren Burgel, Die immer neue Schöflinge treibt. Um Unfang bes Weges fteht bie Fürforgearbeit von Philanthropen, am Ende entweber bie planmäßige Tätigkeit einer fozialen Selbstverwaltung großer Gelbsthilfeorganisationen, Die aus eigener Rraft auf finanziell ficherem Funbamente rubend bie zwedmäßige Befriedigung von Daffenbedürfniffen erfüllen ober bie Birffamteit ber öffentlichen Behörben.

In diesem übergang von privater ju öffentlicher Tatigfeit tritt eine bei oberflächlicher Betrachtung wiberfpruchsvolle Regel hervor, Die mancher milben Unflage gegen bas "Suftem ber beftehenben Staats- und Befellichaftsorbnung" jum Unlag gebient bat. Die öffentliche Tätigfeit - fei es ber Behörben, fei es ber Gelbsthilfeorganisationen - beginnt in ber Regel nicht bei ben ber öffentlichen Silfe am bringenbst bedürftigen Daffen ber fleinen Leute, fie entwidelt fich vielmehr junachft ju gunften ber oberen, fraftigeren Schichten. Go entsteben bie Lateinschulen, Universitäten und hohen Schulen aller Art vor ben Bolfsichulen, Die Banten für Die Geschäfte ber Fabrifanten und Großfaufleute vor ben Genoffenschaften ber Sandwerter, Rramer und Bauern, Die Berficherungsgefellichaften ber Bohlhabenben vor ben Berficherungs- und Unterftugungstaffen ber fleinen Leute, bie miffenschaftlichen Bibliotheten vor ben Boltebibliotheten, bie Effetten= und Warenborfen vor ben Arbeitsvermittlungsftellen. Theater und Rongerte find heute faft noch ausschließlich für bie Reichen und Bohlhabenben, Galerien und Mufeen find zwar nicht burch hohes Gintrittsgelb ben Armen verfcloffen, boch ihre Besuchszeiten liegen in ber Regel bequem fur bie, Die tageuber freie Beit haben. Die Befriedigung fast aller Beburfniffe, ber Lebensnotwendigkeiten wie ber Lugusannehmlichkeiten, ift früher und beffer organisiert für bie Wohlhabenden als für bie fleinen Leute, nicht felten fogar verhältnismäßig billiger, in manchen Fallen fogar infolge ber Ginnahmen, Die bie fleinen Leute bringen. Befannt ift bas Verhältnis von Leiftung und Gegenleiftung bei ber Gifenbahn zwifden 1. und 2. und 3. und 4. Rlaffe, bei ber Schiffahrt zwischen 1. Rajute und Bwifdenbed, bei ben Dietwohnungen zwischen bem Preis fur ben Rubitmeter Wohnraum in großen und fleinen Bohnungen. Ohne befonberen Spurfinn lagt fich bas gleiche, im erften Augenblid verbluffenbe Berhaltnis in mannigfachen Formen auf faft allen Lebensgebieten feststellen. Diefe Regel wiederholt fich in ber Lebensentwicklung ber verschiedenen Schichten innerhalb ber Rlaffen ber fleinen Leute. Much bier beginnt bie öffentliche Tatigfeit ber Gelbfthilfeorganisationen nicht mit ber Befämpfung ber Not ber Armften und am meiften Notleibenben, fonbern mit ber Befriedigung ber Zwede ber oberen lebenefräftigen Schichten. Die Gewertichaft und ber Ronfumverein, bie Baugenoffenschaft wie die Arbeiterherberge, Die Spartaffe wie ber Bolfebildungeverein verrichten gunachft Auslefearbeit, forbern bie Starteren, erleichtern bem beffer Ausgerufteten bas Bormartstommen. Ift es boch eins ber größten hemmniffe intensiverer und umfaffenberer Arbeit an ben Urmen, eines mirtfameren Rampfes gegen bie Gefahren ber Bagabundage, bes Alfohole ufm., daß die Arbeiterorganisationen noch abseits fteben, biefe Mufgaben nabezu ausschließlich ben Fürforgeorganisationen überlaffen, fich auf bie Rolle bes icharfen Rritifere befdranten, mahrend ohne ihre Mit= mirfung alle Arbeit auf biefem Gelbe Studwert bleiben muß.

Nicht Klassenegoismus und Klasseneinsichtslosigkeit liegen dieser Regel zu grunde, es sind einfachere Elemente, um so wirkungsvoller, weil sie allgemeiner und selbstverständlicher sind. Spricht für die öffentlichen Einrichtungen und Maßnahmen zu gunften der Masse der kleinen Leute die dringendere Not, so entscheiden dagegen erstens der ungeheure Umfang der Aufgaben im ganzen dei scheinbarer Geringsügskeit des Wertes und der Wirkung im einzelnen — es sind gleichsam Bagatellsachen —, zum anderen die sich daraus ergebende Schwierigkeit und Kostspieligkeit der Lösung, zum dritten die im Zusammenhang beider liegende geringere Aussicht auf Erfolg und schließlich der Mangel, vielleicht gar die Unmöglichkeit und die Unfähigkeit einer Mitwirkung der Nächstebeiligten, denen in den Ansangszeiten es ebensosehr an Mitteln wie an Männern zur Vertretung ihrer Interesen wie zur Organisierung ihrer Kräfte gebricht.

#### III.

heute sehen wir flar, baß Bohlfahrtepflege treiben nicht eine private Angelegenheit zwischen Geber und Empfänger ist, nach bem Wort betrieben, baß bie Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Wir wissen, baß ce eine öffentliche, eine, zumal in ben Wirfungen, so ziale, bas heißt bie Gesellschaft angehende Angelegenheit ist. Selbst die Einzelhandlungen der Wohlsahrtspslege haben, so wenig sie vielleicht auch sachlich und finanziell auszumachen scheinen, in ihrem Zusammenhang eminente soziale Wirtungen, machen große Summen aus, können ebenso schwere soziale Schäben hervorzusen, wie sie, wohlgeseitet, vielfältigen sozialen Nuten stiften. Geschah früher das Wohltun um des Wohltuns willen, sah man gleichsam in Not und Elend, in sozialen Unbilden etwas Gottgewolltes, bestimmt, den Wohltätigen den Anlaß und die Gelegenheit zur übung und Betätigung ihres Mitleides zu geben, so sehen wir heute in alledem natürliche gesellschaftliche Erscheinungen, die in engem Zusammenhang mit anderen Tatsachen des Wirtschafts- und Gesellschaftssebens stehen und die ebensovicle Aufgaben für die freiwillige Wohlsahrtspsse wie für Staat und Gemeinde darstellen.

Aus bem Bandel ber Erfenntnis bes Befens bes Dbjeftes wie ber Borausfetungen und ber Biele ber Wohlfahrtspflege ergiebt fich eine andere Arbeitsmethobe und por allem eine andere Anschauung von bem Berhältnis zwischen ben einzelnen nebeneinander arbeitenben Organen. Das Charafteriftifum ber mobernen Arbeitemethobe ift fyftematifcher Betrieb bei umfaffenber Aufgabenfegung. Man tann im gemiffen Ginne von einer Dtonomifierung ber Boblfahrte= tätigfeit fprechen; auch freiwillige Liebestätigfeit beugt fich bem Schwergewicht ber ötonomischen Grundfate. Bie jedes einzelne Organ fein Arbeitegebiet planmäßig ju bearbeiten bestrebt ift, fo fuhrt ber 3mang bes fystematischen Betriebes trot ber ftart ausgeprägten Gelbständigfeit und bes fich je mehr befto fraftiger burchfegenben Gelbstbewußtseine es ju qufammenhängenden Arbeiten mit ben anderen Organen. Fulle und Umfang ber Aufgaben weifen fie aufeinander an, nicht neben= ober gegeneinander, fondern miteinander zu arbeiten. Sah ber abfolute Staat bes 18. Sahr= hunderts in feiner Polizei die einzige Form ber Bohlfahrtepflege, ftrebte bie Stadtgemeinde bes 19. Sahrhunderts nach immer weiterer Musgestaltung ihrer Wirtschafte- und Bohlfahrtegwede, fo feben mir heute bas Biel in einer Busammenfaffung aller, gerabe auch ber freiwilligen Rrafte. Wie bie Rutbarmachung ber Bermaltungefrafte und Sabigfeiten bes Burgertume in ber gemeindlichen Gelbstverwaltung bem Staat ebenfo wie ben Bemeinben neues Leben verliehen hat, fo ift bie Ginordnung ber freiwilligen Bohlfahrtsorganisationen in ben Rreis ber öffentlichen Bohlfahrtepflege, bie Siderung ber Rechte und Aflichten ber fozialen Gelbstvermaltung ber freiwilligen gurforge= und Gelbsthilfeorganifationen eine bringende Aufgabe ber Gegen= wart. Noch fteben gablreiche Gelbfthilfe- und Fürforgeorganisationen abseits,

wahren eifersüchtig ihre Unabhängigkeit vor jeder Berbindung mit Staat und Gemeinde, von der sie Bevormundung befürchten, andere stehen noch seindlich dem Staate gegenüber, suchen wie die Gewerkschaften die in ihren Kreis fallenden öffentlichen Aufgaben der Bersicherung, des Banderungs- und herbergswesens, der Arbeitsvermittlung und der Rechtsauskunft von sich aus zu organisieren, bilden mit ihren Bureaus und ihrem Beamtenstab "kleine Regierungen" im Staat.

Die Aufgabe ift ichwierig, mancherlei Wege führen zu ihrer Lofung, aber bie Aufgabe ift geftellt. Gie ift ebenfofehr ein Teil ber fogialen Reform wie ber Reform unferer inneren Bermaltung. Arbeitsund Gebietsteilung ergeben fich hierbei aus ber Gigenart ber einzelnen Organe. Die ber freiwilligen Boblfahrtopflege befigen bie Borguge rafcherer Initiative, freierer Beweglichfeit, flinterer Schlagfertigfeit. Gie find freier von gefellichaftlichen und politischen Rudfichten. Auf ihnen laftet nicht bie hemmung ber Wahrung einer Autorität, ein Migerfolg trifft fie baber weniger hart, die Folgen find leichter übermindbar. Ihre Grengen finden fie an ben Grengen ber Freiwilligkeit: Abbangigfeit vom guten Willen und Intereffe, Beschränfung in ber Beschaffung von Mitteln und Rräften auf ben Rreis ber Intereffierten und ichlieflich Dangel von Autorität. Ihre Mangel find bie Gegenfate ihrer Borguge, find zugleich bie Borguge gwangegemeinschaftlicher Wirtfamteit. Staat und Gemeinbe haben im Zwang Die Möglichkeit, ebenfowohl ihre Tätigkeit auf alle zu erftreden, wie gur Erfüllung ihrer Aufgaben bie Allgemeinheit gwangemäßig berangugieben. Ihnen fteben gubem in ber Beamtenschaft Arbeitefrafte gur Berfügung, die pflichtmäßig, unabhängig von Bollen und Intereffen ftandig und ftetig tätig fein muffen.

In ben Gemein ben bahnt sich am frühesten bas Zusammenarbeiten gemeindlicher und freiwilliger Wohlfahrtäpflege an, wenngleich wir auch ben Staat mehr und mehr in organische Berbindung mit den freiwilligen Wohlfahrtsorganisationen treten sehen, ich bente an die großen zentralen Wohlfahrtsvereine, an die Bestrebungen, die in der "Zentralstelle für Bolkswohlfahrt" eine zurzeit noch unvollsommene Form gefunden haben.

In ben Gemeinden stehen Bürgerschaft und Stadtverwaltung sich menschlich und amtlich näher, vielfältige gesellschaftliche Beziehungen verbinden Beamtenschaft und Bürger. Die Stadtverordnetenversammlung wirkt viel unmittelbarer auf die Stadtverwaltung ein, als es bei den staatlichen Parlamenten der Fall sein kann.

Ehrenämter führen ben Burger in bie ftabtifche Bureaufratie ein, bingegen find ftabtifche Beamte in Bereinen und Borftanben an ber freien

Bohlfahrtsarbeit beteiligt. Führen fo vielfältig verschlungene Faben von ben einen Draanisationen zu ben anderen, fo ift gerade innerhalb ber Bemeinde eine flare Scheidung ber Rechte und Bflichten, ber Aufgaben wie ber Mittel ihrer Erfüllung zwischen ben einzelnen Organifationen um fo notwendiger, ale die Bolfetumlichfeit fozialer Forderungen, getragen burch bie perfonlichen Beziehungen zwischen Stadtverwaltung, Stadtvertretung und Bereinen, die Berfuchung begunftigt, fritiklos die Gemeindemittel fur Bereinsamede nutbar ju machen. Die Ausgaben ber Stabte fur Aufgaben ber Boblfahrtepflege, für Unterftutung von Bereinen find feit Sahren faft überall in ftartem und unausgesettem Steigen begriffen. Wie bereits ausgeführt, ift nicht mehr ber bequeme Grundfat: Die Gemeinde barf fich nicht bamit befaffen, gur Sand. Bon Fall gu Fall ift in eingehender. fcarfer Brufung Zwedmäßigteit, Dringlichteit, bas Berhaltnis von Ausgabe und Aufgabe festzuftellen, Die Frage ber Entgeltlichfeit ber Leiftung, ber Wirtschaftlichkeit bes Betriebes ju behandeln. Es gibt fein allgemein gultiges Schema - Normen verfallen auch hier bem Schickfal, baß fie bem mirklichen Leben Gewalt antun - Die perfonlichen und fachlichen Berhältniffe bes Ortes und bes Falles entscheiden. Mus ber Fulle ber Möglichfeiten erheben fich einige allgemeine Grundfate, ebenfo find in ber Daffe ber Erfahrungen einige große Entwidlungelinien ertennbar.

Für bas allgemeine Berhaltnis gwifden Gemeinde und freiem Berein hat als oberfte Regel ber Grundfat ju gelten: Gemeinbliche und freie Tätigkeit muffen im Bufammenhang arbeiten, auch wenn feine perfonliche ober finanzielle Beteiligung ber Gemeinde an ben freien Organisationen vorliegt. Bei bem Umfang ber Gesamtaufgabe wie ber Tätigkeit ber beiben Organisationsarten im einzelnen ift es ein wiberfinniges Berhältnis, wenn fie beibe ohne Renntnis voneinander, ohne Rudficht aufeinander arbeiten. Gemeinfam arbeiten, aber getrennt marfchieren, folange für ben Berein noch irgendwelche Möglichfeit beftebt, aus eigenen Rreifen bie Mittel und Rrafte fur bie Bewältigung feiner Aufgaben aufzubringen und bamit feine finanzielle und organisatorische Gelbftanbigfeit zu behalten. Die Gemeinde foll erft bann eintreten, wenn bie Aufgabe, Die als eine bringende festgestellt ift, in feiner anderen Form, auch erfatmeife nicht, ju erfüllen ift, bie Rrafte und Mittel bes Bereins aber überfteigt. Fällt ber Gemeinde bie Pflicht einer finanziellen Unterftugung gu, bann muffen ihr auch Rechte ber Teilnahme an ber Bermaltung zuerfannt merben, moblverftanden aber, ihrer Leiftung entfprechen be Rechte. Chenfowenig ift es angängig, mas häufig als Forberung erhoben wirb, bag bie Stadt mohl gablen, aber nicht mitraten foll, wie ber andere nicht minder feltene Rall. daß die Behörde ein vielfaches an Rechten gegenüber ihren Beitragsleiftungen beansprucht. Die Gemeinde wie die anderen Zwangsgemeinschaften verfügen durch ihre Autorität, durch die Ewigkeit ihres Bestandes über die Mittel, ihren Einsluß so selbstverständlich und natürlich durchzusetzen und zu erweitern, daß der einleitend charafterisierte Gang der Entwicklung vom Berein zur Gemeinde sich gleichsam unmerklich vollzieht. Eine der eigenartigsten Stationen auf diesem Wege ist ein Verhältnis zwischen gemeindlicher und freier Tätigkeit, bei dem der freie Verein durch die sinanzielle Beteiligung der Stadt, durch die leitende Tätigkeit von städtischen Beamten als ein halbes städtisches Amt, als ein Außenwerf städtischer Boden- und Wohnungspolitik bei einer Reihe von Frankfurter Baugesellschaften und Genossenschaften, im Volksbildungswesen dei dem Frankfurter Ausschuß für Bolksvorlesungen ergeben und bewährt hat.

Bebeutungsvoller noch erscheinen mir zwei andere, in fich gufammenhangende Entwidlungelinien, bie in ber Frantfurter Bohlfahrtepflege befonders beutlich ausgeprägt fich hervorheben, fo bag man, ohne Lokal= patriotismus, von einem Frankfurter Syftem ber Bohlfahrtsarbeit fprechen fann. Mit Absicht mable ich biefen Begriff im Anklang an bas Elberfelber Spftem in ber Armenpflege. Das Frankfurter Spftem ftellt bas Gegenftud ju bem Elberfelber bar. Sat ober vielmehr hatte biefes feine Eigenart in ber Berangiehung freiwilliger Arbeitefrafte gur behördlichen Armenpflege, fo findet fie jenes in ber Berbinbung von Berufe= beamtentum und freiwilliger Bohlfahrtepflege einerfeite, in ber ficheren finangiellen Funbamentierung ber freiwilligen Boblfahrtsarbeit anderseits. Ift bas Elberfelber Suftem bestimmt, Die behördliche Tätigkeit zu "entbureaufratifieren", ihr bie Rrafte und 3been freier Liebestätigfeit, vaterftabtifden Intereffes, fogialen Berftanbniffes ju erfchließen, fo geht bas "Frantfurter Cuftem" barauf bin, bie freiwillige Wohlfahrtspflege unabhängig von bem guten Willen und bem Intereffe einzelner Berfonen zu machen, ihr ebenfowohl bie dauernd fichere finanzielle Grundlage auf Grund ber Wirtschaftlichfeit bes Betriebes ober von Stiftungemitteln wie auch bie taugliche und arbeitefähige Organisation burch bie Bestellung eines Stabes von fogialen Berufsbeamten für ftanbige und ftetige Wirkfamfeit zu geben, im gemiffen Ginne fie gu "bureaufratifieren".

Manner und Mittel sind die Grundvoraussetzungen aller erfolgreichen Arbeit öffentlicher ober freiwilliger privater Körperschaften.

## Schriften

hea

### Vereins für Socialpolitik.

128. Band.

Gemeindebetriebe.

Erfter Band.



**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1908.

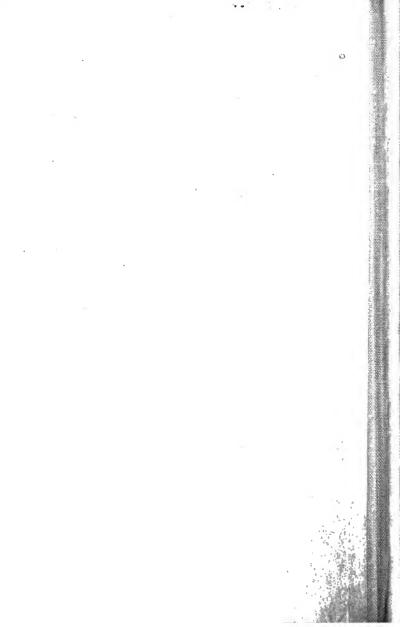

